

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

SA 3868



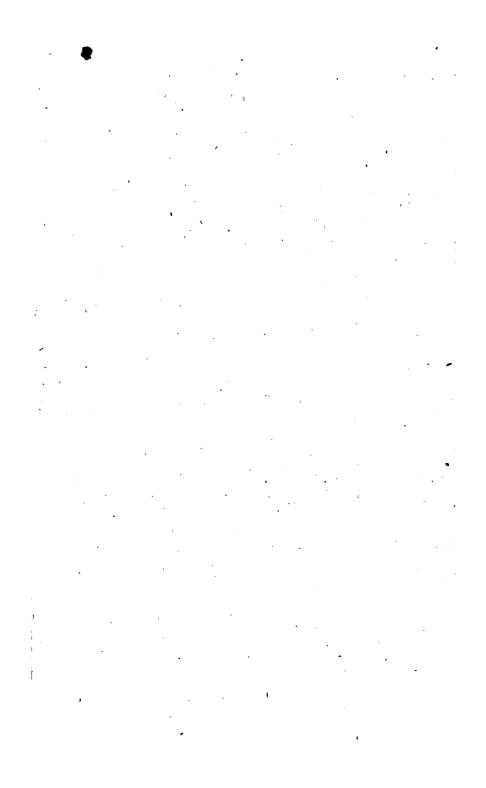

# Reise

nach

# Central = Amerifa.

Bon

Wilhelm Marr.

Erfter Band.

**Hamburg.** Otto Meißner. 1863. SA3868.63

MARYARD COLLEGE LIBRARY
LATIN-AMERICAN
PROFESSORSHIP FUND

June 14, 1923

# Inhalt.

Seite

Borrebe und Einfeitung . . . . . . . . . . . . VII-XII Erftes Rapitel: Abfahrt von Samburg. - Gin Auswandererichiff. - Reifegefellichaft. -- Geftorte Rachtruhe. - In See. - EinTobernbundler. - Rachtliche Wehllage. - Der Freund bes Prinzen Sarl von Prengen. - Guter Rath filt Reifenbe. - Mabame Meier fcmachtet. - Bolnische Juben. - Der Klichenkapitan. -Die schottliche Rufte. - Benthland Sterries und ber Rirth. - Bettler auf Gee. - Llond's Agent. - Die Orfney-Infeln. - Blittber Gereden. - Gine Racht auf Bache. - Tricks. - Eine Golbmine auf ber Rem-Foundlandsbant. - Gin Rind geftorben; ein anberes geboren und getauft. - Pilot-boat. - Beter in ber Frembe. - Ein amerikanischer Lotfe. - Land! . . . . 1 - 503meites Rapitel: Amerital - Metamorphojen -Sandy-Book und die Bai von New-Port. - Quarantaine mit Dampf. - Bor Anfer. - Gin humbugduett. - Michel beifft an. - Wie man die Leute 108 wird. — Heimweh aus Amerika, ehe man da ift. — Washington-House. — Eindrück von New-Nort. — Ein Boarbinghaus. - Ein Graf als Rellner. - Marc Cauffibière. - Ein Drama mit Pantee-Reflexionen. -Eigenthum ift Laft. — Aphorismen. — Dr. Lub= wigh. - Detonomischer Kunstenthusiasmus. - Sumbug, - Broadway und Bowery. - Dentsche Theater. -

Seite

Eine deutsche Rneipe. - Der Ruten von Empfehlungsbriefen. — Brooklyn. — Caft-Rew-Pork. — Erftes verbientes Gelb in Amerita. — Barnungsftimmen. — Ein Steamerrace. — Negrophilantropie. — Staten-Jeland und Soboten. - Ein alter Befannter. - Barnum's Museum. — Vogue ma galère! . . . . . . . . . . . . Drittes Rapitel: Abreife von New- Pork. - Der "Wild pigeon." - Wie man eine Leichenrebe auf fich jelbft hört. - Little Inagua. - Der Guben. - Enba. -Jamaita. - Gine Baififchjagd. - "Lenzen." - St. Andrew Island. - Die Mosquitofufte. - Erfter Ginbruck. - Ein Lotfe aus Greytown. -- Die Mündung bes San Juan. - Die erften Palmen. - Anblid von Grentown. - Dreiftigfeit beffer als Empfehlungsbriefe. -"New-York-house." - Ein Enttäuschter. - Die Transitcompagnie bes Berrn van der Bilt. - "Manana!" - Grentown. - Der König von Mosquitia. - El rey de los zapilotes. — Bor bem Urwalb. — Sheppard's Lagune. - Die Gingebornen und die Bevölferung von Grentown. - Ein Boardinghaus an ber Rufte. -Die Canalisation ein humbug. — Berbindungs- und Sandelswege nach dem Innern. - 3wijchen zwei Fieberfranten. - Differenzen mit bem Batron einer Biragua. -Mr. Sigeaud. — Bestimmte Abfahrt ins Innere. — Wie man hier zu Lande "fattelt" und wann man "rei= tet." - Gepad ins Boot. - Neuer Aufschub. - Ein Abjutant bes Königs Lubwig von Bayern. — Endlich! . Biertes Rapitel: Eine Fahrt auf bem San Juanflug und Nicaraguafee bis Granada. - Die Piragua. — Erfte Station. — Beimweh. — Malerisches Bivouat. - Rio Colorado. - Die Ufer bes San Juanfluffes. - Bizarre Pflanzenformationen. - Ein nächtliches Monftreconcert bes Balbes. - Rio Sarapiqui. -Ein beutscher Anfiedler. -- Wir ftranden in - Baumzweigen. — Havarie und Proviantverluft. — Europäischer Leichtfinn, ben bie Sonne bestraft. - El Raudal de Machuca. — Ein blühendes Dampfichiff. — Fort Castillo viejo. — Ein nicaraguenfisches Observations= corps gegen England. - Militär ber Republik. - Die

51 - 132

133-178

Seite

Commandantur und der Commandant. — Berjuchte Brellerei. - Unblutiger Rampf mit ber gangen Armee. -Nicaraguenfische Tapferfeit. - El Raudal. - Alle Lebensmittel verborben. - Die ichlimmfte Racht. - Diffenterie. — Blinder Lärm. — Eine Affenmahlzeit. — Zwei Bollblutindianer. — Ameisenjagd. — Der Nicaraguafee. - Die Aduana ber Republit. - Fort San Carlos. — Fra-Diavolo. — Ein Mensch entbeckt. — Fieber. - Hunger und Misverständniß. - Rudblid auf ben San Juan und Beurtheilung bes Canalprojectes. -Wie man hier segelt. — Läuse und — —! — La Boqueta. - Ein Befuch von einem Mligator. - Der Schmachtriemen als Hungerstiller. - San Miguelito. -Isla de San Bernardo. — Bapageienbraten mit geft ohlen en Blatanen. - Die letzte Rrume. - Sungerenoth. - Schnedenfahrt. - Ein Orfan als Retter in 179 - 223Runftes Rapitel: Antunft in Granaba. - Gin beuticher Wirth. - Riebertrante. - Die Stadt Granada. -Gin Rinberbegrabniß. - Schlafftatte. - Gin unglud. licher Frangose. - Die Niguas. - Saufiren. - Der Babre Bolacco. — Nina Enriquetta. — Gin nicaraguenser Finanzminister ohne Finanzen. — Plane als Bfaffe zu reifen. - Mebicinische Studien. - Das Bospital. - Eine Amputation. - Dr. H. Behrendt. -Doctor und Apotheler. - Der Caballero. - Central-

224 - 253

ameritanische Reiter. — Pabre Bigil und seine Anfichten. — Betrachtungen über Colonisation, Mima &. —

Seite

Tropische Friichte. — Preufische Depeichen burd bie Sande der Demofraten befördert. — Medicinifche Pruris. - Die Indianer. - Die Colvarientirche. - Gan Guillermo. - Eine gartliche Mutter. - Die Dieroglyphen von Maffana. - Das Lavameer von Mindiri. -Maria Empfängnif. - Theater in Maffana. - Lieblicher Kesting. - Abschied von Maffana und von -Siebentes Rapitel: Auf ber Beerftrage. - Der Camino real. - Schmetterfinge. - Berirren im Balbe. -Der Rame "Deutsche" respectivt. - Managua. -Der Braftbent ber Republit. - Unfere Balfter werben gestohlen. - Duett über Dein und Dein mit ber Birthin, - Der Dieb wird erwischt. - Don Manuel hernandez, der brave Mann von Matiarez. - St. Chatles Botel. - Der Momotombo. - Ragorote, ein Menidenfehrichthaufen. - Gin Rachtlager in Ragarote. - Chevita Beneria, Nina Marima. - Fangiliensachen. — Eine Gruppe à la Murifio. — Riobe und Mosquiten. — Ein Ständen. — Das Parabies im Schweineftall. - "Sachte Canaille!" - Gin gemorbeter Cactus. — Gebränche in Nagarote. — Pueblo nuevo. — Hiftorische Reminiscenzen. - Das Varabies bes Mahomed. — Leon. — Die Marabios. — Die Sbene von Leon. — Die Rathebrale. — Bevöllerung. — Dr. Bagmer. — Die fdmarze Barbara. — Die Familie Mattinez. - A la disposicion de V. - Es suvo. -Der Bijchof und feine Bucheflinte. - Unfere Behaufung

# Vorrede und Einleitung.

Als ich vor mehreren Jahren, in der Zeit, in welcher die Canalisations- und Colonisations- projecte sür Centralamerika und die Landzunge von Panamá wie Pilze aus der Erde schossen, und der Blütestand Calisorniens allen diesen Projecten ein solider Grundpseiler im sernsten Westen zu werden versprach, den europäischen Staud von meinen Füßen schüttelte, um mir den Strich Erde in der Nähe zu betrachten, den die Phantasie der Speculation bereits als die Hochstraße des Weltverkehrs ausah, da war ich bereits nicht mehr so jung, um goldene Berge zu träumen, sandern trat meine Wanderungen an als eine einsache Rescognoscirungstour, auf welcher mir eine Errungensscirungstour, auf welcher mir eine Errungensenschaft nicht entgehen konnte: — Erfahrungen.

Nicht die Noth, kein politisches Compromittirtsein zwang mich, Europa zu verlassen; es war ber freie Wille, frei und ledig wie ich war, Geist und Körper aufzufrischen durch neue Lebensverhältnisse und Contraste, es dem Leben selbst anheimgebend, ob, wie, wo und auf wie lange Zeit ich jenseits des Oceans meinen Anker auswerfen würde. Es gehörten dazu eine gefunde Conftitution und ein leichter Sinn, die ich befaß; und die gehörige Anzahl von — Enttäuschungen des Lebens, die ich ebenfalls mein nennen fonnte, und beren gemüthliche Seite, ich will es nicht leugnen, einen vielleicht nicht geringen Antheil an meinem freiwilligen Exil hatte. 3ch verfolgte also immerhin einen praktischen Zweck und war kein leichtsinniger Abeuteurer.

Mehr zu meiner eigenen Zerstreuung, und um eine weitläustige und kostspielige Privatcorrespondenz zu ersparen, schrieb ich unterwegs successive die nachfolgenden Blätter an einen leider zu frühe verstorbenen Freund, der es übernommen hatte, den Freunden und Bekannten Kunde von meinem Dasein zu geben. Ich sah nicht auf künstlerische Form dabei, sondern setzte es mir zur Regel, auf die getreueste, ungeschminkteste Weise das Leben abzuschreiben, wie es sich in seinen Einzelheiten mir darbot. — Ich schreibe daher auch nur dem Leben selbst die mich überraschende beisfällige Aufnahme zu, welche die Mittheilung dieser Stizzen\*) nicht nur beim großen Publikum, sondern auch bei denen gefunden hat, welche die von mir bereisten oder andere stammverswandte Länder aus eigner Anschauung kennen, und leiste den zahlreichen, selbst aus den fernsten Gegenden der Erde an mich ergangenen Aufsorsderungen, meine Erlebnisse als Buch zusammenzusassen, gern Folge.

Aber ein Buch wird Gemeingut und versfällt der Kritik. Ich fürchte nicht, daß dieselbe mich auch nur einer einzigen Unwahrheit oder Uebertreibung anklage, aber ich habe die Nachssicht, welche ich in anderer Hinscht in Anspruch nehme, zu motiviren. Die flüchtige Arbeit trägt vorherrschend einen unterhaltenden Charakter, "to while away the time;" der Kritiker erwartet vielleicht mehr und übersieht, daß mir das Leben und meine eigenen Mittel die Muße nicht mögslich machten, um Zeit zu Studien und Unterssuchungen zu sinden, welche dem Buche einen

l

<sup>\*)</sup> Im hamburger "Freischütz" Jahrg. 1860—61.

wiffenschaftlichen Werth verleihen könnten. bitte baber die Kritik nicht zu vergeffen, baf die Jahre und die Tage den Rahmen zu meinem Gemalbe bilben, und fich die durchflogenen Difrancen babei gegenwärtig zu halten. In es mir gelungen, bei der pragmatischen Klirze meiner Bedbachtungen hie und da auch nur ein vereinzeltes Object zu Tage gefördert zu haben, welthes der gründliche Korscher nicht ganz verächtlich bei Seite wirft, so bin ich reichlich zufrieden. Pratenfionen muche ich in dieser Hinficht nicht geltend. Anf schwankendem Schiffe, im Gewühl bes Lebens, im engen Canve, im Moraft ber tropischen Urwälber, im Sattel bes Pferdes, in der Hängematte und auf dem harten Erdboden unter dem Einbruck des Augenblicks hingeworfene Stizzen konnten nicht wol anders ausfallen, da beschauliche Ruhe nicht in ben Berhältnissen lag und das Borwärts zur gebieterischen Nothwendigkeit wurde.

Dagegen bin ich anßer Sorge, daß man meine Schilderungen nicht getren finden sollte. Ich kann dem Leser, denn ich habe nicht danach gesucht, nicht auswarten mit pikanten Tigerjags den und Indianerabentenern, aber ich habe das sixirt, was die Romantik und der Optimis

mus ber meiften Touristen unbeachtet laft, das wirkliche nackte Leben. Und in Binficht fele fth mit Rube bem strengften Dack-Stab entgegen, den die Kritif an meine Arbeit angillegen für gut findet. — Wird baber mein "Buth" atith nicht in dem Katalog wiffenschaftlicher Werte rangiven, fo wird es dem ernften Forfcher both vielleicht ein nicht gang unwillbenmener Beitrag zum Quellenstudium der Sitten und Gebräuche eines noch wenig befannten Theils bes f. g. fpanischen Amerika fein. 3ch burfte und wollte daher auch manche Züge nicht unterbrücken, über welche die Prüderie muthmuftich die Nase rumpft, denn sie bilden in ihrer Naivetät die beste Charakteristik. — Ebenfo habe ich absichtlich meine individuellen Eindrücke so belas= fen, wie ich sie empfunden und nicht, wie sie sich bei meinem spätern fünfjährigen Aufenthalt in Centralamerika reifer ausgebildet haben. Diefe, an Ereignissen und Erfahrungen reichere Zeit, gedenke ich später zu veröffentlichen, vorausgesett. daß ich mit diesem Werke eine ermunternde Aufnahme finde.

Ich schließe diese Einleitung mit einer Warnung. Mögen sich jugendliche Phantasien durch mein buntes Reiseleben nicht voreilig zu einer Rachahmung desselben verleiten lassen. Die nackte Wirklichkeit ist oft ein ganz sataler Dämpser der Naturschwärmerei, und was sich anspannend liest, das erlebt sich oft recht — abspannend. Es gehören eigens organisirte Naturen dazu, um bei einem solchen Leben, wie ich es über ein Jahr geführt, nicht geistig und gemüthlich — um nicht zu sagen moralisch — unterzugehen, und nicht allein der Körper, auch der Charakter des Menschen hat den Einslüssen des tropischen Klimas und den lokalen Verhältnissen die Stirn zu bieten.

**W**. **M**.

## Erftes Rapitel.

Abfahrt von Hamburg. — Ein Auswandererschiff. — Reisegesellschaft. — Geftörte Nachtruhe. — In See. — Ein Todenblindler. — Rächtliche Wehltage. — Der Freund des Prinzen Karl von Preußen. — Guter Rath für Reisende. — Madame Meier schmachtet. — Polnische Juden. — Der Klichendapitain. — Die schottische Küse. — Benthland-Sterries und der Firth. — Bettler auf See. — Lood's Agent. — Die Orlnang-Inseln. — Blinder Schrecken. — Eine Nacht auf Wache. — "Tricks." — Sine Goldmine auf der New-Koundlandsbant. — Ein Kind geftorben; ein anderes geboren und getauft. — Pilot-boat. — Beter in der Kremde. — Ein amerikanischer Lootse. — Land!

### New-Nork, im Oftober 185-.

Ich weiß noch jett nicht, welche Gemüthsftimmung es eigentlich war, die mich bewog, an einem schönen Maiabend den Entschluß zu fassen, mich loszureißen von Allem, was die Gewohnheit mir zur zweiten Natur gemacht hatte. Ich glaube, es ging mir zu gut. Denn daß man in Hamburg jeden Genuß des materiellen Lebens für sein Geld eben so billig und dreimal so gut, als an jedem anderen Platz der bekannten europäischen Welt sich verschaffen kann, dagegen fürchte ich keinen Widerspruch. Und ich glaube, der "Geist," wenn er bei uns Hamburgern auch eben nicht in ätherischen Regionen schwimmt, vermag sich in unsern Mauern immerhin jene praktische, solide Richtung anzueignen, für welche wir in der Assimilirung des eblen Roassbeaßs mit unsern Sein eine unerschöpscliche Fundgrube besitzen. Diesen philosophischen Betrachtungen mich hingebend, sandte ich dem Stintfang und dem Michaelis-Kirchthurm Blick des Scheibens zu, als ich auf dem Quarterdeck der "Elise," mit dem Rücken an den Reling gelehnt, das erste Zeichen zur Abfahrt vernahm. Der Expedient des Schiffes, Herr Langnese, dem ich meine Seele als Cajittspassgar für die Fahrt nach New-York verschrieben hatte, gab mir als Gratiszulage zu meinem Ticket die mit Ueberzeugung ausgesprochene Versicherung, ich würde eine sehr ansgenehme Reise haben, und damit war ich "expedient."

In bichten Schaaren strömte die Treppe hinauf auf's Deck. mas noch zur partiellen Bölfermanderung gehörte, welche im fernen Westen beutsche Cultur und beutsche Sitte gegen amerikanische Kniffe und Buffe austauscht. Unvermeibliche heffen-barmftädtische und fur- bito Landleute (benen vor hunbert Jahren von ihren Landesvätern noch freie Baffage nach Amerika zugesichert wurde, und welche jetzt den Weg auch ohne Commando und Wegweiser dahin gefunden haben), malerisch gekleidete Bärentödter in spe, die blinkende Doppelflinte über der Schulter, den blutgierigen, annoch jungfräulichen Hirschfänger an der einen, die Feld= und die Bulver= flasche an ber andern Seite, und mit gefährlichen Wasserstiefeln, beren fich unfere "Fleetenkiefer" nicht zu ichamen brauchten, anticipando gegen die hinterwälberischen Moraste geschütt; ehrsam durre Schulmeistergestalten im verblichenen cattunenen Schlafrod, aus langen Pfeifen burch bide Dampfwolfen bie Spuren ihrer bunnen Anwesenheit bezeichnend; eine Caravane edler Bolen, deren Vorfahren vierzig Jahre lang in der Sandwüste von Mannah gelebt, und welche nun vierzig Tage in ber Wasserwiiste von Botelfleisch leben sollten; zweifelhafte Studiosen auf der erften, bartscheerenden Stufe der Chirurgie fteben geblieben; zwei ober brei undefinirliche Geftalten, in beren Gesichtswinkeln nur die Furcht vor Manichäern und Steckbriefen eingegraben war; endlich die unverschämt heiteren und keden Physiognomien einiger "Hamburger Jungens" im conscriptions flüchtig en Alter; — das Alles wogte, stolperte, drängte und schob jetzt auf's Berdeck, stand überall der Mannschaft bei den Arbeiten im Wege, ward überall weggeschubbt, und kam überall wieder unter die Füsse.

Und so war ich benn auf sechs Wochen auf ben schmalen Raum eines Segelschiffes gebannt. "Take it as easy
as you can and make the best of it!" — Das will ich.
Und ich will aus dem engen Rahmen des lebendigen Gemälbes heraus copiren, was mein Auge, mein Ohr und meine
Seele sessel. Ich will einmal abschreiben aus dem
Leben, zeichnen durch das Transparent der Birklichkeit, und
den Farbentopf zum coloriren nur in meinen Reslexionen,
nicht aber in den Dingen suchen. —

Das letzte Zeichen zur Abfahrt ertonte. Was nicht jum Schiff gehörte, mußte fort, als in voller haft ein kleiner schwarzgelockter Herr vom alten Steinweg in hamburg auf mich losschof, mich bei meinem Ramen anredete und mir feine Schwefter, ein Fraulein Rosalie \*\*\* als Reisegefährtin vorstellte, welcher er mich bat, auf ber "großen Reise" meinen Schutz angebeihen zu laffen. Ich konnte bies Berfprechen mit gutem Gewissen leiften, und ich leiftete es, nachdem ber schwarzgelocte herr vom alten Steinweg bie junge Dame mit den Worten "Gott behut' Dich, mein Engel, und put' Dir die Bahne!" umarmt hatte; benn ber Engel gehörte, so weit er verkörpert vor mir ftand, trot einer vielleicht möglichst schönen Seele, so ziemlich in die Kategorie ber häflichen. - Als galanter Ritter des fconen Geschlechts machte ich bonne mine au mauvais jeu und risfirte einige nichtssagende Bemerkungen über den moralischen Muth einer jungen Dame, welche sich bem balkenlosen Element anvertraut. Damit hatte ich Bresche in ihr Bertrauen geschossen. Ich entbeckte in Fräulein Rosaliens Busen ein gefühlvolles Herz. Sie erzählte mir mit merkwürdiger Bosubilität der Zunge und hartnäckiger Boransetzung des Zeitworts vor das Eigenschaftswort, daß sie noch nie "gewesen zu Wasser," sich erschrecklich fürchte vor der Seekrankheit, daß von ihr etablirt seien zwei Brüder in "Neff=York," daß die Brüder hätten geschrieben, "Rosalie komm, führe uns den Hausstand;" daß in der Wohnung ihrer Brüder ein Schaukstand; daß in der Wohnung ihrer Brüder ein Schauksstand; daß die Wutter vor einem halben Jahre gestorben wäre, der Vater aber schon bei ihrer Geburt.

3ch glaube, fie wurde noch erzählen, hatte das dreimalige Cheer der Matrosen, als das Schiff, im Schlepptau eines Dampfers, sich endlich in Bewegung fetzte, ben interessanten Dialog, bei dem Fraulein Rosalie für mich mit sprach, nicht unterbrochen. Die Unterbrechung fand recht= zeitig gerade statt, als ein sentimentales Unwetter in die Conversation hereinzubrechen drohte. Meine Schutzempfohlene glaubte nämlich, aus meinen etwas bleichen Gefichtszügen Wehmuth, Trennungsschmerz, wenn nicht noch Etwas schlimmeres herauszulesen, und ich konnte boch mein Schützeramt unmöglich damit beginnen, daß ich ihr berichtete, wie fidel ich die lette Nacht auf dem Festlande - durchschwärmt hatte, um so weniger, als ich mir beim ersten Anblick innerlich geschworen, die junge, mir ohne Connossement anvertraute Dame safe and in good order abzuliefern.

Ich benutzte also die Störung und begab mich in den Salon in meine Koje, um meine Siebensachen festzustauen. Das Zimmerchen hatte zwei Betten übereinander. Wein Schlaffamerad war ein Jüngling, welcher, ohne sein Versschulden, in Lüneburg das Licht der Welt erblickt hatte und nun, nach beendigter Lehrzeit und nach einjährigem Arbeiten als Commis in einem Bremer Gewürzladen, ebenfalls jenseits

bes Oceans sein Glück suchte. Der junge Mann stand mit den Armen auf den Rand des obersten Bettes gelehnt. Er hatte ein Daguerreothp in der Hand, welches er betrachtete, und drüllte dabei wie ein junger Stier, der das Heimweh hat. Es muß das eine böse Krankheit sein, denn er ließ sich durch meine Anwesenheit und mein Rumoren in seiner Beschäftigung nicht stören, und ich gab ihm den besten Trost, den ich gerade dei der Hand hatte, indem ich ihm sagte: "Wachen Sie's wie ich, legen Sie sich auf's Ohr und versichlasen Sie die Sorgen!" Er dankte mir und ich half ihm bei der ungewohnten Escalade au promier, während ich selbst parterre in den engen Kasten schläpste, den versäumten Schlaf nachzuholen.

Ich weiß nicht, wer nun am Lantesten geschnarcht hat. Beim Erwachen behauptete er: ich; ich behauptete: er. Mir gankelte der träumerische Halbschlaf wie ein Kaleidossop die Bruchstücke der Bergangenheit vor. Die schönsten Bilber splitterten da ab, wo sie am allerschönsten werden mußten, die häßlichen blieben Fragmente, und die gleichgültigen verschwammen in dem prismatischen Dunst, der die Figuren eines Kaleidossops zu umgeben psiegt. Und als die Ratur grade den Zustand des Träumens mit dem des Schlases zu ersehen beginnen wollte, scheuchte das Kasseln der fallenden Ankerkette den müden Organismus in die wachende Realität zurück.

Wir lagen Glückftadt gegenüber. Einige spärliche Lichter, die nicht recht wußten, ob sie brennen sollten, oder nicht, verriethen und zu beiden Seiten des Stromes die Ufer. Der Schleppdampfer hatte seine Schuldigkeit gethan und wurde entlassen, und wir blieben dis kurz vor Eintritt der Ebbe vor Anker. Um 4 Uhr Morgens sollte es weiter geben.

Der Thee versammelte die Reisenden der ersten Cajüte in dem Sason. Als Hamburger bekam ich natürlich den beften Platz neben dem Capitain, und folglich in ummittelsbarer Nähe der Fleischtöpfe. Und ich wußte es so einzusrichten, daß meine Schutzempfohlene, Frünlein Rosalie, mir schräge gegenüber zu sitzen kam, so daß, ohne den dicken Bessahnmast, unsere Blicke sich hätten begegnen können.

Die Stimmung bei Tische schlich, wie das nicht anders bei einer auf einem engen Raum zusammengedrängten Anzahl Menschen der Fall sein kann, nur allmählig ihrer Aufthaumg entgegen. Erst als unser freundlicher Capitain ein Paar Flaschen Rothwein losdinden ließ, und den Bersammelten einen kurzen Speech gehalten hatte, wie sie sich im Allgemeinen zu verhalten hätten während der Neise, war ein Thema gefunden, welches die Zungen löste.

Wir waren im Ganzen acht Bersonen. Mein Schlafkamerad, der Bremer Commis aus Lüneburg (ich weiß nicht mehr, ob er Herr Müller, Möller oder vielleicht auch Miller hieß), hatte meinen Namen auf meinem Koffer gelesen und freute fich, einen fo "berühmten Mann" tennen zu lernen. Das mörderliche Heimweh hatte einem noch mörderlicheren Uppetit Blat gemacht und der Jüngling verschlang Butterbrote, als ob er feinen Paffagepreis innerhalb 24 Stunden berauszueffen vernrtheilt ware. Es mar das, feiner Meinung nach, ein Balliativ für die Seefrankheit, und in der That, baf es fein Mittel gegen dieses Uebel mar, davon leiftete er am anderen Tage die vollsten und anhaltenoften Beweise. Er nahm überhaupt gleich Anfangs das Borrecht in Anspruch, eine durchweg praktische Matur zu sein, die sich keine Illusionen mache, nicht auf's Gerathewohl nach Amerika ginge, sondern mit ben beften Empfehlungs= briefen an bie erften Saufer Dem = Dort betrate. Auch würde er consequent ein ganzes Jahr conditioniren und sich nicht eber in eigene Unternehmungen einsassen, bevor er nicht eine grundliche Renntnig ameritanischer Berhältnisse erlangt hätte, benn "ich bin durchweg praktisch und mache mir keine Jussionen," schloß er die Octrohirung seiner Lebenspläne. Als Nachsatz fügte er noch hinzu, er habe eine englische Grammatik mitgenommen und werde unterwegs tüchtig englisch lernen.

Das Sis war gebrochen. Fräulein Rosalie ließ es sich nicht nehmen, der Gesellschaft dieselbe Geschichte zu erzählen, welche ich bereits genossen hatte, nur daß sie ungleich länger bei ihrer freudigen Erwartung des in Aussicht gestellten Lock-vogels Schaufelstuhl verweilte. Ich schielte ein Paar Mal um die Ecke und sah trot des Lampenlichts, daß der Rath ihres schwarzlockigen Bruders nicht so ganz ohne war, denn die im Uedrigen gar nicht unedene junge Dame sletschte deim Reden eine doppelte Reihe von wirklich orangegelben Zühnen.

Nummer drei that sich ein kreuzfreundlicher Sachse auf. Herr "Achherriehses" war ein kleiner Fünstundvierziger, Fabrikant in Strumpswaaren aus \*\*\*, welcher eine Tochter an einen Deutsch-Amerikaner, der früher die Leipziger Messe besuchte und gegenwärtig mit dem Chef eines "bedeutenden amerikanischen Hauses" associet war, verheirathet hatte. Der Herr Schwiegerschu hatte Consignationen von ihm erhalten; die Waare war mit 100 pct. "reen en Gewinnscht" realisitt worden und auf des Schwiegervaters Ermuthigung hatte sich eine Consignations schwiegervaters Ermuthigung hatte sich ein ein schwieger

Ļ

"Und Roß und Reiter sah man niemals wieder." Kurz, Herr "Achherriehses" fand sich — obwohl vollkommen von der Solidität der Firma Selton & Co. überzeugt, die ihn mit ungünftiger Verkaufszeit schon drei Jahre lang vertröftet hatte, bewogen, seinen lieben Schwiegersohn auf wiederhalte

freundschaftliche Einladung zu besuchen und — "bei dieser Gelegenheit" — selbst einmal nach bem Rechten zu fehen.

Herr Achherrieses machte also feinen eigenen Worten zufolge "ene reene Bergnichungsreise".

Nummer Vier und Filmf bestand aus einem Britderpaar, Instrumentenmachern aus Darmstadt. Beide stille, bescheibene junge Leute, welche in Boston bereits ein festes Engagement erhalten hatten. Dagegen war

Nummer Seche eine Berliner Bflanze aus dem Boigtlande in vollster Bluthe, Namens Tulpe. Er hatte im Jahre 1848 den Staatspoften eines "Rehbergers" beffeidet, girirte sich als knallrother Republikaner, und zwang uns, zu verstehen, daß er in die bedeutendsten Berschwörungen verwidelt gewesen sei. In die eine Berschwörung gegen die deutsche Grammatik war er gewiß und wahrhaftig verwickelt, denn er michelte und mir'te-durcheinander, und mighandelte den Dativ und Accusativ auf die allerpolizeiwibrigfte Beise Die Natur hatte ihn mit einer Schnauze von der Welt. versehen, die ihn geeignet machte, bei jeder Ratenmusik den Vorbrüller abzugeben. Dabei war der Kerl lang und Kapperdurr, hatte ein Geficht wie ein Hammel, der vor einem Meischerladen vorbeigeht und Seinesgleichen abgethan hängen Er gab fich für einen Tabactsfabrifanten aus, schrumpfte jedoch im Verlauf der Reise zu einem durchgebrannten fimplen "Bidelmacher" zusammen. verdarb uns den Thee mit geföpften und gehängten beutschen Burften, gouillotinirte und strangulirte mit Leidenschaft, und vergaß dabei nicht, die Vermögen der Kronen und Fürstenhute zu confisciren. Im Antlit unfere guten Capitain zog ob dieses heillosen Schwadronirens und Renommirens bereits ein bedenklicher Squall auf, den ich noch rechtzeitig beschwor, indem ich ihn nach bem Namen des Bundestags = Boligei= Commiffarius fragte, welcher gegenwärtig in Curhaven

die Schiffe durchsucht, bevor dieselben in See gehen dürften. — Ich habe durch diese Frage afthetisch die Leben vieler Potentaten gerettet, denn ein Blitzftrahl hätte unsern Rothen nicht verdunter machen können, als meine hingeworfene Frage an den Capitain. Und nachdem der erste Schreck überstanden, verbreitete er sich zum allgemeinen Gaudium über die Leutseligkeit und Liebenswürdigkeit des Prinzen Karl, und er schwieg nachher, wie ein "Wohabiter".

Als siebenten Bassagier führe ich eine schmachtende und schmächtige Dame aus Ostpreußen an, im Alter zwischen 20 und 39. Madame Meier reiste ihrem Gatten nach, welcher nach Shicago gegangen war, um dort das Geschäft eines Apotheters zu betreiben. Sie verrieth viel Sehnsucht nach ihrem Mann im Allgemeinen und nach Männern im Besonbern, beging aber die Unvorsichtigkeit, dem Berliner das letzte Stück Mettwurst von der Schüssel vorwitz zu nehmen, während er noch an dem vorletzten kauend, mit diesem letzten liebängelte, und erhielt, hinter ihrem Rücken natürsich, von Tulpe aus Rache den Beinannen "schmachten des Schensal."

Ĭ

Das war die Gesellschaft, mit welcher ich sechs Wochen lang sestgestauet bleiben sollte. Gute Menschen, aber schlechte Musskanten. Ich wünschte uns Allen die schnellsste und glücklichste Reise, versicherte Tulpe, das Schiff sei solide und sicher gebaut, und er würde nicht ersausen, und troch, ziemlich angst vor einer geistigen Hungersnoth unterwegs, in meine Koje.

Ich mochte ein paar Stunden geschlafen haben, als mich ein doppeltes weibliches Gefreisch aufschreckte, gefolgt vom Bumsen eines harten Körpers gegen die dünne Bretterwand der Schlafcabinen. Ich fuhr auf meinem Lager in die Höhe und rannte ebenfalls, noch unbekannt mit dem engen Behältniß, mit dem Kopf gegen die obere Bretterdeck, welche meis

nem Schlafgefährten als Bettftätte biente. 3m Salon mar plötlich Alles wieder lebendig geworden. Jeder glaubte, bas Schiff finte. Der garm batte zum Glud eine barmlofere Urfache. Der Lüneburger Commis war länger aufgeblieben als die Uebrigen, um eine zwei Bogen lange Epiftel an die Seinigen ju fchreiben, welche er ber gefälligen Beforgung unfers Lootsen anzuvertrauen beabsichtigte. Alles lag bereits in füßem Schlummer. Die Uhr war eilf, und der eintretende Schiffsjunge brehte die Lampe, getreu dem Schiffereglement, dem Briefschreiber, ohne diesen zu fragen, vor der Rase Schlafenszeit — war das einzige Wort, welches er **211.** als Motivirung seiner That vorbrachte. Berr Müller mußte im Finstern nach seiner Roje tappen, gerieth aber aus Berfeben in eine verkehrte Thur, entfleidete fich gemächlich, und setzte den einen Fuß auf den Rand des Bettes parterre, während er Meichzeitig au premier mit einem raschen Ruck die Bettdecke gurudrig, um die Boltige in fein Lager angutreten, als er durch das erwähnte Doppelgefreisch zurückgeschreckt Der Unglückliche! Seine linke Fußspitze war mit Fraulein Rofaliens zuchtigem Bufen in unfanfte Berührung gekommen, und Madame Meier mochte die Temperatur im 54. Grad nördlicher Breite auch nicht geeignet gefunden haben, um die Bettbecke entbehren zu können. Wenn Damen aber einmal anfangen zu schreien, und nicht dabei in Ohnmacht fallen, fo hören fie fo leicht nicht wieber auf; und diefe Beiben zeterten um die Bette. Capitain, Steuermann, fammtliche Passagiere versammelten sich im Salon, wo man beim Schein einer rafch angezündeten Schiffslaterne ben unglückgludlichen Commis bleich vor Schred und in jeder Hand . meibliche Unterrocke und Corfette haltend, die er in der Angst feines Bergens ftatt feiner eigenen Rleiber erwischt hatte, in einen Winkel gedrückt erblickte.

Es handelte sich jetzt darum, die vertauschten Kleidungs-

ftucke wieder umzutanschen; allein wer wollte sich von uns Männern einer zweiten Invasion in Ladies' cabin unterziehen? Ich nicht, denn Fränlein Rosalie war meinem Schut empfohlen, und ich bin in folden Dingen ungemein gemiffenhaft, befonders wenn Damen von ihren Brildern beim Scheiben die Erinnerung erhalten, sich die Zähne zu puten. -Babrend wir noch so unter Lachen Kriegsrath hielten, erschien Madame Diana Meier im tiefften Reglige und verwanbelte uns beinahe — nicht in Hirsche — wohl aber — in Safen. Gin fdwimmender Blid verletter Reufcheit brach fich an dem unglücklichen Commis aus Lüneburg, als Tulpe ihm die Unterrocke und die übrigen namenlosen et ceteras, unter welchen mein Auge im Fluge einen baumwollenen Busen fing, entriß, fie ber Madame, die, wie ich vergaß zu bemerken, sich mit des Commis Inexpressibles bewaffnet hatte, an die Schulterknochen hing und fie dafür von der mannliden Garderobe mit den Worten: "Na Madamken, schmachten Se man nich fo lange, et war en "Migverschtandnig!" befreite.

Es kam wenig Schlaf mehr in meine Augen. Ich bachte fortwährend an den Endymion unserer Diana in Chicago, und meine necksiche Phantasie matte sich die Scene des Wiedersehens mit allen ihren Consequenzen aus. Ob der Mann wohl vom Schlage gerührt wird, wenn er hören sollte, unser Schiff sei mit Mann und Madame Meier untergegangen! Entseticher Gedanke! Im fernen, fernen Besten mischt ein Pharmaceut vielleicht in jede Bille einen Gran Schusucht nach Schiffbruch hinein und ich kann doch, bei Allah! nichts für baumwollene Busen und schmachtende Augen über schmächtigen Wangen. Dazu plätscherte das fatale Wasser so recht vorlant an die Schiffsplanken, als bäte es um Einlas.

Noch ist es Zeit, noch kann man umkehren; es hat gewiß und mahrhaftig noch keine Balken, das fatale Wasser,

welches zwischen Cap Landsend und Sandy Hook so breit und inselleer ift, daß Einem nicht einmal die tröftliche Berfpective bleibt, fich auf unbeftimmte Zeit als Robinfon Wenig fehlte, bag ich, ber Rrufoë etabliren au fonnen. ich durch kleine Reisen boch schon einigermaßen mit dem nasfen Element vertraut mar, ben Commis geweckt hatte, ber sein Abenteuer süß verschnarchte. Und dann die lange Aussicht auf Schiffetoft, auf die unvermeiblichen Erbfen und Linsen, auf eine Speifekarte, die unfer Wilkens murbe nicht au Fibibuffen in feinem claffischen Reller verschneiben laffen. Wilkens! - Auch diefer Rame mußte noch auftauchen! 3ch sah die ftattliche Geftalt bieses Czaren aller Restaurants vor meinem Lager stehen. Er hob brohend ben Finger und rief mir zu: Du erzdummer Kerl, was hast Du in Amerika verloren? — 11nd wieder plätscherte das fatale Wasser recht vernehmlich, und eine Schifferatte knupperte den Tact bazu an meinem Roffer. Ja, hätte das Getrampel der Mannschaft oben auf dem Berdeck, welche Alles fertig zum Auslaufen machte, mich nicht aus meinen Bisionen gerissen, ich glaube, mir wären noch eine Anzahl Paftoren erschienen und hatten mir bewiesen, dag die warme Solle ein viel comfortabler Aufenthalt mare, als das falte Baffer.

Ah! ich war oben in frischer, freier Morgenluft. Eine leichte, kühle Brise wehte den Strom himmter. Im Often färbte sich der Himmel roth und beleuchtete die weißen Topsegel, welche eben den Wind gefangen hatten, mit dem ersten Hauch des jungen Tages. Ich war ein anderer Mensch geworden, als da unten in dem engen Loch. So dachte ich damals! Später ward mir das enge Loch auf diesem Schiffe oft doch recht wohnlich und behaglich, wenn's draußen stürmte und Spriswellen über Bord schlugen.

Unter full canvass sausten wir ber Elbmundung zu. Cuxhaven lag bald hinter uns, Reuwerk war passirt und

unser Lootse nahm Abschied. Alle Welt war Oben. Zwischenbeckspassagiere hatten sich um die Ankerspille gebrängt, wir Andere auf bem Quarterbeck. Und als nun der Lootse seine Jolle bestiegen, seinen Sut zum Abschied geschwenkt batte, als das letzte Hurrah der Passagiere verhallt war, die Schiffstreppe eingeholt murbe, da trat ein langes, langes Schweigen ein und der lette Anknüpfungspunkt an die Beimath war dahin. Hinter uns die verschwimmende Rufte, vor uns das weite, weite Meer in seiner erhabenen Monotonie, ichreiende Möven am Bad- und Steuerbord uns ein furzes Geleit gebend, - da war der wichtige Moment getommen, fentimental zu werben, ba durfte jebe Seele auf Berftändniß der andern bauen, und Madame Meier rollte einen ihrer schmachtenbsten Schwimmblide in's Antlit eines Schulmeisters, der seine Pfeife in der Eingangsthur der zweiten Cajute ausklopfte, als - die "rothe Tonne" hinter uns lag, und — und — -

Langsam und majestätisch hob sich das Schiff mit seinem Bug in die Höhe, und begrüßte mit einem tiefen, tiesen Diener — die See! — Die Gesichter wurden lang und die Nasen spitzten sich zu. — Mit einem Purzelbaum gegen das Steuerrad, bewies Fräulein Rosalie, daß das Wasserteine Balken hat, und die Augen von Madame Meier übersließen ihrem Mund das Schwimmen. Das Selbstvertrauen hörte auf und die inneren Menschen kamen zum Vorschein.

Obgleich nichts weniger als ftürmisch — es war nur eine leichte Sechsknotenbrise — wühlte ber regelmäßige Seeswell die Gedärme gegen den Magen und den Magen gegen den Schlund; die Bestialität erhielt eine Concession und der Jammer präsidirte.

Am tragitomischsten nahm sich Tulpe babei aus. Als er hörte, daß diese auf- und niedergehende Schaukelei ohne Unterbrechung bis nach Amerika fortbauern würde, bat er den Capitain, wenn man im englischen Canal wäre, ihn in London aussteigen zu lassen, er wollte gern auf die Hälfte der Reisekosten verzichten, denn er sei entschlossen, mit der Ueberlandspost (!) welter zu gehen. Tulpe war eigentlich "blimber Passagier" der ersten Cajüte. Er hatte für die zweite bezahlt, da aber hier kein Plat mehr war, hatte man ihn in der ersten Cajüte untergebracht.

3ch will bei den larmonanten Scenen der Seefrantheit nicht lange verweilen. Jeder, der nur einmal eine kleine Tour nach Selgoland gemacht hat, weiß davon Bescheid. Ich beneide die Leute, welche davon befallen werben, und ich spreche im Ernft, wenn ich behanpte, die Wirkungen bes Selavlander Bades schreiben fich nicht sowohl von dem fraftigen Wellenschlage auf der Dune und von bem Salzgehalt des Wassers her, als vielmehr der dreiftundigen unfreiwilligen Reinigung des Körpers, welche der Ankunft im Bade vorangeht. --Man hat den alten Abam über Bord geworfen, und ift ein reiner Menfch geworden, wenn man die "Läfter = Alle" paf= firt und sein Rafeantlit auf dem Moquirteller seiner Schultern nach bem Quartier schleppt. Die Seefrankheit ift eine schöne Erfindung. Sie gewährt bem Gefundbleibenden ben ungeschmälerten Genuß ber frifchen Gemufe, welche auf See so aut welf werden, wie auf bem Lanbe. Das Quarterdeck ift sein zu Spaziergangen, die Aufwartung geht rascher und beffer von Statten, und als ich in der erften Racht auf Gee mein Lager auf dem Sopha im Salon aufschlug und mich rechts und links die Gutturaltone meiner Mitreisenden in ben Schlaf lullten, als "ber Alte" (Capitain) nach seiner Wache um Mitternacht in die Cafütte trat und sich freute, bag ber hamburger unter seinen Bassagieren feefest blieb, und als vollends der Alte eine Bowle machen lief, und wir die Dampfe Jamaica's mit den Dampfen Havannah's vereinigten, ba betete ich im Stillen, bag Reptun mir auf

allen meinen Reisen die Mägen meiner kunftigen Mitreisenben in Gerbereien verwandeln möge, während der ersten zwei oder drei Tage.

Der Capitain war ein braber, etwas zurückaltender Mann, wie die meiften tuchtigen Geeleute. 3ch hatte seine Gunft erobert, wie er mir beim fiebenten ober achten Glafe gestand, weil ich ihn noch mit keiner "dummen Frage" incommodirt hatte. Und in der That, der Boften eines Schiffsthrannen auf einem Auswandererschiff ist fein beneidenswerther. Man fagt, Seeleute waren Grobiane. See ift auch fein Dandy. So ein armer Capitain, ber auf ben Dienst bassen muß und dabei ben angenehmen Wirth spielen soll, ist ein eigen Ding. So mancher hans Narr glaubt, mit seiner Bassage das Recht erkauft zu haben, einen seemannischen Coursus zu nehmen, und die albernen Fragen, welche namentlich im Anfange der Reise an die Schiffscapitaine gerichtet werden, sind ficher eine eben so harte Geduldprobe für diese, als acht Tage contrairen Wind, und ber Capitain muß bei feinen Baffagieren eben fo gut laviren von Badbord nach Steuerbord, wie bei Gud-Sud-West zu West auf der Reise nach Rem-Port im großen Ocean.

Besonders gefährlich war in dieser Beziehung der Bersiner. In Tulpe's Gehirn schloß das Wort Amerika eine Legion der verwirrtesten Begriffe in sich. Dort war Alles Urwald, Meer, prachtvolle Städte, Indianer, Mord und Todtschlag, Freiheit und Gleichheit zu gleicher Zeit. Das ruhige Wasser bei Neuwerk, welches ihm bereits für die offene See galt, slößte ihm Bertrauen ein und er erklärte, von Jugend auf einen Hang, Seemann zu werden, in sich verspürt zu haben. Ja, er wußte nach Berliner Art bereits Alles besser, und moquirte sich, und fragte den Capitain, warum er denn nicht noch mehr Segel ausspannte, es ginge dann doch um so viel geschwinder. Da half kein Aus-

biegen. Wie eine Clette heftete sich der Bursche an den Capitain, so daß ich endlich in die Bucht sprang und ihn fragte, ob er ein tüchtiger Rechner sei? denn das sei die erste Bedingung zu einem guten Seemann.

Jeden Kettensat bringe ich fertig! rief Tulpe.

Es gilt; war meine Antwort. Ich setze zehn Thaler, in zwei Stunden haben Sie das Exempel nicht heraus, was man beim Steuermanns-Kramen ausrechnen muß. Hören Sie zu, denn ich sage es nur einmal: — Ein Schiff ist vom Klüberbaum zum Heck auf Deck gemessen 180 Fuß lang, auf 14 Tage mit Lebensmitteln versehen, der Fockmast ist 70 Fuß hoch; Frage: Wie alt ist der Capitain?

Der Ssel riß aus einer schmierigen Brieftasche ein schmieriges Blatt Papier, fing an, zu rechnen, konnte nicht fertig werden, sah nach der Uhr, und ging in die Cajüte hinunter, um die Aufgabe ungestört zu lösen. Die Seeskrankheit unterbrach bald darauf die interessante Calculation.

Gegen Abend lullte uns der bisher günftige Oftwind fast völlig ein und alle Anzeichen waren vorhanden, daß er nach einem anderen Strich umspringen würde. Die Sonne, welche den ganzen Tag ihre Schuldigkeit gethan und uns beschienen hatte, ging ziemlich trübselig in Wolken unter. In der Ferne blinkte durch die Abenddämmerung bereits das Leuchtfeuer von Helgoland. Das war der lette mir befannte europäische Bunkt auf dieser Reise, das äußerste, aber häufige Ziel meiner nautischen Excursionen. Da wußte ich jett, was dort vorgeht, als ob ich selber dabei wäre. fteht der Stammgaft von Helgoland, Graf Berg, im Spielzimmer und besetzt sein ewiges Carré am Roulett: da geht Madame B. mit ihrer Tochter, welche eine hohe Jungfrau ist und recht gut schon zehn Mal Mutter sein könnte, in filbergrauem Ueberwurf in der Bindfaden-Allee auf und ab spazieren, und Beide blicken hinaus in bas Meer, in ben

herrlichen Spiegel, in dem unfer Herrgott seine Majestät besieht, und seufzen vielleicht, und die Mutter sagt vielleicht wieder, was ich selber lauschend einst gehört: "Rosa, wenn du nicht so dumm gewesen wärest!" — Und Rosa antwortet vielleicht: "Laß mir aus mit die Männer!" Da ist der schönke Dr. D...... S....., gegenwärtig der schönkte Mann in Hamburg, seit ich auf dieser Menschenarche schwimme, der sogar die Lorgnette mit noch mehr Grazie ins Ange kneift als ich, wenn auch mir die hübschen Mädchen mehr Blicke zuwersen als ihm, weil ich berühmter din. Da ist der Makler W. und küßt vielleicht den Stuhl, auf dem Lina Fuhr im vorigen Jahre gesessen hat, und da ist auch der die Fidor und tenort von deu Hummerkasten aus in die Felsspalten hinein:

Ich, habe von ihrer weißen Hand Die Thränen fortgetrunken.

Da — weg war das Leuchtfeuer und fort mit ihm meine tranlichen Reminiscenzen.

"Eight Bells!" schallte es vom Steuer her. Die Wache wurde abgelöst.

Ich schlenderte nach vorn, wo die Zwischenbeckspassagiere, welche das schöne Wetter bereits wieder aus ihren Kojen
herausgelockt hatte, wohin sie am Morgen vor der Seekrankheit geflüchtet waren, sich in bunten Gruppen versammelt
hatten. Das Reglement konnte begreislicher Weise am ersten
Tage der Reise noch nicht so genau eingehalten werden, zudem hatte der Koch Malheur gehabt, denn ihm war der
Wasserkessellen, und so nahmen die Passagiere des
Zwischendecks erst gegen acht Uhr die gelbbraune Flüssigkeit
ein, welche an Bord den zweiselhaften Namen Thee führte.

Bor der Kilche machten die Frauen und Mädchen mit ihren blechernen Trinkgeschirren queue, während die Männer, zum Theil am Boden gelagert, den Resten derbern Stoffes, mit bem sie in Hamburg ihre Flasche gefüllt hatten, als Cognac, Rum, Kümmel 2c. zusprachen und die Kraft ihrer Zähne an dem petresacten Gebäck Hamburger Schiffszwieback erprobten. Der Schulmei ster aus der zweiten Cajüte, dessen ich bereits erwähnt habe — wenigstens schwebt mir etwas von einem kattunenen Schlafrock vor — machte die Lust unsicher mit den nervenzerrenden Tönen eines Accordions und spielte herroisch seiner vollen Stunde das Lied:

"Bier fit ich auf Rofen, mit Beilchen befrangt," (er faß auf einer Rolle theerduftenden Tauwerts), und ein fleiner Schneider aus Afchersleben qualte fich, ihm mit einem entsetlichen Tenor beizustehen, und schlug das Accordion um anderthalb Octaven höher. Und richtig, da war auch unfer unvermeidlicher Berliner wieder! Dben auf der Ankerwinde ftand Tulpe und hatte eine Gruppe ins Bummeln schillernder Geftalten, in vorderfter Reihe die manichaer= und steckbriefscheuen Bhpfiognomien, um sich versammelt und framte wüthenden Unfinn aus. Das Thema war, so viel ich bavon auffangen konnte — ber Todtenbund. war wirklich großartig in seinem Unsinn, den er in diesem improvisirten Lindenclub debitirte, und ließ felbst hamburger Berühmtheiten in diesem Genre, wie W . . . . . . 5 . . . . und T..... B.... weit hinter sich. Die fakelhafte Berbindung fabelhafter Schneidergesellen wuchs unter seinen in ber Luft umberfuchtelnden Urmen zu einer wahren Pulverver= schwörung an, und er erklärte, er fete feinen Stolz barein, nicht leugnen zu können, dag er, Tulpe, eine ber "Seelen bes Bunbes" gewesen fei. Bie schabe, bachte ich, bag ich hier feinen neuen Bunbestags=Bolizei=Commiffarius im= provisiren konnte, wie vor Curhaven. Doch nahm die Sache eine noch komischere Wendung. Tulpe rebete fich bermaßen ins Feuer, daß ihm die Hände nicht mehr genligten, und er anfing, auch mit ben Füßen zu gefticuliren. Da er aber

bei der noch immer schwankenden Bewegung des Schiffes aufs Balanciren Bedacht nehmen mußte, so vergaß er einmal diese Kunst, trat sehl und purzelte der Länge nach in die große Wanne, in welche die Matrosen eben beschäftigt waren Seewasser zu pumpen, kopfüber hinein. Ein wieherndes, schadenfrohes Hohngelächter seines Auditoriums begleitete den Fall des Tribunen aus dem Boigtlande, der sich triesend, wie ein ins Wasser gefallener Pintscher, nach hinten schlich.

Inzwischen war die Dunkelheit vollständig hereingebrochen und ein feuchter Rebel trieb uns in die Cajüte. Capitän und erster Steuermann waren ziemlich übler Laune, weil der Wind angefangen hatte, gerade aus dem Canal heraus zu wehen. Beide gingen in des ersteren Cajüte, und nach einer Weile eilte der Steuermann aufs Deck, und nicht lange darauf ward es bekannt, daß wir, statt durch den Canal "nordenum" d. h. um die schottische Küste segeln würden.

Die Abspannung des vorigen Tages, durch Abschiednehmen vom Baterlande und brechendes Willsommen auf der See, ließ die Reisenden zeitig ihre Lagerstätte suchen, und lange vor elf Uhr Abends war alles zur Ruhe gegangen. Das Schiff fuhr in einer sansten, einförmig schwankenden Bewegung weiter, die Stille der Nacht wurde durch nichts unterbrochen als durch das melancholische Knarren des Steuerruders, wenn es das Fahrzeug härter an den Wind brachte, und durch den gleichmäßigen Schritt des die Wache habenden zweiten Steuermannes auf Deck. Dennoch stand es geschrieben, daß wir auch in dieser Nacht wieder allarmirt werden sollten.

Die Schiffsglocke hatte gerade durch ihre dreimal zwei Schläge die elfte Stunde der Racht verkindet. Wir alle lagen im tiefsten Schlafe, als mit einem Male die Thür meiner Schlascabine aufgerissen wurde und eine weibliche Stimme ängstlich meinen und Herrn Müllers Namen rief. Es war Madame Meier, welche dem Bremer Commiseinen nächtlichen Gegenbesuch abstattete. Das Frivol-Komisches Gedankens war so stark bei meinem Erwachen, daß ich mich nicht enthalten konnte, unter lautem Lachen die Dame zu bitten, näher zu treten.

"Um Gottes Barmherzigkeit willen, hören Sie doch nur!" üchzte sie mit halberstickter Stimme.

Und es dauerte nicht lange, als auch Herr Achherrjeses aus seiner gegenüberliegenden Koje, zitternd wie ein Espenlaub, gesprungen kam, dem bald darauf die beiden Instrumentenmacher, in ihre Betttücher gewickelt, nachfolgten. Früulein Rosalie hatte dito aus der Tugend eine Noth gemacht; alles stürzte in den Salon, wo die ganze Reisegesellschaft sich sammelte, dis auf Tulpe, den wir laut schwarchen hörten. Ohne recht zu wissen, um was es sich eigentlich handelte, war auch ich rasch in die Kleider gesahren und gesellte mich zu den übrigen.

"hören Sie! Do ist es schon wieder!" flufterte Mabame Meier.

Es brang in der That ein langgehaltener, halbunters brückter Jammerton von oben herab, der sich stoßweise ersneuerte. Ich fuhr, der erste, zum Salon hinaus und prallte am Eingange gegen den ersten Steuermann, welcher, durch unsern Lärm aufgeweckt, eintrat und brummig fragte:

"Na, wo brennt dat nu all wedder?"

Da erscholl abermals der Ton, aber noch hundertmal vibrirender als zuvor. Der Officier und ich waren aber schon braußen, eilten die Treppe zum Quarterdeck hinauf und fanden, auf einer Bank ausgestreckt, auf dem Rücken liegend — den kleinen Schneiber ans Afchersleben,

welcher gerade im herzbrechendsten Fistel-Discant wieder einfete, und wie ein Zahnbrecher schrie:

- "D Den -heutschland! o Den-heutschland!
- D bu mein Baterland!"

Er hatte sich als Zwischenbeckspassagier unsere Abwesenheit und die des Capitans zu Nuten gemacht, um das
den Reisenden auf den anderen Plätzen verbotene Quarterdeck
zu betreten, wo ihn der gutmüthige zweite Stenermann, dessen Nerven minder zart als die der Madame Meier waren,
ignorirte. Hier lag er nun, den wehmüthigen Blick nach
einigen Sternen aufgeschlagen, welche schilchtern durch den Rebel blickten, und sang dem lieden Gott mit redlichem Herzen und salscher Stimme sein Liede vor. Der arme Mensch
mochte wohl etwas von Künstlerbewußtsein mitgenommen haben und glauben, wir wären gekommen, ihm den Tribut unserer Anerkennung zu zollen, denn seine Lunge sog aus der
Luft einen neuen gewaltigen Anlauf, und er gerieth aus dem
Tremulo ins Furioso, als er wieder lossegte:

## "D Deu- Deu ! = Beu ! = Beutich land! --

"Gott verdamm mi! wenn Se jaulen wölt, denn blieben Se up Eren Platz un bellen Se annere Lit nich ut'n Slaap! — Hunn' kön wi nich brufen!"

Dies Recitativ des erften Steuermannes wurde gesprochen und zugleich durch einen kräftigen Ruck an der Lehne der Bank, der das arme Schneiderlein auf die Füße brachte, mimisch begleitet. Der arme Mensch dauerte mich. Er war gewiß ein guter Patriot und er hatte Gemüth. Und er zollte dem Baterlande, welches wahrlich das Eldorado für Standesherren der Nadel nicht ift, Cadenzen, Triller und Ronladen. Wie müßte er nicht erst gesungen haben in einer besseren Heimat! Unglücklicher Schneider! Du gehst dem Lande der Nähmasch in en entgegen, Dein Wissen ist drüben Flüswerf, und dennoch gehst du, und darum singst du, —

auch noch jetzt, wo du die Leitertreppe in dein qualmiges Zwischendeck hinabsteigst und dein letzter Sangesruf noch "O Deutschland!" ist! —

Die Folge bavon war, daß am andern Morgen ein Placat angeschlagen wurde: "Den Zwischenbeckspassas gieren ist der Zutritt zum ersten Platz nicht gestattet."

Das gab viel böses Blut. Wir Bewohner des Saslons erhielten manchen schiefen Blick von den übrigen Passagieren, von denen einige gleich wieder ein Placat an den Fockmast klebten, mit der Inschrift: "Hier darf kein kajühtpasaschihr hinkomen." Das Placat wurde zwar sofort von der Wache abgerissen, erschien aber noch zwei dis drei Tage lang von neuem, dis sich endlich die Bolksgährung von selbst legte.

Bährend diese Demonstrationen fortdauerten, gab uns der Todtenbündler Tulpe reichlichen Stoff zum Lachen. amtliche Bekanntmachung zu unferer Bequemlichkeit hatte ihn, vielleicht zum erften Mal in seinem Leben, die Gußigteit eines exclusiven Privilegiums schmecken lassen. Der Batron war wie umgewandelt und häutete fich jum Ariftofraten. Er billigte die Magregel volltommen, spazierte das Ded mit steifer Haltung entlang und vermied sogar, auch nur einen Blick nach dem souverainen Bolk auf der Bak zu werfen, daß er ben hinaufgerufenen "auten Morgen" faum Schulmeisters im cattunenen Schlafrock ber zweiten Cajute mit gezwungener Nachlässigkeit erwiderte. Auch die Andeutungen auf den Bringen Rarl kamen wieder zum Borschein, und er gab bei Tisch eine Menge von Hofflatschgeschichten nicht immer fehr decenter Natur zum beften. Sein (Tulpe's) Bruder war Liebling bes Prinzen — allgemeines Erstaunen — täglich mit ihm ausammen, — bier fah selbst ber Capitan von seinem Teller auf, - und Tulpe senior

kannte alle hohen Herrschaften genau. — Daß hier wieder eine blasse Renommage zu Grunde lag, fühlte jeder von uns. Fräulein Rosalie wurde das enfant terrible, welches den Kern des Pudels entdeckte. Tulpe war in vollem Fahrwasser einer neuen Hosgeschichte, als die kleine Orientalin ihn unterbrach:

"Ihr Bruder ift angestellt bei dem Prinzen Karl?"
"Ja wohl."

Raum aber erzählte er weiter, als Rofalie aufs neue fragte:

"Wohl als Kammerherr?"

"Nein!"

Und Tulpe spann bas Garn seiner Erzählung, welche, wie seine meisten Beitrage zur Kenntniß bes preußischen Hofes, einen gewiffen happologischen Anstrich trugen, weiter.

Die neugierige kleine Jübin aber ließ nicht nach, und unterbrach ben Erzähler abermals und präcife:

"Was hat benn der Bruder für eine Anstellung beim Bringen Karl?"

"Tulpe entfärbte sich ein wenig, und, "beim Marstall" antwortend, wollte er seine Geschichte rasch zu Ende bringen, als Fräulein Rofalie, die es sich in den Kopf gesetzt zu haben schien, die ganze Zähigkeit eines enkant terrible zu entfalten, neuerdings attakirte:

"Als Stallmeifter?"

Der Feind hatte die Linie durchbrochen. Nach einigen fruchtlosen Ausweichungsversuchen wurde auf Tulpe der letzte Schuß abgefeuert.

"So sagen Sie uns doch, Herr Tulpe, was Ihr Bruder beim Prinzen ist?" — Der Feind ergab sich. Rach einigen Grobheiten wegen "olle nasenlanger Unterbrechung" kam es heraus, daß Prinz Karl mit Herrn Tul'pe senior täglich spazieren fährt, und daß bei solchen Excursionen Se.

königliche Hoheit im Bagen fiten, Herr Tulpe fenior aber braufien — auf dem Bod.

## O vanitas! -

Wer nach Amerika reisen will, bem rathe ich, Baffage auf einem Steamer zu nehmen. Ift man aber einmal auf einem Segelschiff, bann suche man die Schwächen feiner Reisegefährten zu ftudiren, beobachte alles, benute jeden zu feinem eigenen Zeitvertreib und man wird ein Mittel fitr die Langemeile gefunden haben, die immer in dem Umstande liegt, sechs Wochen Thätigkeit aus feinem Leben ftreichen zu müffen. Man gewöhnt fich schneller, als man auf bem Festlande glaubt, an bas leben auf der See. Mit Tagesanbruch wird regelmäßig bas Deck gescheuert. Dann geht man hinauf, genießt einige mundvoll Morgenluft, sieht ben Horizont an und freut sich, wenn ein Schiff zu feben ift. Um acht Uhr trinkt man Raffee ohne Milch, um zwölf oder ein Uhr ift Mittagszeit, um fieben Uhr Abends Thee. Auf den andern Bläten geht bie Procedur des Effens eine Stunde früher por fich. ber Zwischenzeit plaudert man, ober man raucht, ober man lieft, ober man mischt fich "unter bas Bolt" und belauscht bie Blane und Projecte und - die Illufionen ber einzelnen in der neuen Welt. Man wurde fich trot alledem nach drei Wochen tobtlich langweilen, wenn nicht ein Sturm, oder ein Walfisch, ein Schiff, ein Beburts- und Sterbefall an Bord einige Abwechselung in die Monotonie brächte. Und dann findet fich unter acht Menschen immer ein Schafs-3ch genieße die Schafetopfe am liebsten mit Rofinenfauce, wo sie mir aber au naturel vorgesetzt werden und ich nicht ausweichen kann, sind fie mir heilig, und ich pflege fie wie meinen Augapfel. — Tulpe ward mein Freund. Er blieb es leider nur vierzehn Tage, denn er trug die Roften diefer Freundschaft allein und fein Beift mar nicht bei Caffe, um die theure Musgabe zu beftreiten, und Credit gab ich ihm

nicht. — Meine übrigen Reifegefährten exploitirte ich, so aut es ging. Ich halte in gewiffer Sinficht jeden Menschen für ein Buch, das man zu Enbe lieft und bann aus ber Sand legt. Bücher und Autoren zugleich find nur wenige Sterbliche. Die meisten haspeln ben Roman ihres 3chs ab und manbern in die antiquarische Leihbibliothek. Tulbe war für mich ein Struwelpeter in Münchhausen'scher Bearbeitung : Fraulein Rofalie ein Rapitel aus Schief-Levinche; ber Commis aus Lüneburg "ber praftische Geschäftsmann in ber Westentasche;" Dadame Meier "ein Roman aus ber Proving;" Berr Udherrjehfes eine Inschrift aus bem Rubstall ber fächfischen Schweiz. Die beiben Inftrumentenmacher allein machten eine Ausnahme, die ich in meiner improvisirten Reisebibliothef nirgends unterbringen fonnte. Ce waren ein paar unverdorbene junge Leute und ich wünsche ihneu eine doppelte Portion Erfüllung ihrer bescheibenen Soffnungen.

Es war am vierten ober fünften Tage unferer Reife. Wir freuzten auf ber Höhe des berühmten Bellrocks, des Leuchtthurms von Montrose, den der britische Genius mitten ins Meer auf einer Klippe gebaut hat und wo die brandenben Wellen einen ewigen Dunftfreis von Schaum um den verwegenen Bau gelegt haben. Mabame Meier hatte fich an meinen rechten Arm gehängt und Herr — ich will ihn Schmidt nennen, denn der Name Uchherrjehfes wird mir gn lang - hing am rechten Urm von Madame Deier. Ich pilotirte das Barchen das Quarterbeck auf und ab. Herr Schmidt plauderte von feinem mohlfituirten Schwiegersohn Rem = Nort, Madame Deier fah ins weite Meer binaus und seufzte. Sie bachte gewiß an ihren Mann in Chicago. Der Abend war flar und die Luft milbe. ferne Rifte Schottland, auf welche wir zuhielten, mit ben blinkenben Lenchtfeuern auf ben Bergen, die vielen Sterne und ein ganz flein wenig Mond, das Rauschen ber Wellen stimmte die Dame noch weicher als sonst. Sie gehe einer schweren Zukunft entgegen, vertraute sie uns an; denn da ihr Gatte häusig in Geschäften auf Reisen sei, so stände sie so gut, wie allein im fremden Lande. Herr Schmidt übernahm das Trösteramt. "Sie bleiben erst einige Tage in New-York, liebe Frau, sehen sich das Leben dort an und logiren mit bei meinem Schwiegersohn, der sich Ihrer schon annehmen wird." Wit einem "Ach, Sie sind sehr gütig" acceptirte Madame Meier die Disposition des Herrn Schwiezelschusse.

Wir machten einen Augenblick halt an der Schangkleibung und fahen ins Waffer. - "Saben Sie feine Anverwandte in New-Port?" flotete mir die Dame ins Dhr. — "Gott fei Dant, nein!" - schwebte mir auf ber Zunge, denn die Frage war mit einem Accent bewaffnet, als follte mir die Biftole auf die Bruft gesetzt werben, damit ich Berrn Schmidt's Offerte auslose. "Ich?" erwiderte ich - "Du lieber Himmel! ich gehe aufs gerathewohl in die weite Welt auf Abenteuer aus. Bielleicht geh ich am Tage unserer Ankunft in New-Pork weiter nach Californien. Bon dort aus denke ich den Rönig Rameameah auf den Sandwichinseln zu besuchen; dann bin ich durch meinen Schulfreund Gerftäcker im Namen ber Ronigin Bomareh eingeladen, bei ihrem jüngften Kinde, welches jest schon geboren sein wird, Gevatter zu steben. Bon Otahaiti gehe ich weiter nach den Philippinen, von da nach Melbourne, hierauf besuche ich en passant China, gehe dann nach der Oftfüste Ufrikas im Auftrage ber englischen Regierung, um Bericht über die Sclavenausfuhr zu erstatten und tehre über Jerusalem, Benedig und Jüterbock nach Hamburg gurud."-Der ehrliche Sachse rif bei biefem Berg von Lugen, Die ich mit der ganzen Nonchalance ber felbstverftändiaften Unverschämtheit vorbrachte, ben Mund auf, daß ich fürchtete, er wolle fich die Ohren abbeißen. In Madame Meier's Augen war ich um einen Fuß gewachsen. — "Also eine Reise um die Belt?" schmelzte sie mir entgegen. - "Benigstens um das Atomchen in der Welt, welches fich höher bünkt als das ganze Universum, und sogar den himmel conftruirt hat." - "Und fo gang allein? - - " "Das Bild meiner Braut begleitet mich - " war meine Antwort, ins fentimentale Fahrwaffer einlenkend und mit einem Medaillon an meiner Uhrkette spielend, welches in Bahrheit nur bas Daguerreotyp eines treuen Sühnerhundes enthielt, ben man mir wegen Mangel an legitimirendem Halsband vergiftet hatte. — Madame Meier schickte abermals einen ihrer fatalen Seufzer ins Meer hinaus und herr Schmidt fprach seine Verwunderung darüber aus, wie ein junger Mann fich fo lange von feiner Braut trennen tonne. Mabame Meier aber fand es emporend, bag - meine Braut mich nicht begleitete und verficherte, fie (Madame Meyer) wurde bem Mann, den fie liebte, burch die ganze Welt folgen, und ich dankte Gott im stillen, daß ich nicht der Mann war, bem sie sich berufen fühlte diesen Gefallen zu thun.

Unter diesen Gesprächen waren wir bis an das Gelänber gekommen, wo die Treppe aufs Mittelbeck führt.

"Sehen Sie bort," bruckte Mabame Meier viels sagend meinen Arm, "unser Fraulein Rosalie; sie hat auch schon einen Anbeter gefunden."

Fräulein Rosalie stand aufrecht in der Mitte ihrer polnischen Landsleute, die sich, alt und jung, am Fuse der Treppe gelagert hatten, und besonders war es ein dunkelängiger Jüngling im schwarzen Lasting-Kaftan, welcher mit viel Schwerz und Sehnsucht den Reden meiner Schutzempsohlenen lauschte und dabei eine Zwiedel abhäutete. Es waren Klagen, bittere Klagen, die Rosalie zu trösten versuchte. Klas

gen über ben gemiffenlosen Agenten in Prastmtichrosty, (ich irre mich vielleicht im Namen bes Ortes) welcher fie versichert hatte, daß auf jedem Schiffe, wenn mehr als zehn Seraeliten beisammen maren, tofcher gefocht würde. man uns bemerkte, versant die Unterhaltung ins Polnische und trieb uns, verftartt burch des Junglings erften Big in bie enthäutete Zwiebel, wieber nach ber Mitte bes Quarterbecks. — Ich habe Fräulein Rofalie noch fpat Abends oben auf der Bank gesehen. Und neben ihr faß der Jungling im Raftan und ftrich fich die "Baïs" aus dem Geficht. Ich weiß nicht, was sie gesprochen haben, denn sie redeten bie Sprache Rosciusco's. Der Jüngling aber murbe vom wachthabenden Steuermann geduldet, benn die Schurze Rofaliens war feine Flagge, und er fang nicht "D Deutschland!" wie jener unglückselige Schneiber, ber uns in ber erften Racht auf See so in Schrecken gesetzt hatte. Rosaliens Bruder wird mir nicht zürnen, wenn ich dieses und viele andere Rendezvous auf bem Quarterbeck nicht ftorte. Bas fonnte Das Deck eines Schiffes geftattet nur ben auch passiren. Platonismus und Joseph fah mir nicht aus, wie ein Don Juan, der allenfalls gewagt hatte, wie ein Dieb in ber Nacht den Salon zu betreten, wo Rosalie unter der Aegide der Madame Meier iu der ersten Racht bereits einen ersten und auch letzten Ueberfall erduldet hatte.

Ich werbe überhaupt die Mhsterien des Schiffes nicht weitläufig schildern. — Diese sind auf dem Auswanderersschiffe zwischen Haupt- und Fockmast, in der Nähe der Kilche und in derselben. Hier sindet man noch continentale Romantik. Hier pslegt der Koch der Blaubart des Schiffes zu sein, oder vielmehr — der Großtürke. Die schmucken, schnippischen Mädels aus Baiern und den beiden Hessen sind einigen Tagen durch Schiffszwiedack, Speck und Linsen so zuhm geworden, daß sie sich mit Händen greisen lassen. Der

Rüchencapitan giebt bann nur ein Signal mit einem beruntergefallenen zinnernen Teller und im un sind all petticoats on dock. Er unterscheidet sich in den meisten Dingen von bem Capitan auf bem Quarterbeck. Er "nimmt Die Sonne" nicht, er nimmt die Jerlichter, er ftellt feine Meffungen bei Racht an und nimmt Länge und Breite zwischen "seche und acht Glafen" ber letten Bache. Sein Sextant ift die Theekasserole, sein Compag ift Butterbrot mit Burft, seine Leefegel, die er auffest, wenn er por bem Winde fährt, befteben ans einem Baar gebratener Rudenflügel - beaux restes aus der ersten Cajute, - er versieht ben Dienst ohne Bulfe, so lange es geht, und ist fogar look out in eigener Person. - Dafür ift er aber auch bei dem weiblichen Geschlecht des Zwischendecks weit beliebter, als der wirkliche Capitan. Unfer Roch, ein baumlanger, bubicher Buriche, versah fein Amt fo eifrig, dag der arme Mensch von den ewigen Nachtwachen bleich wurde, und fich balb nach Sulfe unter ben Topgaften umfeben mußte, oder den Mann berbeirief, der am Borftenastaglegel vorbei ausguctte, mit ihm dann den Plat tauschend. Unser Capitain pflegte bei biesen Tändeleien gern zu moralisiren, wenn ich ihm Gefellschaft auf der Bache leistete. Wie schritt er bann im Geschwindschritt an der Wetterseite auf und nieder! Bei der ersten Wendung warf er einen Blick nach vorn. Bei ber weiten brummte er: "be fünd all wedder to gang!" Rach ber britten aber folgten Urtheile über die Weiber wie Hagelichauer. Die "Damfellens" mar fein bitterfter Ausbruck dabei. Nach ihm hielt keine weibliche Tugend einer "Wurftpelle" Stand auf See, und bie "verbammten Deerens" waren gar nicht wieber bom Schiff herunter ju friegen.

Die schottischen Ufer, denen wir oft bis auf wenig mehr als eine (englische) Weile uns näherten, wurden, je höher nach Norden, um so pittorester. Ich kann sie nicht beffer vergleichen als mit der Nordwestfeite von Helgoland; nur daß die Felsengatts, in welche die Gee hineindonnert, noch fünf bis sechsmal so groß und wilder überhangend find. Es ift ein erhabenes Schauspiel, diese brillende Branbung, felbst bei den fanfteften Bogen des Meeres, wie fie das Echo der Felsen verdoppelt zurückwirft; die scharf voripringenden Caps. abgeschliffen von jahrtausendelangem Beranstürmen der Wellen, die fich an dem umgebenden Geröll erft einmal brechen, aber dann wie mit der Buth der Berzweiflung noch gierig hinauf fich bäumen an die harten bizarren Steincoloffe und wieder zurücksinken, um in ihrem Sturze fich mit einer neuen See zu vermählen. Was sind die Lawinen der Albenwelt, mas selbst die Eruptionen der Bulkane gegen diese nimmer ruhenden, nimmer ermüdenden Kräfte bes Oceans? - Rur Episoden in bem ichaffenden Berftorungsprozeg ber Natur find fie, welche ruben nach gethaner Arbeit. Der Bulcanismus hat das Geftein gesprengt, der Reptunismus ift der Bilbner.

Und wie reich an Contrasten ist diese Küste. Steigt der Blick von dem wildschäumenden Element an dem zerrissenen Gestein in die Höhe, so ruht er plötzlich auf einer
frischen grünen von Herden beweideten Matte, welche ihren Teppich dis an den äußersten Rand der jäh ins Meer hinaushängenden Felsenküste erstreckt. Liebliche Cottages, hie
und da ein kokett aus einer Schlucht in die See blinkendes
Landhaus im englischen Castle-Styl erbaut, trifft man häusigs
dis hinauf zum Penthland-Firth, wo die Begetation zu ersterben scheint und die kahlen Felsen der Orkney-Inseln nur
mit einem bräunlichen Mose bewachsen zu sein scheinen.

Die beiden großen Bänke der Nordsee, die Dogger = und Georgebank, über welchen wir uns Tage lang umhertrieben, sind reich an Fischen. Namentlich trifft man die zarte Maskrele im Uebersluß an, und die leichte Briefe, bei der wir

nur vier Knoten die Stunde machten, gestattete es, eine Anzahl Leinen mit Angelhaken auszuwerfen. Wir fingen mehr, als wir essen konnten, und die ganze Reisegesellschaft, das Zwisschendeck einbegriffen, konnte sich während drei Tage an den delikaten Thierchen saben.

Nach sechstägiger Fahrt tauchte endlich das Cap Dunscanshead auf, und durch das Fernrohr waren die beiden Penthland Sterries (zwei Leuchthäuser auf einer schmasten Infel) sichtbar. Das war bei Tagesanbruch. Im 9 Uhr hatten wir uns dem Firth auf circa drei (engl.) Weilen genähert, trieben aber durch die Fluth aus dem Ocean, der zum Uebersluß noch ein gehöriger Norder auf den Hacken saß, wieder zurück und verloren gegen Mittag die Stelle der Durchsahrt total aus den Augen. Das Kreuzen dauerte den ganzen Rachmittag, dis wir gegen Abend wieder über den Wind gewannen und der Capitän die Hoffnung aussprach, am folgenden Morgen die Jnseln passiren zu können.

Zum erstenmale auf bieser Reise erblickten wir an biesem Tage jene kühnen Springer, Schweinssische, welche, so weit das Auge reichte, zu Tausenden und aber Tausenden auf dem Wasser ihre Bogensätze machten und von den meisten Passagieren im ersten Optimus zu jungen Walsischen gemacht wurden. Auch ein Nord caper tauchte nach Dunskelwerden auf und schnob uns seine gewaltigen Stöße Wassers entgegen. Ich weiß, es war Einbildung, doch kam mir das ganze Bild sebendiger und bewegter vor und schien mir die Nähe des großen Weltmeeres auch äußerlich zu verkinden.

Als ich am folgenden Morgen aufs Deck kam, war unfer Schiff bereits glücklich im Firth zwischen der kleinen Insel Stroma und dem Festlande Schottlands. Das Wasser hatte bereits die tiefblaue Farbe des atlantischen Oceans ansgenommen. Die Wellen gingen kurz und hoch in der engen Durchfahrt und die Seekrankheit brach unter den Passagieren

abermals aus. Unfer Schiff wurde balb von einem Saufen zerlumpter Rerle angesprochen, welche in einem großen Boot, bessen Mast eine gewöhnliche knorrige Stange und bessen Segel aus Rubera aller möglichen Rleidungsftucke gufammengeflickt mar, auf uns zuhielten. Die hungrigen Schotten boten Lotsendienste an, um das Schiff burch die Infeln gu bringen, in Wahrheit aber kamen sie nur längsseit, um Schnaps und Tabaf zu betteln. Im Stern des Bootes, einen Baddle als Steuer handhabend, fag ein branntweingedunsenes Individuum, das sich uns als Lloyd's Agent vorstellte und sich erbot, etwaige Briefe nach our country befördern zu wollen. Das Borto, welches der Capitan für uns entrichtete, bestand aus einer Rolle Rautabak. konnten die Kerle kaum los werden. Sie gehörten auf ber Insel Bomona zu Hause und ließen sich, als ob es so fein mußte, ganz gemuthlich von uns ins Schlepptau nehmen; "Lloyd's Agent" sub sich sogar zum Dinner in der ersten Cajute ein, mard aber von bem erften Steuermann unfanft an die Luft gefett.

Am Bord hatte das Erscheinen dieser Natives der Orkney-Inseln eine gedrückte Stimmung hervorgerusen. Es waren die ersten Klänge der englischen Sprache, welche die Reisenden vernahmen, und da außer mir keine Seele unter den Reisenden dieses Idiom redete (ich selbst hatte übrigens auch Müse, das Seehundsenglisch dieser Seedettler nur haldwegs zu verstehen), so bemächtigte sich eine Art von Beklommenheit der Mehrzahl bei dem Gedanken, daß in Amerika dasselbe Idiom gang und gäbe sei. In der That, der Lüneburger Commis schwickte über einer Grammatik, Tulpe fragte, wie Brot und Bier auf englisch heiße, Herr Schmidt, der Sachse, bat mich, ihm bei der Ankunst in New-York als Dalmetscher zu dienen, die sein Schwiegervater sich eingesumben habe. Wadame Meier erbot sich sogar, einen los-

gegangenen Knopf an der Weste wieder festzunähen, und Fräulein Rosalie präsentirte mir ihr Stammbuch, um einige Zeilen hineinzuschreiben. Ich stehe jetzt eingeschrieben unter den Benjamins, den Jacobs, den Samuels, den Levisohns, den Oppenheimern, Bambergern, Friedländern, — es war sogar ein Rothschilb dabei, leider nur aus Lemberg und mein Bers ist nicht schlechter als die anderen, denn ich habe ihn nicht selbst gemacht, und er lautete:

> "Schiffe ruhig weiter, Ob ber Mast auch bricht;" Ich bin bein Begleiter, Und verlaß dich nicht.

Die Stelle, wo wir die Orkney-Inseln passirten, glich einem Archipel von Klippen. In einem Sturm muß es hier nicht geheuer sein. Eine Menge großer und kleiner Felschen kam beim Zurücksließen der Wellen ans Tageslicht, um von der nächsten Woge wieder bedeckt zu werden. Die See brandete, so weit das Auge reichte. Vor uns lag, wie eine Halbkugel auf dem Wasser, Pomona; zwischen den Inseln durch schweiste der Blick in die unendliche Wasserwüste des nördlichen Meeres, auf welcher selbst in weitester Ferne das wild aufschäumende Element die zahlreichen Klippen und Untiesen verrieth. Die letzte Spitze des Festlandes, Cap Wrath, sahen wir jetzt auch, und, von der raschen Strösmung der Ebbe getrieben, den Wind voll im Stern, sausste unser Schiff hinaus ins Freie.

Wir waren im Ocean.

Und als gegen Abend die Insel Bomona, von den Strahlen der untergehenden Sonne beschienen, immer tiefer ins Meer sank, jetzt nur noch als ein kleines Pünktchen sichtbar, dann noch einmal auftauchte und endlich hinter einer Welle gänzlich verschwand, da war wohl mancher Blick rück-

•

warts gerichtet, und fogar Tulpe bemerkte mit weicher Stimme ju mir: "Das ift ber lette Sappen Europa."

Der Wind war nach Nordnordost umgegangen und blies aus vollen Bälgen. Die See wogte gewaltig und bas Schiff stampfte mächtig. Dennoch wurden mehr Segel beigesett, um, wie der Capitain fagte, rasch aus dem verdammten Loch herauszukommen. Da — frach! — aina ber Topftengen des Fodmaftes herunter, fiel in die Marsrae und zerriß das Marssegel von oben bis unten. gellendes Geschrei ertönte. Alles rannte dem Mitteldeck zu. Hier waren gerade einige Mann beschäftigt die Bumpen zu untersuchen, um etwaiges Drängwaffer aus dem Raume zu entfernen, und ein neuer Schred bemachtigte fich ber Aus-Die ganze Sache hatte nicht die mindeste Gefahr. 218 der Topstengen heruntergefahren tam, sagte der Capitain gang ruhig: "3ck bew jem bat ja in Hamborg vorherseggt." Der Anblick der arbeitenden Bumpen aber machte die Gesichter bleich. Der Schulmeister aus der zweiten Cajute trat vor und stellte fich mit zähneklappernder Resignation samt feinen Mitpaffagieren bem Capitain zur Berfügung, um angesichts der drohenden Gefahr als deutsche Männer bei der Arbeit behülflich zu fein. Er ward nicht einmal einer Antwort gewürdigt, und als er sein Anerbieten wiederholte, brummte ihn ber Steuermann an: "Wenn wi Se bruten font, denn will wi Se all ropen." Ein Theil ber Mannschaft brafte bas Groffegel am Mainmast unter wilbem Gesange und wenige Schritte bavon hatten sich bie Polen auf bem Boden gegen bie Schanzkleibung gefauert, Fraulein Rosalie mitten unter ihnen und in unmittelbarer Nahe bes bekaftanten Jünglings, und fangen und beteten aus vergilbten Büchern hebräische Lieber. Die Sprikwellen schlugen dabei nach Bergensluft über Bord und beriefelten die fromme Gruppe, auf welche ber Steuermann mit einem Blick unendlich gut=

muthigen Spottes niedersah, den Saft Teines Kautabaks über Bord spritzte und in Israel hineinrief: "Ra, nu fallt jest woll all ere Sunn bi?"

Als die Angst endlich beschwichtigt war, wozu ich nach beften Rräften beitrug, spielte im Salon ein anderes Stud. Hier war Madame Meier ohnmächtig geworden und feefrank im höchsten Grade dazu, und lag — in den Armen bes herrn Schmidt = Achherriehfes, welcher gleich= falls aufs erbarmungswürdigste hickupte. - "Luft! Luft!" ächzte die schmachtende Dame. Aus den Schlaffoien tonte Mechzen. Burgen und Stöhnen. Roffer und Reisefacte polterten zur Begleitung, der Name Gottes murbe gemisbraucht, und alles - mit Ausnahme meiner Benigkeit - lag zwifchen Leben und Sterben. Natürlich murben die Segel bis auf Mars, Schooner und Klüwer bicht gerefft, als die Nacht einbrach, aber die See ging schwer und brüllte wie ein Lowe um das Schiff, und des Jammerus in der Cajute war kein Ende.

Ich habe in meinem Leben, wie ich mir schmeichle, das Leben genossen, aber ein Genuß war mir disher fremd geblieben. Der Alte (Capitän) hatte wieder die Wache auf Deck dis Mitternacht und lud mich scherzhaft ein, ihm Gessellschaft zu leisten. Ich acceptirte, zog einen dicken Düffel an, setzte einen Südwester auf den Kopf und fand mich um zehn Uhr abends auf dem Quarterdeck ein. Es war ein Wetter, zu schlecht um am Lande einen Hund hinanszuzigen. Schnee und Regen wirbelten, vermischt mit der Orist der aufgewühlten See, in die Gesichter. Das Schiff bäumte dei jeder Welle hoch auf, und in dem Tauwerk spielte das schissende Pfeisen des Windes, eine wilde Aeolsharse. Das Kielwasser brodelte in einem laugen, leuchtenden Streisen hinter uns, und in solchem Augenblick, bei pechrabenschwarzer Nacht und losgelassenem Unwetter in die wilde See das.

Auge zu zwingen, hineinzusehen, war für ben Neuling eine biabolische Wolluft. Wenn dann der Bug von der Böhe einer Welle bröhnend in die Tiefe fiel, daß alle Planken git= terten, wenn bas Schiff ftillzustehen ichien, und wenn bie See, wie ermüdet von ihrem Anlauf, ein Baar Secunden sifchend vorüberschoß und ein grellweißer Schein auf der Oberfläche des Wassers sichtbar wurde, bann pochte mohl das Herz vor ber nächsten Welle, aber ber Blick blieb wie mit bämonischer Gewalt auf ber zürnenden See haften. - -Du lieber Himmel! das alles schwindet. Die Illusion hört auf, wenn man erft mehrere Reisen gemacht hat; und man fitt im Sturm hubsch ruhig in der Cajute und plaubert von gleichgültigen Dingen. Aber das Meer felbst - es bleibt mir ewig groß und schön, und bald, bald werbe ich fie feben, die "sonnigen Meere des Sudens!" Und als nun die Schiffsglocke am Steuer in vier Doppelfchlägen bas Ende von Captain's Watch angezeigt hatte, und als wir himmtergingen, nag wie die Budel, rauh in der Rehle und verschnupft in der Nase, und als der Alte mich mitnahm in seine Cajute, wo der Steward ichon mit dem Reffel voll fiebenben Wassers wartete, und als wir innerlich und äußerlich aufthaueten beim heißen Punsch und brennender Cigarre, da strömte ein Ocean voll Wohlbehagen durch meine Abern, wie ich es nie zuvor empfunden, und aus dem Munde des Alten flossen gute Rathschläge und aus seiner Flasche noch weit besserer Rum, und ba schwur ich, in Wilken's Reller sei es zwar schön, aber hier am Bord fei es noch viel beffer. Capitan war mir "unter Larven bie einzig fühlende Bruft", meine Bande kamen mir vor wie "spige Rorallen", und ich. war der "Taucher" von Schiller, und hielt den Becher fest, und goß seinen Inhalt ins Bodenlose, und wir tranken und "klöhnten" bis vier Uhr morgens.

Und als ich erwachte, war ich feetrank. — —

Der Reig der Neuheit des Seelebens hort nach gehnbis vierzehntägiger Fahrt auf. Die Menschen naturalisiren fich am Bord eines Schiffes fo gut wie auf dem Feftlande. Mit der Ausnahme eines ficherern Ganges auf dem schwanfenden Fahrzeuge streifen sich die eckigen und linkischen Bemegungen, Manieren und Eigenthümlichkeiten der Binnenlandbewohner, welche bem Seemann fo häufig jur Bielicheibe feines humors dienen, allmählich ab. Der alte Ocean ift ein guter Schulmeifter und formirt feine Leute. 3ch habe Leute gefehen, welche anfangs über ihre eigenen Beine ftolperten und nach drei Wochen an den Wanten mit hinaufliefen und, an der großen Rae ftehend, reffen halfen. Bevor es einer aber bis zur Erlaubniß bazu bringt, hat er erft ben Schabernack ber Matrofen zu erdulben. 3ch hatte hierin um ein haar ben Anfang gemacht. 3ch stand eines Tages mit Tulpe unweit des Hauptmastes und hörte, wie ihn einige Matrofen anfeuerten, in die große Rae hinaufzuklettern. Ich erbot mich, ihn zu begleiten, und wir traten die Reise, ich voran, Tulpe hinterbrein, an. Ich war bereits bis zur großen Rreugftenge gelangt und fah den Berliner, wie er auf bem zehnten ober zwölften Wanttau ftoppte. Aber o weh. vom Badbord und Steuerbord liefen jest einige Theerjaden uns beiben nach um uns festzubinden. Tulpe war bald erreicht und an Sänden und Füßen festgeknebelt. ging bemselben Schicksal nur babnrch, daß ich mich rasch am Beitau nach bem Befahnmaft gleiten ließ, und an beffen Wanten gerade rasch genug hinunterfletterte, um noch vor meinen Berfolgern das Deck zu erreichen. Natürlich fügte ich mich willig in ben Brauch und fpenbirte ben Matrofen Tulpe bagegen tobte und schrie wie toll vor eine Flasche. Born und Angft, und pochte auf feine Stellung ale erfter Cajutspaffagier, und protestirte gegen die Zumuthung, als solcher die Matrofen tractiren zu muffen. Das half jedoch

nichts, benn als er sah, daß weder Capitan noch Steuersmann für ihn intervenirten, versprach er zu zahlen, und ward seiner Bande entledigt. Kaum fühlte der Bursche jedoch wieder Boden unter sich, als er sich beim Capitan beschwerte, mit öffentlichem Zeitungsprotest gegen brutale Behandlung und dergleichen drohte, und gerade wie sein König und Herr, erklärte, er lasse sich nichts abtrozen. Bon diesem Augensblick an war er die bête-noire der Mannschaft geworden, und bei jeder Gelegenheit wurde er zum Gelächter und Gespött von allen am Bord gemacht.

Der erste Trick, welcher wohl acht Tage lang dauerte, bestand in Folgendem. Tulpe war gefräßig und sobalb der Morgentisch gedeckt wurde, auf den Beinen, um beim Aufstragen des Frühstücks gleich zur Hand zu seine und die größeten und besten Bissen für sich zu erschnappen. Die Cabine, in welcher er schließ, hatte nur ein rundes Shlight in der Decke, nicht aber, wie die übrigen, ein Fenster an der Seite. Daß Tulpe's Schlaf bombensest sein, dessen hatte er selbst häusig erwähnt, und hierauf gründete sich der Possen, den ihm die Matrosen spielten.

Am Tage nach der Mastreise setzte sich der Zimmermann, der gewöhnlich die schadhaften Segel ausbesserte, und hierzu das Quarterdeck in der Zeit vor dem Frühstück benutzte, gerade an die Stelle hin, unter welcher Tulpe schlief, und warf den ganzen Hausen Canvaß auf das Licht, wodurch natürlich die Nacht in des Berliners Behausung prolongirt wurde. Das Klappern von Messern und Gabeln, Schüsseln und Tellern weckte ihn allerdings, aber zu spät, um, nachdem er sich angekleidet hatte, noch mehr als eine trockene Brotrinde zu erobern. Kaum merkte der Mann aber, daß es bei Tulpe lebendig wurde, als er das Segel wegnahm, und es dauerte mehrere Tage, dis der dumme Kerl hinter die Absichtlichkeit der Verdeckung seines Fensters kam, um so

weniger, als wir übrigen bald mit ins Complott geriethen und unser Frühstück so geräuschlos wie möglich verzehrten.

Der nächste Streich, ber ihm gespielt wurde, war feiner und weit komischer. Die Ehre der Erfindung gebührte unserm Heinen Taugenichts von Cajütenjungen, der mich ins Geheimniß zog und um meine Protection bei "dem Alten" bat.

Wir lagen bei völliger Windstille auf den New-Foundlands-Bänken mitten in dem dort gewöhnlichen dicken Nebel. Das Senkloth war bereits mehrere Male zur Orientirung geworfen, als beim nächsten Heraufziehen desselben aus mehr als vierzig Faden Tiefe eine ungewöhnliche Bewegung unter der Manuschaft entstand. Unten in der Höhlung- des Senkbleies, welche mit Talg ausgeschmiert war, um die Bestandtheile des Weerbodens erkennen zu können, besand sich nämlich — ein preußisches Drittehalb-Silbergroschen-Stück.

"Man still, dat de Lüd nix markt!" rief sogleich einer der Matrosen, laut genug, daß Tulpe, der alles mit aufgesperrtem Munde mit angesehen hatte, es vernehmen konnte.

"Das ift die Stelle, wo die Stettiner Bark im vorigen Jahre untergegangen ist," sagte der Cajutenjunge.

Wieder schoß das Senkblei in die Tiefe und diesmal kam ein amerikanischer Goldbollar aus dem Talg zum Vorschein.

Tulpe ließ sich jetzt staunend vom Cajütenjungen eine tange Geschichte von dem Untergange eines preußischen Schiffes erzählen, mit welchem eine große Geldsendung verloren gegangen sei. Und immer wieder ging das Blei hinunter, jedesmal eine Mimze — aber jetzt nur Silber oder Lupfer, denn ich wollte meinen Dollar doch nicht zum zweiten Male den Taucher spielen lassen — mit herausbringend. Nach einer Weile commandirte der zweite Steuesmann die Mannschaft ab, als Tulpe, halb auf Anstisten des Jungen, noch mehr aber aus eigenem Antriebe, sich Loth und Leine ausbat, ans Heck eilte und, nachdem er das Ende

bes Taues festgebunden hatte, seinerseits nach Schätzen von ber untergegangenen Stettiner Bart angelte. Schon zehnmal hatte er keuchend das schwere Metall aus der Tiefe eingeholt und nichts gefischt, als man ihm zeigte, es fei fein Talg in der Höhlung des Lothes. Beim nächsten Aufziehen fand er dann richtig - einen Rupferpfennig vor, der naturlich, wie alles Geld vorher, in das Fett eingedrückt worden Rett schöpfte er neue Kraft, und als ich ihn noch aufmerksam machte, daß er fleißig nach dem Compaß seben muffe, weil das Schiff bei der Stille gar nicht fteuere, und also nur, wenn die Radel auf NW. stande, wir uns wieber über der Stelle befänden, mo der Schatz läge und das Loth ausgeworfen werden muffe, da arbeitete er wie ein Sclave barauf los und verfaumte zum erstenmale auch ben Mittagetisch, zumal ber Capitain in einer Stunde ein= tretenden Wind prophezeite. Der Scherz begann um zehn - Uhr morgens, und um vier Uhr nachmittags, als die Segel in der That anzogen und das Sentblei nachschleppte, that Betrus = Tulpe feinen letten vergeblichen Rischaug. Habgier hatte ihn dergeftalt verblendet, daß es ihm nicht einmal einfiel zu fragen, warum der Capitan die Windstille nicht dazu benutt hatte, um en gros eine Geld- und Goldfischerei zu halten. Bum leberfluß hetzte man dem unglücklichen Bruder des Begleiters des Brinzen Karl noch einen Schrecken mit der Gefährlichkeit der Nem-Roundlands-Bank auf den Leib, der ihn die ganze Nacht in den Kleidern bleiben und am nächsten Morgen aus wirklicher Ermüdung das Frühftud verschlafen ließ.

Eines Nachmittags saß ich mit Herrn Schmidt auf Deck und ließ mir von dem freundlichen Herrn von seinem Schwiegersohn in New-York erzählen. Ich genoß ein ziem-lich dicks Baket Briefe, welche die Tochter im ersten Jahre ihrer Berheirathung über die Wunder der Riesenstadt geschrie-

ben hatte. Später hatte sie nur dann und wann einige Worte hören lassen. Je später das Datum war, um so reicher waren die Zeilen mit englischen Ausdrücken gespickt. "Worgen moven wir" (ziehen wir aus), "die neue Woh-nung muß gesixt (eingerichtet) werden, und dann startes (reist) mein Mann nach den Südstates." — Sie bleiben doch alle gleich, die guten Deutschen, wenn es gilt, die Sprache in der Fremde zu verhunzen, dachte ich. Herr Schmidt dagegen bewunderte die Fortschritte, welche sein liebes Kind im . Englischen mache. Ach, es hing ihm der amerikanische Him-mel so voller Geigen! er sah sich bedient von Negern, die er sich vornahm recht menschenfrenndlich zu behandeln; er genoß im Vorgesühl alle die Herrlichseiten, die in den Briesen seiner Tochter standen, und jetzt — doch ich will nicht vorgreisen.

Mitten in unserem Geplauber kam Madame Meier mit der Nachricht, daß so eben ein Kind im Zwischended gestorben und ein anderes in der zweiten Cajüte geboren sei. Das gestorbene Kind, ein Sängling, war, wie sich heraussstellte, an einer Rinde Schwarzbrot verschieden, die ihm die Mutter in den Mund gesteckt, um es daran saugen zu lassen, und Madame Meier berichtete, wie sie pflichtschuldigst den Rabeneltern eine Rede voller Entrüstung gehalten habe. "Hätte ich Kinder," schloß sie — schon wieder mit ihrem charadenartigen Schwimmblicke auf mich — ich würde sie pflegen und eher sterben, als es "sie an etwas sehlen zu lassen." Ich bedauerte die verschiedenen Kinder, daß Madame Meier nicht ihre Mutter wäre, und pries mich glücklich, daß ich nicht Bater der verschiedenen Kinder sei, für welche Madame Meier sterben wollte.

Der neugeborne Weltbürger, der zum Entsetzen der übrisgen Passagiere mit luftigem Geschrei Tag und Nacht die zweite Casitte belebte, war übrigens eine Weltbürgerin und

mußte getauft werden. Dies geschah am zweiten Tage nach der Geburt und eine Stunde, nachdem das andere gestorsbene Kind, in einen mit Steinkohlen beschwerten Sack genäht, über Bord gesassen worden war. Die Taufe fand im Salon statt und da, außer der empfindsamen Madame Meier, kein Freiwilliger vorsam, die Böchnerin aber drei Gevattern aus der ersten Cajüte dringend wünschte, so wurde gesost. Fräuslein Rosalie und ich zogen die niedrigsten Nummern und weder sie, noch irgend einem von uns siel es im Augenblick ein, daß sie Jüdin sei. Wir stellten uns auf. Das Bady wurde hereingebracht und schrie, als ob es am Spieße steckte. Der Capitän blätterte in einer Art Ritualbuch und hub an zu lesen:

"Nachdem es Gott bem Allmächtigen gefallen hat, die Seele aus dem Leibe dieser irdischen Hille zu rufen — — — ber Unglückliche! er hatte eine falsche Seite im Buche aufgeschlagen und las eine Redc für einen Gestorbenen ab. — Es entstand ein Augenblick werlegenen Schweigens, während welcher Zeit der Steuermann, gerade auf Deck, brüllte: — "Hannes! mat de Bramsschoot fast!"

Der Capitän steuerte das nächste Mal besser und spann das Taufgarn, wie es vorgeschrieben, zu Ende. Madame Meier, Rosalie und ich leisteten selbstschuldende Bürgschaft, daß das Kind, welches die Namen Elise, Rosalie, Wilhelmine erhielt, im christlichen Glauben auferzogen werde, und eine Tasse Chocolade beschloß die feierliche Handlung. Ich will hoffen und wünschen, daß Wilhelmine meinem Giro, welches ich dem Blankett ihres Daseins aufgedrückt habe, keine Schande mache, ein christliches Leben sühre und es ihr wohlergehe. Amen. Zum Schluß bat die Wöchnerin um ein Trinkgeld.

Wir waren bereits vierzig Tage auf der See. Barte Bershältniffe waren angeknüpft, unzarte aufgelöft, Compagnie-

schaften für Amerika geschlossen, gemeinschaftliche Reisepläne ins Innere und Lebenspläne für die Zukunft entworfen. Das Wehl sing an sauer, die Butter ranzig zu werden. Aus den Puddings wurden nur noch die Rosinen herausgepickt und das Böckelsleisch schluckte man aus Angewohnheit hinunter. Zu unserm Troste hörten wir, daß wir noch ungefähr 260 (engl.) Meilen von New-Pork entfernt wären. Zu unserm Troste? — Ich weiß nicht, — aber es kam mir vor, als ob die Stimmung an Bord, je näher dem Ziel der Reise, desto gedrückter zu werden ansange. — — —

Da tauchte am Nachmittag gegen 2 Uhr am äußerften Horizont ein dunkles Pünktchen auf, und durch das Glas sah man die Spitze eines Mastes, auf welchem eine blaue Flagge wehte.

"Pilot boat!" rief ber Steuermann.

Was? — hier schon Lotsen? — Ich gestehe, ich schämte mich, wenn ich an Hamburg, die stolze, mächtige Seestadt dachte, wo unser Lotseschooner kaum 5 Kanonenschussweite vom Lande bequem auf den Watts vor Anker liegt und die einkommenden Schiffe zu erwarten geruht;\*) ein Paar Striche weiter nördlich tauchte gerade jetzt noch eine zweite blaue Flagge auf.

Auf Commando des Capitans gingen unsere drei Thurme an die Gaffel. Durch das Fernrohr sahen wir das Signal beantwortet, von beiden Fahrzeugen zugleich. Der Capitain schob das Glas zusammen und ging mit den Worten: "Um 6 Uhr ist der Lotse an Bord," in seine Cajüte.

Von biesem Augenblick an bot das Schiff einen eigenen Anblick dar. "Der Lootse kommt an Bord." In wenig Stunden also wurde unser Riel mis allem, was er trug, amerikanischen Händen anvertrant. Die vierzig Tage der bisherigen Reise erschienen wie ein Traum. Sie glich

<sup>\*)</sup> Seit 1856 muffen die Lotfenschoner ebenfalls vor ber Etbe freugen. (Spatere Anmert.)

wirklich einer "Ueberfahrt", als wir im Beifte in der blauen Flagge ichon die Landungstreppe der neuen Welt erblickten. Dennoch glaubte ich in den meisten Gesichtern am Bord nicht frohe Hoffnung zu lefen, und um manchen Mundwinkel lauerte ein "Beter in ber Frembe." -Das Zwischenbeck raifonnirte nicht mehr, wie es fast täglich in der Zwischenzeit von Mittag- und Abendeffen geschah, über schlechten Zwieback, und wurmstichige Kartoffeln und ftinkenben Speck. Man brangte fich aufs höflichste an die Mannschaft; alte Feindschaften waren vergeffen, Freundschaften wur-Soll ich aufrichtig sein? Auch ich schillerte mit meiner Stimmung ein flein wenig in das hinein, mas ber Amerikaner green nennt, und aller Troft des Wiffens, ben ich aus Reisebeschreibungen, statischen und politischen Werken über die neue Belt aufgespeichert hatte, schmolz mir bedenklich zusammen, und die Sophistik mußte ich zu Hülfe nehmen, und Trugschlüffe über die Zuvorkommenheit und Gutmüthigkeit der menschlichen Natur auch in Amerika gegen ben aufdämmernden moralischen Ratenjammer anwenden. Gang entsetlich fleinlaut machte fich mein Schlafgefährte, der Lüneburger Commis, der sich felber, so daß es jeder hören konnte, zweimal in der Minute die Berficherung gab, er fei ein praktischer Mensch und mache sich keine Illusionen, und dabei feine zahlreichen Empfehlungsbriefe auswendig lernte. Tulpe fah refignirt aus. Madame Meger fchmachtete weiter, nur herr Schmidt und Fraulein Rofalie maren froh und guter Dinge: erfterer, daß nun das Bergnügen feiner "Berknichung ereife" anginge, biefe in Sehnsucht nach dem Schaufelftuht.

Enfin — rückwärts war moralisch unmöglich, und ba bie Welt nicht stille steht, wenn ich auch auf ihr zu Grunde gebe, so laß bich umarmen, leichter Sinn! Ich bin entsschlossen zu allem, wodurch man nicht an den Galgen kommt,

und wenn ein ehrlicher Kerl nur zu wählen hat, und bereit ist zu wählen unter den verschiedenen Witteln zum Zweck bes Lebens — einer gesunden Verbauung — so —

Es war recht ebel von unserm Steward, daß er hier den Faden meiner Moralphilosophie mit der Meldung, daß der Kaffee aufgetragen sei, abschnitt. Eine Tasse starten heißen Rassees befestigt den Glauben an Gott, der bekanntlich keinen Deutschen verlassen darf, hebt das Selbstvertrauen und läßt "den Muth in der Brust seine Spannkraft" üben. Go ahead, meines Baters Sohn! Die Welt ist am Ende doch immer rund, und man kommt immer wieder dahin zurück, woher man gekommen ist, wenn man unterwegs nicht zum Kuchuk fährt, und dann steht die Welt auch nicht stille.——

Madame Meier saß an meiner Seite und versalzte mir durch Schmachten mit den Augen den Kaffee, den sie mir mit den Händen versüßt hatte. Sie wollte wissen, in welches Hotel ich vorläufig einkehren würde, denn sie meinte, es sei doch besser, die Gastfreundschaft von ihr gänzlich unsbekannten Leuten, wie Herrn Schmidt's Schwiegersohn, nicht gleich in Anspruch zu nehmen.

Als Weltumsegler durfte ich schon kein anderes als Metropolitan house nennen, obgleich mich ein verrätherischer Freund nach "Washington house" recommandin hatte, wo ich mich, wenn ich länger als eine Nacht dort geblieben wäre, im Magen einer Wanze — das ganze Haus war nur eine Wanze — wiedergefunden hätte.

Es war dies ein Wink mit dem Leuchtenpfahl, wie wir Hamburger zu sagen pflegen, denn der Donna Augen lenchteten bei der Frage, wie die der Madame Potiphar mögen geleuchtet haben, als sie Joseph fragte, wo er seinen Baletot gekauft habe. Ich aber hätte dem Joseph bei Madame Potiphar=Meier ein Triplé vorgeben können, und meine Unschuld, und vielleicht auch meine

Börse, wich der Heimsuchung aus. Ich riß sosort Herrn Schmidt in's Gespräch, erhob die amerikanische Gaststreundschaft dis in die Wolken, und schloß meine Rede: "Denn sehen Sie, die Amerikaner sind neugierig und untersrichten sich gern über europäische Zustände. Und sie wissen nichts davon, und Sie können in jedem Hause in Stadt und Land Eintritt haben, und frei essen wah trinken. Und Sie erzählen ihnen von Rinaldo Rinaldini, oder von Lola Monte, oder

- - "von der Dubarry, Des fünfzehnten Ludwig's Maitreffe,"

u. f. w. u. f. w. — —

Meinen Gott im Herzen, den Kaffee und Madame Meier im Magen, die Cigarre im Munde, eilte ich aufs Deck. Das Schiff fuhr mit halbem Winde, kein Segel gerefft, der Wind voll Nord. Da fausten und schäumten sie heran, die beiden Lotsenschrzeuge; scharfe, klipperartig gebaute Fore and aft Schooner, auf den Wellen tänzelnd, wie kokette Frauenzimmer auf einem Balle. Und es war erst "zwei Bells" (fünf Uhr).

"'Want a Pilot?" schrie ber vorderfte.

"Yes."

"Where 're ye bound for?"

"New-York."

"Where d'ye sail from?"

"Hamburgh."

Diese Sätze wurden rascher als man liest durch das Sprachrohr herüber und hinüber gerusen. Der eine Schooner warf ein Boot aus; ein Lotse — jeder solcher Schooner hat deren eine Anzahl an Bord — sprang hinein, zwei Mann am Riemen, und — "get on!" — Erst jetzt drehten
wir bei, das Lotsenschiff aber blieb in voller Fahrt, beschrieb
einen Kreis vor unserm Bug vorbei um den Stern herum und nahm, als es auf Steuerbordseite angelangt, die ebenfalls unterwegs befindliche Jolle, welche den Lotsen abgesetzt
hatte, auf und flog seinem vorausgeeilten Begleiter nach,
welcher auf ein anderes gerade am Horizont auftauchendes
Schiff Jagd machte. Das alles ging mit einer Haft vor
sich, als ob es gälte ein Feuer zu löschen.

Der Lotfe, ein baumlanger Blondin, in schwarzem Oberrod und weißem Filzhut, den er im Racken, statt auf dem Kopfe zu tragen schien, schob gerades Weges nach dem Salon, gefolgt vom Capitan, warf ein Paket amerikanischer Zeitungen auf den Tisch, nahm von den Reisenden mit einem weniger als halb zweiselhaften Kopfnicken Rotiz und ging alsbann mit dem Capitan in dessen Privatcajute.

Das war der erste Amerikaner. Deutschland im Zwischenbeck hatte ihn mit einem brüllenden Hurrah begrüßt, aber der rohe Jankee keine Beraulassung genommen, einige Worte des Dankes, welche nicht seiner Person, sondern der Sache galten, zu sprechen, und die deutsche Cordialität hatte gleich jetzt die Tause abkühlender Enttäuschung erhalten. Der Amerikaner nahm von keinem von uns auch nur die allermindeste Notiz, obschon der Lüneburger Commis verschiedene Wale seine erlangten englischen Sprachkenntnisse aufs Glatteis zu sühren versuchte, indem er dem Lotsen irgend eine vorher auswendig gesernte Phrase, als Frage verkeidet, vorlegte.

"No Dutch!" war die stereotype, turze Antwort.

Als es dunkel geworden war und der Lootse bereits das Commando übernommen hatte, und auf dem Quarterbeck schrie und rumorte, und die Segel selten über eine Biertelstunde stehen ließ, fand ich Tulpe mit dem Cajütenjungen in eifrigem Gespräch. Gegenstand war unser Amerikaner, den der Steward schlankweg für einen Deutschen und einen Potsbamer dazu ausgab, der sich nur, wie so viele Deutsche in Amerika,

seiner deutschen Abkunft schäme und den Jankee herauskehre. Neugier war nicht Tulpe's letzter Fehler. Ich hörte, wie er mit dem Jungen einen Plan verabredete, den Deutschs- Amerikaner zu entlarven und sich eine englische Anrede mühssam einstudiren ließ.

Der Pilot, übrigens ein Bollblutgankee, wie er im Buche steht, ging das Quarterbeck in langen Schritten auf und nieder, sah nach Wind und Wetter und Segel, gelegentslich rechts und links den Saft unvermeidlichen Kautabaks verspritzend. Da heftete sich der Boigtländer an seine Ferssen und nach einigen Gängen apostrophirte er ihn:

"Ei — fäh — ohld — Felloh — puh — ahr — äh — Oschermän!"

Der Lotse warf auf den Frager einen zweifelnden Blick und spazierte weiter.

Tulpe wiederholte die Anrede.

"Aye?" schnauzte ber Amerikaner ihn an.

Hierdurch eingeschüchtert, zog Tulpe sich zurück. Der Cajütenjunge aber bebeutete ihm, er muffe berb und beutlich reben, und er wolle ihm eine andere Anrebe sagen.

Nach einer Weile, als ber Lotfe beim Compaßhäuschen ftand und die Nadel betrachtete, schoß Tulpe stramm und gerade auf ihn los, schlug ihn freundschaftlich auf die Schulter und rief:

"Wih — noh, — mei — gub — Beu, — huh — ahr — ä — Dicherman — von Botsbamm! Männeken, Hinkelbey läßt jrißen!"

"Go to hell, you d— jarbreaker!"

Und eine rasche Handbewegung setzte Tulpe bis an die Treppe, wo er den Cajütenjungen fand, der seine Backe ob einer gleichzeitig vom Capitan applicirten Ohrseige rieb, ber den Schabernack mit angehört hatte.

Inzwischen hatte Herr Schmidt, dem durch Tulpe

vorher mitgetheilt worden war, daß der Lotse ein Deutscher würe, sich ebenfalls zu dem Amerikaner gefellt, und erzählte ihm ausstührlich, daß er seinen Schwiegersohn besuche, und fitzte die Frage hinzu, ob ihm, dem Lotsen, die schwiegersföhnliche Firma Selton & Co. in New-Pork bekannt sei.

Der Pankee stierte den freundlichen, höflichen Sachsen groß an, dann, sich kopfschüttelnd zu unserm Capitain wens dend, sagte er:

"I guess, captain, you've got plenty madmen on board!"

Er glaubte allen Ernstes, Tulpe und Herr Schmidt wären ein paar Berruckte.

Ob wir am nächsten Tage bereits auf bem Continent ber neuen Welt schlafen würden, war dubios, denn der Wind blies voll aus Westen; doch würden wir jedenfalls, meinte der Capitan, Land machen und vielleicht bei Sandy Hook vor Anker gehen.

Der Morgen des 25. Septembers fand uns mit Sonnenaufgang auf Deck. Die Scene war auffallend versändert. Rund umher erblickten wir große und kleine Schiffe, Boote und hier und da einen Dampfer, deren schwellende Segel von der Sonne beleuchtet waren. Es war ein prachtroll schöner Herbstag! Der wolkenlose Himmel verslieh dem Ocean jene tiefblaue Färbung, welche den Meeren des Südens eigen ist, und der Schaum auf dem Kamm der Wellen sprudelte wie Milch auf den sammetweichen Tinten des Wassers. Gestern noch die einsame, öde See, heute das bewegte Bild vor der Einfahrt einer Rhebe. Und dort — dort — die Higelreihe, welche vor unsern Blicken aus dem Wasser tauchte, mit den beiden schneeweißen Leuchtthürmen — das war "High land" im Staate Jerseh.

"Amerika!" — wohl über jede Lippe am Bord stahl sich ber Ruf. Aller Augen waren auf die aus den

Fluten steigenben Landttheile gerichtet, die einem jeden wie eine Ueberschrift zu einem neuen Abschnitt seines Lebens erschienen. Ueber Bord mit dem Bagen, Undestimmten; dort liegt das Land! Und es ist sester Boden, so sest, das man den Hals darauf brechen kann, so gut wie in Europa, nur viel schneller. — Ich sah mich um im Kreise meiner Reisegefährten. Es schien mir ein jeder ein Fenster vor der Brust zu haben, und ich sah die bangen Zweisel, ich sah, wie die Gespenster der Furcht die Genien der Hoffnung zurückbrängten; ich sah die Coulissensteden auf dem neuen Welttheater, wo nur die Solopartien gelten und der Anschluß an den Chor nichts hilft. Ich sah, mit welcher brünstigen Liebe jeder an seinem harten Schisszwiedack sog, und — —

## Imeites Rapitel.

Amerika! — Metamorphosen. — Sandy-Hoot und die Bai von Rev-Jork. — Quarantaine mit Damps. — Bor Anker. — Ein Humbugduett. — Nichel beißt an. — Wie man die Leute los wird. — Heimweh aus Amerika, ehe man da ist. — Washington-House. — Einstüde von New-Jork. — Ein Boarbinghaus. — Ein Graf als Kelner. — Marc Caussidière. — Ein Drama mit Jankee-Resterionen. — Eigenthum ist Last. — Aphorismen. — Dr. Ludwigh. — Dekonomischer Kunstenthusiasmus. — Humbug. — Broadway und Bowery. — Deutsche Eheater. — Eine deutsche Kneipe. — Der Rutzen von Empsehlungsbriesen. — Brooklyn. — Eafl-Rew-Jork. — Erstes verdientes Geld in Amerika. — Barnungsstimmen. — Ein Steamerrace. — Regrophilantropie. — Staaten-Jeland und Hoboten. — Ein alter Bekannter. — Barnum's Museum. — Vogue ma galère!

"Des is Amerifa? — Trößer is bes nich? — — "

Es versteht sich von selbst, daß nur Tulpe der Schafsfopf sein konnte, der mit vibrirender, kleinlauter Stimme in
solcher Beise seiner Seele Luft machte. Der Lüneburger Commis revidirte von neuem seine Empfehlungsbriese. Die beiden Instrumentenmacher hielten einander in brüderlicher Liebe — eine Gruppe aus Jean Paul — umschlungen. Aus dem Zwischendeck und der zweiten Cajüte kamen bereits in full dress ladies and gentlemen zum Borschein, welche alle möglichen Toilettfünste angewandt hatten, um auf Amerika einen vortheilhaften Eindruck hervorzubringen. Unser

fleiner Schneider aus Afchersleben erhöhte den Effect eines olivengrunen Fracks fogar burch ein Paar weiße Sommerbeinkleiber und ladirte Stiefel, und flitte, trot bes Berbotes, welches übrigens schon längst nicht mehr in voller Braft gehandhabt murbe, zu uns aufs Quarterbeck herauf. Auch Madame Meier wurde fichtbar. Sie trug ein tornblumenblaues Baregefleib, hatte einen Schäferhut aufgesetzt und füßte ihre Lippen mit dem Griff eines gelben Anickers, als sie uns auten Morgen wünschte. Rosalie kam hinterdrein gesprungen und hatte zur Feier des Tages den brüderlichen Rath beim Abschied in Hamburg befolgt. der Jüngling im Laftingkaftan fand fich ein und fein grokes. dunkles Auge fog "Schmonzes Basonzes" aus Rosaliens herr Schmidt endlich repräsentirte murdig den Fabrikanten und war geziert mit einer nagelneuen Leipziger Meg-Müte, wie fie fein anderes Land in folder Eigenthumlichkeit producirt als Sachsen. Ich allein war in meinem blauen Düffel stecken geblieben, denn ich fürchtete mit Recht, in dem Tumult könnten leicht einige Theertöpfe in Ohnmacht fallen, ohne darauf zu achten, ob geputte oder ungeputte Menschen im Wege ständen. Und in der That, die weißen Beinkleider bes Schneiders trugen bereits Spuren gartlicher Reibungen mit schwarzem Tauwerk, und der Saum des Barregefleides der Madame Meier blieb an einem Griff bes Steuerrades hängen, in Gefellschaft der gefälligft mit losgegangenen unterften Falle, als die Dame Jagd machte auf einen Schmetterling, als den erften Umerifaner, den fie fangen wollte, - benn unfer Lotse hatte nicht angebiffen.

Doch mein Auge schweifte jetzt über die Menschen um mich her hinweg. Ein größeres, imposanteres Bild entrollte sich vor mir. Immer deutlicher trat die niedrige Küfte hers vor. Schon sah man mit unbewaffnetem Auge Städte und Börfer, ja sogar die großen casernenartigen Badehäuser

am Strande von Jersen, vor une öffnete fich bie gewaltige Bai von Rem-Port. Dort lag schon Sandp-Hook. je mehr wir uns dem Lande näherten, defto größer, defto lebendiger wurde das Treiben auf dem Baffer. Das Meer war, fo weit das Huge reichen konnte, befaet mit Segeln. Bier ichof hart an unferm Bug vorüber einer jener ichnellfegelnden amerikanischen Ruftenfahrer, und zwei oder brei Neger an Bord fletschten ihre blendend weißen Zähne zu uns herauf: bort ichaumte ein California-Rlipper durch die See und lieg das fternenbefaete Banner ftolz im Morgenwinde flat-Der scharfe schlanke Bug, die hohen Masten mit der zierlichen Takellage, die vollgeschwellten Segel, die bis zu den royal-top-gallants beigefett waren, beladen mit allem Canvag, ben bas Schiff nur ju tragen vernochte, mit Lec- und Dachsegeln - denn es gilt ja bei Berluft der halben Fracht in hundert Tagen das Manifest in San Francisco einzureichen -; und jett - da - jener Kolog mit Thurmen, einem schwimmenden Palast gleich, drei Stockwert hoch, mit Gallerien an den Seiten verfehen, und über dem hurricane-Dect die Maschine schnaubend und feuchend arbeitend - das ift ein amerikanisches Dampfboot, welches von Bofton feinen Weg nach der Empire City, Rem-Port, zurücklegt.

Waren cs 24 Stunden zuvor die Lotfen, so kamen uns jett fünf dis sechs Tow-Boats, entgegen, welche ihre Bugfir-Dienste auboten. Der eine überschrie den andern, es war ein race um die Kundschaft und ein race um den Preis. Bei allen diesen Fahrzengen befindet sich die Maschine auf Deck. Es sind meistentheils flatboats und das Berdeck ragt zu beiden Seiten weit über den eigentlichen Rumpf des Schiffes hinaus. Ich begreife noch heute nicht, warum man dieser Bauart noch nicht bei unsern Flußdampsschiffen Einzang verschafft hat. Die kolossalen korries zwischen Iew-York, Brootlyn, Staten-Island und Hobosen mit ihren dop-

pelten Fahrstraßen für Wagen, mit ihren geräumigen Sälen, welche über tausend Menschen fassen können, haben oft nicht viel über 3½ Juß Tiefgang, und ein Abonnement fürs ganze Jahr zwischen Canalstreet und Hoboten kosten — 2 Dollars!

Ein tow-boat nahm uns jett ins Schlepptau, die Segel wurden eingeholt und in geradem Strich fuhren wir in die Bai ein.

Bur Rechten Long = Jeland mit seinen zahlreichen Dörfern und Settlements, zur Linken Staten = Jeland mit seinen prachtvollen Billen, seinen Cottages, seinen Kirchen und Quarantaine-Gebäuden, in der Mitte des Stromes Fort Columbus und das reizende Governors-Jeland, das wie ein hellgrüner Teppich auf der dunkelgrünen Fläche des Hubson-River lag. Bor uns in gerader Linie, im Duft der Atmosphäre verschwimmend, lag eine Waldlandschaft, rechts in der Ferne Brooflyn und weiterhin der gezackte Thurm von Trinity Church, über den unabsehbaren Mastenwald hers vorragend. Hier auf Staten-Jeland traten bereits die amerikanischen Contraste recht grell vor Augen.

An eine zierliche, im griechischen Styl erbaute Kirche lehnte sich ein Pferdestall, die reizendste Billa hatte zur unmitnittelbaren Nachbarschaft eine ruffige Schmiede, und die sauft aufsteigenden Hügel von Staten Feland waren wie übersäet mit Gebäuden zu den verschiedensten Zwecken, wie sie das Bedürfniß des Augenblicks vielleicht gerade hatte entstehen laffen.

Am Quarantaine - Haus ward die Fahrt auf einen Augenblick langsamer eingehalten. Ein amerikanischer Arzt kam an Bord, um den Gesundheitszustand der Passagiere zu prüsen. Die ganze Procedur dauerte höchstens zehn Minuten umd bestand in nichts anderem, als daß der Jünger Aesculaps, auf der Treppe des Quarterdecks sigend, die ganze Gesellschaft an sich vorüber defiliren ließ, die langsam Gehen-

den mit einem quätenden "got on!" antrieb, aufstand, "all right!" saste, um sich sodann an Bord der anderen mit uns eingekommenen Auswandererschiffe bringen zu lassen. Das ameristanische Gesetz verbietet nämlich die Einwanderung von Krüppeln und Kranken; da aber die Straßen von New-York breit genug sind, um arme Teufel Hungers sterben zu lassen, ohne daß sie die Passage sperren, so begnügt man sich, der Form des Gesetzes Genüge zu leisten und überläßt den Rest dem Himmel.

Und jest, nachdem wir Governors = Island paffirt hatten, lag bas Banorama, jener Complex von Städten und Dörfern, welcher das Baffin der Budfonmundung umgiebt, vor unfern Augen aufgerollt da. Jerfey-City, Hoboten, New-Port, Brooklyn, Williamsburg und die Dorfschaften auf Long-Joland und Staten-Joland, ein riesenhaftes Emporium Ich mochte wollen oder nicht, bei aller ber neuen Belt. vorgefaßten Meinung von den Amerikanern mußte ich ftaunen, wenn ich baran bachte, wie kaum über hundert Sahre genligt haben, um aus einer winzigen Anfiedlung eine Weltstadt zu bilden, beren Unblick dem Reisenden ihrer Mannigfaltigkeit, ihrer Originalität wegen mehr imponirt, als London und Baris, tropdem wohl London mehr als die doppelte Einwohnerzahl aller ber hier vereinigten Ortschaften zählt. Das Bilb ift bier impofant und heiter bagu. London starrt ims, Rew-Pork lacht uns an; in Condon withlt man fich hinein, New-Port bringt fich uns felbft entgegen und bietet uns fein Bilb bar. Bon ber Batterie und Caftle-Garben aus blickt man rechts in ben fogenannten Gaftriver, links in den Rorthriver hinauf, und fo weit das Auge reicht, begrenzt die eigentliche Stadt New-Porf ein Mastenwald, ber an den verschiedenen Wharfs unaufhörlich jene Ungethume ausaufpeien fcheint, welche bampfend und feuchend die Berbinbung mit ben nächsten Orten unterhalten. Go ift zwischen New-Port und Brootlyn von der South- bis zur Honston-Ferry jede Minute Gelegenheit — — doch davon später.

Bon der Quarantaine an, wo der Argt zur Inspection gefommen mar, hatte unfer Schlepbdampfer fich langs unfers Schiffes gelegt und brachte une auf diese Beife viel rafcher und leichter vorwärts. Es gemährte mir einen eigenthumlichen Anblick, große Seefchiffe, deren Bug und Deck hoch über die kleinen Dampfer ragten, so daß diese dem Auge völlig entrückt waren, sich fortbewegen zu sehen, ohne sichtbare Dampf= noch Segelfraft. Doch bier war mir ja alles neu. jene großen dreimastigen Schooner, nur mit Schooner= und Gaffeltopfegel an jedem Maft, und am Sprict und Rlüberbaum mit den beiden Klüver- und Vorrstenstagsegeln verseben. die aussahen wie Corfaren und den Flug durchschnitten, als ob ein heimlicher Propeller mitspielte, machten mich ftaunen. Wie in einem Bienenkorb steamte, segelte und ruderte das hier durcheinander. Am Lande das Rollen von Taufenden von Omnibuffen, Geschrei, Musik: auf dem Baffer das Bfeifen der Maschinen, der garm der Matrosen - Augen und Ohren schmerzten und eine fieberhafte Hite durchflog die Wange. Und was und wohin man fah - alles praftisch. die vollendetfte Brofa, aber eben ihrer Bollendung megen groß, erhaben.

Ich weiß recht gut, alles hat seine Schattenseiten, und die Bestialität ist hier wie überall zu Hause, allein ich reise nicht um zu moralisiren. Was sümmerts mich also, wenn in dem Boot, welches jetzt unter unserm Spiegel daherstiegt, zwei dicke Gestalten mit consiscirten Physiognomien, schäbig genteel, den Hut im Nacken, in blogen Hemdsärmeln, mit Stentorstimme brüllen: "Halloh! Ihr Leute aus Hessen und ladet Euch ein, ihn heut Abend in Shakes peare's Hotel zu besuchen; er wird eine Nede halten!" Ich sage, was

tümmerts mich, wenn, geschickt geworsen, aus dem Boote zwei Pakete mit Abrestarten jenes nicht im besten Kenommée stehenden Hotels, der Aneipsammelplatz dubieuser politischer Flüchtlinge, auf unser Deck fliegen? Es sind Runners zu Wasser, welche die Grünen anlocken und dabei ein Paar Schilling Provision verdienen. Daß die guten Hessen ohne Ausnahme nach den beiden Landsleuten reckhalseten, verssteht sich von selbst, daß sie seinen, sich in Amerika deutsch angeredet zu hören, dito, daß sie der Einladung solgten und tüchtig geprellt wurden — höchst wahrscheinlich.

Wir fuhren jetzt in den Northriver hinein und sahen erst hier die ersten Häuser der Stadt New-York. Ein mehr als eine Stunde langer breiter Quai zieht sich an dem Fluß entlang, in welchen alse hundert Schritte lange hölzerne Fahrstege vom Lande aus hineingebaut sind. An diezien "Biers" legen die Schiffe an, um zu löschen und die Klüverbäume der großen Fahrzeuge ragen oft bis in die Witte der Straße hinein. Diese Piers sind numerirt. Bon Zeit zu Zeit erblickt man große Hallen, mit Gitterthoren versehen, am User. Das sind die Stationen der Flußdampsschiffe und der transatlantischen Steamer.

Stopp! Nieder ging der Anfer. Wir lagen auf der Rhede still, denn der Bier der Compagnie war besetzt.

Lon diesem Angenblick an entstand ein heilloser Wirzwarr. Wie ein Mückenschwarm schossen Boote auf uns zu und Scharen bassermannscher und ähnlicher Gestalten erkletterten unsern Bord. Die menschliche Berworfenheit, Schurferei und Bestialität öffneten ihren Bazar. Habgier, Noth und Hunger arbeiteten. Es regnete Flugschriften, diese oder jene Comith eines Staates im Westen, diese oder jene rail-road dahin zu empfehlen, Adrestarten, Mod-Dienstanerbietungen, a Gents for German servants, welche aus den Aermeln die besten Stellen schüttelten, Kunners von

Boardinghäusern, schäbige Gentlemen, auf beren Gesichtern die Wanzen das Recommandationsschreiben des Hotels, das sie vertraten, eingefressen hatten, und welches natürlich in Greenwich-Street lag, jener meilenlangen doppelten Häuserreihe, wo deutsche Kneipen mit deutschen Schusterbuden abwechseln, und wo es neben wenigen ehrlichen Gastwirthen viele menschenfreundliche Blutsauger giebt, die dem Einwanderer so lange Kost und Logis creditiren, dis er eine Stelle gefunden hat, inzwischen ihm aber das Hemd vom Leibe weg debitiren.

Der Alte war so menschenfreundlich gewesen, unseren Auswanderern an Bord vorher gehörig einzublenen, daß sie unter keiner Bedingung auf irgend einen Unbekannten hören sollten, und es schien wirklich, als habe das gewirkt, denn lange Zeit schrieen und zerrten die Herren Kunner und Loser umsonst. Da schoß mit einemmale ein kleines Kerlchen mit Schnappsrubinen auf der wulstigen Rase auf einen anderen vierschrötigen Lümmel zu, der einer Gruppe von Landleuten die Bortheile der \*\*\* rail-road pries.

Herr, haben Sie benn gar kein Gewissen gegen Ihre Landsleute? Sie lügen, Sie Berdammter! Ins Ungluck wollen Sie die Leute bringen!"

Der Vierschrötige stammelte etwas zu seiner Bertheidigung, der Kleine aber stellte ein articulirtes Berhör mit seinem Gegner an, aus dem sich ergab, sonnenklar, daß die \*\*\* road company Schwindelei sei, gar nicht existire, sondern die Answanderer nur um ihr Gelb geprellt werden sollten.

"Folgt meinem Rath, Ihr Leute," fuhr er hitzig fort, "traut keinem Menschen, geht, ohne Euch aufzuhalten, nach dem \*\*\* Bahuhof, löst eure Tickets, ich kann euch gleich hier welche verkaufen, und will euch unentgeltlich hindringen."

"Das fieht man, Sie find ein ehrlicher Mann, der andere ift ein hundsfott!" fagte ein Bauer, Mopfte bem

braven Mann auf die Schulter und — taufte sich ein Ticket. Der Kleine bezeichnete ihm hierauf ein Birthshaus am Strand, welches man vom Bord aus sehen konnte, wo er die Leute erwarten wollte, und nachdem er noch einige Tickets losgeworden war, schiffte er sich schnell ein. — Daß er verschwunden war, versteht sich von selbst. Ich din ihm einige Tage später bei Cith-Hall begegnet, wo er gemüthlich Arm in Arm mit seinem Antagonisten bummelte.

Die Custom-house-officers waren inzwischen an Bord gefommen, bas Gepack wurde aus dem Raum gewunden und Allmächtiger Gott! was für Dinge kamen ba durchsucht. jum Borichein! Der eine hatte leere Cigarrenkiften, ber andere leere Seltersmafferfruten mitgenommen; hier tauchte ein alter wurmftichiger Stiefelfnecht, dort ein zerbrochenes Nachtgeschirr auf. Arme Teufel, welche vielleicht keine zehn Dollars in ber Tafche hatten, legitimirten fich als Befiter von Riften von 21 Tonnenmag. Gelegentlich ftieg man beim Durchsuchen der alten Scharteten auch wohl auf das Wochenbett einer Schifffratte, welche, brobend quitend, Beweise ihrer Mutterliebe ablegte. Dabei das Gedränge von zweihundert Baffagieren, mindeftens fünfzig Bummlern vom Lande, beren Dienftbereitwilligfeit une ben Rock vom Leibe zu reigen drofte, eine Nachmittagssonne von 20 Grad Réaumur und jett noch ein Aluffteamer, auf welchen das Gepack der Reifenden übergeladen wurde, um nach dem Zollhause gebracht au werben.

Die Angft machte sich Luft. Die Auswanderer verslangten Erfüllung des Contractes, nach welchem ihnen gestattet war, noch 48 Stunden nach Ankunft am Bord bleiben zu dürfen, und schrieen nach dem Capitan. Er war längst mit seinen Papieren ans Land gefahren. Es drohte eine offene Rebellion auszubrechen. Da verschaffte sich endlich der erste Steuermann Gehör und donnerte dazwischen:

"Es fann jeder noch zwei Tage an Bord bleiben, aber das Gepack muß ans Land, "de Luken möt klar warden!"

Die Situation war peinlich. Hier die sichern Speck- und Erbsentöpfe am Bord, dort die Habseligkeiten in einer frems den Stadt, mit fremder Sprache, die ihnen bis jest nur ein halbes hundert Gauner entgegen gespieen hatte. — — Doch was war zu machen? Auf den Rath — des Roches gingen die Männer und älteren Frauen mit dem Gepäck ans Land, die Mädchen blieben an Bord. — —

Bir Cajütspassagiere warteten ebenfalls noch auf bem Quarterbeck, bis der gang way klar geworden wäre. Fräustetn Rosalic wurde uns zuerst entführt durch den schaukelstuhlverheißenden Bruder.

"Benjamin!"

"Rofalie!"

Umarmung, — ein Schmatz, dann Borstellung eines kleinen, schmächtigen Gentleman mit grüncarrirten Hosen und weißem leinenem Rock und einem breiten Strohhut auf dem Kopfe. Fräulein Rosalie stellte mich als ihren Beschützer dar, und der kleine Mann sah mich dabei entsetzlich schief an, als ob er — all sake, Sir! versicherte ich ihn und erst da drückte er mir kräftig die Hand. Dann, als Rosalie sah, wie Madanse Meier gerührt wurde, wurde auch sie gerührt. Sie umarmte und küßte sie, sie umarmte und küßte Herrn Schmidt, Herrn Müller, die beiden Instrumentenmacher, den Berliner, und da die Treppe zum Mitteldeck gerade durch einige Kisten versperrt war, umarmte und küßte sie auch mich.

Ich gelobte, in meinem Leben nicht wieder junge Damen zu beschützen, welche Schaufelftühle in Perspective haben.

Während dieser Scene heulten und weinten die Zwisschendeckspassagiere, als sie vom Bord gingen und ich glaube, mehr als die Hälfte wäre wieder umgekehrt, wenn man sie

umsonst hätte mitnehmen wollen. — Das fühlte ein jeder, daß es aus sei mit der deutschen Gemüthlichkeit, daß er in die mittheilungsleerste Wirklichkeit einer neuen Laufbahn hinseingestoßen werde. Fremd der Sprache, tausende von Mellen von der Heimat entfernt, alles neu, eine große Weltstadt, wo die Herzen der Menschen noch härter sind als die Pflasstersteine auf ihren Straßen, fürwahr, es muß wohl für manchen armen Schlucker ein fürchterliches Gefühl sein, wenn alle die tausend vagen und consusen Jlusionen von Amerika an der riesenhaften Brosa eines mit einer Million Menschen bevölkerten Steinhaufens zerbrechen und zersplittern, und ein Weltmeer den Rückzug abschneidet. —

Tulpe war wie aufs Maul geschlagen. herr Ach= herrjehses = Schmidt gudte fich die Augen wund, ob noch nicht balb ein Boot mit feiner Tochter und seinem Schwiegersohn ankame, die er irrthumlich bereits in 20 Fahrzeugen zu erkennen geglaubt hatte. Rosaliens Bruder hatte ihm versprochen, gleich jemand zu Selton & Co. hinzusenben, einer Firma, die ihm jedoch fremd ware, aber, nach Angabe ber Strafe, umweit feines eigenen Store's zu finden fein müffe. In höchftens einer halben Stunde könne ber Schwiegersohn dann an Bord fein. Er fam aber nicht und Berrn Schmidt's Gesicht verlängerte sich bedenklich, um so mehr, als er Madame Meier auch auf dem Salfe hatte. Als ich mich endlich anschiedte, mein Gepack zurücklaffend, ans Land zu gehen, sah ich mich plötlich von Tulpe, den Gerren Schmidt, Miller und Madame Meier umringt, welche mich baten fie mitzunehmen. Der Sachse wollte in Berson seinen Schwiegersohn aufsuchen, Madame Meier wollte auf Berrn Schmidt am Lande warten, Tulpe und der lüneburger Commis brauchten einen Dolmetscher. Den lettern beiben rieth ich, ins erfte befte deutsche Boardinghouse gu herr Somidt und Madame Meier bagegen hielten fest und erflehten' meinen Ciceronendienst in der fremden Stadt.

Wir nahmen also alle fünf ein Boot und fuhren ans Land, und im ersten deutschen Wirthshaus in Weststreet setzte ich den Berliner und den Lüneburger ab, während ich selbst nach Battery place in das bereits erwähnte Washington-house ging, ge- oder wenn man will verfolgt von Madame Meier und Herrn Schmidt.

In amerikanischen Hotels tänzelt uns kein Oberkellner entgegen, noch bewillkommt uns die würdige Freundlichkeit eines Wirthes! Wir folgten daher selbständig der Richtung unserer Nasen und gelangten in ein geräumiges, etwas düster aussehendes bar-room, wo ein Mann in den Bierzigern in einem Comptoirbuche blätterte, ein Auswärter hinterm Schenktische stand und diversen ebenfalls stehenden Gästen aus verschiedenen Flaschen verschiedene Getränke zusammengoß, schütztelte und quirlte, die ich später als cock-tail, Mint-julep, Shorry-cobbler u. s. w. kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Ein phlegmatisches "What d'ye want?" des waiter klang eher wie eine Boranssetzung der Sehnsucht nach Schnaps, als wie das Errathen unseres Wunsches nach einem comfortabeln bod-room. Ich beorderte drei Schlafstellen. Der waiter wies uns an den Buchhalter, dieser präsentirte uns eine Feder und das Buch, und wir verschrieben unsere Leichname den Wanzen. Dann fragte er nach unserer luggage, und als er hörte, dieselbe sei am Bord, und wir wollten nur für eine Nacht das Haus zu unserm "wigwam" machen, beschenkte er uns mit einem schielenden Blick und erkärte: to pay in advance sei custom of the house.

Ein recht gemuthliches Entree! Der duftere Battery place, das melancholische Hotel, das straight to the point unserer Solvenz kommende Hausreglement, die absolute Wisachtung unserer respectablen Bersonagen klang wie ein

recht vernehmliches pay and help yourself. Ich verwinschte bereits im Stillen, daß ich Herrn Schmidt und Madame Meier nicht ebenfalls ins erste beste deutsche Kneiphaus gelanbet hatte. Allein, das habe ich immer gesunden, wird man viel besser fertig. Doch es ließ sich nicht mehr ändern. Wir stiegen, begleitet vom waiter, die Treppe hinauf. Ich bekam mein Zimmer zuerst angewiesen, während meine Begleiter noch weiter gingen.

Ich hatte mich eben aufs Bett geworfen und schickte mich an, meinen Eintritt in die neue Welt durch die deutsiche Kernthätigkeit eines Stündchen Schlafes zu feiern, als die Thire aufflog und der Aufwärter und Madame Meier einstraten.

"Beg pardon, Sir, Ihre Dame ift aus Berfeben zu bem andern Gentleman gerathen."

Was Teufel war das? Madame Meier explicirte mir unter einigen vergeblichen Bersuchen des Erröthens, daß der Kellner sie wahrscheinlich für Madame Schmidt gehalten habe, denn sie sei mit diesem würdigen Herrn in ein großes, mit einem gewaltigen zweischläfigen Bett versehenes Zimmer geführt worden.

Ich verwünsichte Madame Meiers Tugend und verwünsichte alle Landsleute, die nach New-York reisen, ohne englisch zu verstehen. Denn ich war abgespannt und mübe wie ein Omnibuspferd, und wäre im Stande gewesen, auf jede Gesahr hin Madame Meier, deren schmachtende Unvermeidlichkeit langweilig wurde, einen Platz in meinem eigenen Zimmer anzubieten. Der waiter wurde übrigens aufgeklärt, und ich hörte, wie er die Dame Wand an Wand mit mir quartirte.

Raum schloß ich die Augen aufs neue, als es heftig an meine Thur pochte, diesmal aber mein Freund S., der per Post den Namen des Schiffes und mein Absteigequartier erfahren hatte, hereinstürmte. Der gute Junge! Er war bereits am Bord gewesen, um mich aufzusuchen, dann hierher gekommen, und lud mich sogleich zum Dinner in seinem Boarding-house ein. Ein rechtzeitig zugeflüsterter Wink leitete unsere Conversation ins Englische, denn ich fürchtete, meine holde Nachbarin, welche ich nebenan deutlich eine Cavatine seufzen hörte, möchte wieder mit von der Partie sein wollen, und nachdem wir eine Weile englisch geplaudert hatten, nahmen wir french leave.

Ungefähr zehn Minuten von dem Hotel, auf dem freien Platz dei der South-Ferry, ist die große Hauptstation der Omnibusse, welche New-York nach allen Richtungen durchsschweiden. Wir brauchten nicht lange zu warten, um eine Stage zu finden, die uns möglichst nahe an das Ziel unserer Fahrt brachte.

Wenige Minuteu, und wir bogen in den Broadwan ein. Ich habe in meinem Leben manches, ja vieles gefehen, um einigermagen das Recht zu haben, das "nil admirari" praktisch anzuwenden, und nahm mir vor, als mein Begleiter mir sagte, ich werde Augen und Ohren. Nase und Mund aufreißen, die Blätte der Blafirtheit meines holden Antlites nicht in Falten zu legen. Und ich hielt Stand, bis wir auf der Höhe ankamen, wo der Broadway nach dem Eaft-River zu in die Wallstreet ausmündet. Hier aber besertirte mir bas erfte staunende "Ah!" über die Lippen, als ich in unabsehbarer Länge die Hauptarterie, die große Schlagader des New-Norfer Lebens und Treibens mit ben Augen zu durchschauen glaubte. Ich fage glaubte, benn ich mußte lügen, wenn ich in bem enthusiasmirten Zuftande, in welchem ich mich nach fechewöchentlicher Reise auf einem Baketschiff und eben so langem Genug von Madame Meier und Compagnie befand, behaupten wollte, ich habe etwas gefehen. Ich fühlte ein Gewähl einander die Sacken abtretender Menschen; die prachtvollen Läden, die hohen, bis an den Schornstein mit Affichen bemalten Baufer, Barts, Blate, Gifenbahnen, Quer- und Rebenftraken phantasmagorirten an mir vorüber, aber ge= fe hen, mas man fo recht eigentlich feben nennt, batte ich nichts. Und hatte mich irgend ein vom Schickfal zu bummen Streichen patentirter Kobold jest beim Schlafitch gefriegt und mich vor dem Alfter = Pavillon in Hamburg niedergesetzt mifchen bem rothen Marrfen, bem Maler Boppert. neben Berrn Bobe, bem glücklichen Besitzer vieler 1848 fich unglücklich fühlender Staatspapiere, oder neben dem Bufenfreund des Rittere Brokeich von Often, Berrn Unna, oder felbst neben Dr. Trittau, ber die gange Welt doch als Mathematifer zu construiren weiß: — ich glaube, mir ware zu Muthe gewesen, als hatte ich ben Anfang eines Traumes geträumt, als mare ich einem Tollhause ohne Erlaubnif entsprungen, und hatte mich, vernünftig geworden, unter ehrbaren Spiegbürgern, Gifenbahnbeamten und beraleichen wiedergefunden.

Der Kopf brannte mir, als wir nach fast halbstündiger Fahrt aus der unabsehbaren Reihe von Omnibussen heraussbrachen und in Fourth Street einbogen, wo es wenigstens so ruhig war wie bei uns in Hamburg auf dem Neuenwall zur Domzeit, und man Muße hatte, sich selber auf die Hühnersaugen zu treten. Mein Freund S. hatte auf dem ganzen Wege umsonst meine Ausmerksamkeit auf dieses und jenes zu lenken versucht. Ich glaube, ich habe ihm auf seine Fragen die albernsten Antworten gegeben, und ich mache aus meinem Herzen keinen Bundestag, wenn ich sage, ich war verdutzt und verdummt. Das aber nahm ich mir vor: morgen wird ein Baar recht bequeme Stiefel angezogen, und dann zwecks und planlos in diesem NewsPork ohne Cicerone umher gebummelt. Ich werde keine Abenteuer has ben, wie sie das Pariser Straßenpflaster pikant machen, aber

ich werbe die kurze Zeit meines Hierseins dazu benutzen, zu meinem und vielleicht später zu anderer Leute Zeitvertreib aufzuzeichnen, was mir aufgefallen ist. Das wird so lüderlich wie möglich geschehen, damit ich um Gottes willen nicht in den Berdacht komme, eine deutsche Reisebeschreibung geschrieben haben zu wollen.

Bor einem niedlichen zweistöckigen Saufe, vor deffen Thur sich eine grunlacirte gugeiserne Beranda befand, machten wir halt. Es war das private boarding-house einer Mistreß Cook, deren Mann gleich seinem großen Namensvetter (wie ich später erfuhr) ebenfalls die Welt umsegelt und ebenfalls auf den Sandwich = Inseln seinen Tod gefunden hatte. Er war ein Manu of high respectability, und, was noch besser in New = Port ift, ein upper ten thousand, d. h. einer jener beneidenswerthen Sterblichen, welche mehr als zehntausend Dollars pro Anno todtzuschlagen vom lieben Gott die Erlaubnif und die Mittel dazu erhalten haben. Er machte erft, nachdem er bereits geftorben war, Bankerott, und seine Lady begründete ein Boarding-house, durch welches fie fich erhielt und ihren Söhnen durch nütlichen ameritanischen Schulunterricht den Weg bahnen konnte, es eben fo weit zu bringen, wie der in Sonolulu verftorbene "Ba."

Im Unterhause war das parlour. Durch ein Baar glänzend weiß lackirte Flügelthüren traten wir in ein mit Gas erleuchtetes Zimmer. In der Mitte ein grandbioser runder Tisch, eine Bergere, drei oder vier elegant gepolsterte Schaukelstühle, ein großer Wandspiegel, Bendulen, Basen und über der Thür eine miserabel lackirte Copie eines van Esch, endlich ein Piano dilbeten das Ameublement des mit einem kostbaren Teppich belegten Parlours. Es war alles polirt, alles glänzend, alles blendend, hielt aber einer Kritik des geläuterten Geschmackes nicht Stand.

Um Tisch sagen ein paar zeitunglesende Gentlemen

hellblond und steisleinen, auf der Bergere zwei Ladies in der Mitte der Dreisiger, welche einem allerliebsten Backstisch zuhörten, der am Clavier ein deutsches Lied stümperte, während ein anderes junges Mädchen von ächt amerikanischer Schönheit, welches auch noch nicht über das zweite Decennium ihres Lebens hinaus war, die Noten umschlug. Die Söhne des Hauses, ein paar hübsche, keck in die Welt schauende, kastanienbraum gelockte Jünglinge mit einer fashionablen care the devil about Physiognomie, rekelten sich, malerisch das eine Bein über die Lehne des Schaukelstuhls gelehnt, wiegend in der Mitte des Zimmers. Mrs. Cook promesnirte auf und ab.

Die ganze Borftellung bauerte eine Biertelminute. Mein Begleiter nannte meinen Namen und bann bie Namen ber Anwesenden. Der älteste Sohn, William, stand auf, schitttelte mir die Hand mit einem cordialen "How do you do?" und im nächsten Augenblick that jeber, als sei er allein im Bimmer, fogar ber Backfisch quiekte weiter. Die beiben Brügeljungen europäischer Conversationsbefangenheit. Wetter und das Theater, blieben hier verschoft. lour in Amerikanischen Säusern ist das public-room ber Barteien des Haufes. Jeder empfängt hier, lieft, schreibt, muficirt, amufirt und ennühirt sich nach eigenem Gutbunken. Selbst bas läftige Borftellen beschränkt fich in der Regel nur auf die Frau ober den herrn des Saufes, wenn der Borstellende nicht etwa näher bekannt mit den übrigen Boarders ift.

Ich eroberte einen Sessel am Tisch und überwand die Reuheit dieser gänzlichen Ungenirtheit, indem ich eine Frage an einen der Herren über die Ankunft irgend eines Steamers aus England richtete. Der aber, ohne unfreundlich zu sein, beschränkte seine Antwort auf das Allernothwendigste,

und, mit dem Finger auf einen Haufen Zeitungen deutend, sagte er:

"There 's a German paper."

Es mar - ber hamburger " Freischüt," etwa feche Monate alt, und auf ber erften Seite ftieß ich an einen meiner eigenen unsterblichen Leitartitel, den ich — obgleich taum feche Stunden in Amerika — bereits munichte, nicht geschrieben zu haben, so ideologisch ledern kam er mir vor. 3ch will damit dem Blatte felbst durchaus nicht zu nabe treten. Es ift ein braves Blatt, und man fann viel baraus lernen, besonders wenn man meine Leitartifel über die Hamburger Verfassungsfragen überschlägt und sich an die Tageschronik balt, wo jedes Ereignis mit inquisitorischer Benauigkeit registrir twird, so daß kein Mensch den andern auf ber Strage anrennen darf, ohne dag es der Chronift Men= Glückliches Hamburg! du haft Rube belsfohn bemerft. jett vor mir und meinen Leitartikeln; ich thue bir nichts mehr zu Leibe.

Eine gellende Glocke fing an zu läuten. Es war das erste Zeichen zum dinner, dem nach zehn Minuten ein zweites Geläute folgte. Wir gingen ins basement, d. h. in den Keller, wo in einem langen, einfach weiß angestrichenen Zimmer ein gedeckter Tisch mit ordinären Stühlen stand. War das Parlor schreiend herausstaffirt, so glich das clining-roomeiner Gesindestube. Auch nicht die mindeste überslüssige Berzierung, absolut nichts, als was zum Essen unumgänglich nothwendig war, konnte ich entdecken.

Ich war hungrig wie ein Wolf und der ungenirte Empfang, der mir oben zu Theil geworden war, hatte meinen Magen in eine recht behaglich unabhängige Wirthshausstimmung versetzt. Ich brach das Brot nach deutscher Weise, nahm gemächlich den Löffel zur Hand, schob den Teller zurecht und löffelte meine Suppe, die, wie alle übrigen Speisen,

höllisch gepfeffert war, mit unendlicher Seelen- und Gemlithsruhe hinunter, mich weber um meinen Nachbar links, noch um meinen Nachbar rechts kummernd. Ich war noch nicht beim vorletten löffel, als die beiben herren vom Lefetisch und eine der Damen bereits wieder vom Tisch aufstanden. Jett erst sah ich mich ein wenig um. Das war ein form-Da alles auf einmal auf die Tafel gesetst liches Schlingen. worden und "help yourself" die Losung war, so nahm und forderte ein jeder, mas ihm behagte und die Tafel kam mir vor, als sollten die armen Menschen für irgend eine begangene Missethat durch Essen abgestraft werden, welcher Strafe fie fo rasch wie möglich zu entgehen suchten. 3ch machte ben erften bummen Streich in Amerita, indem ich. um nicht gegen die Söflichkeit zu verftogen, trot eines mahren Jagdhundsappetits mit dem letten Boarder die Tafel gleichfalls verließ.

"Mister — what 's your name?" — "Bitte, singen Sie uns ein beutsches Lieb!" hupfte mir beim Eintritt ins Barlour ber Backsich entgegen.

Ich hätte lieber eine Eigarre geraucht. Doch wer kannte mich hier? Ich setzte mich also, ohne lange verschämt zu thun, an's Clavier, trommelte als Introduction den Dessauer Marsch, mit seinen Phantasietrillern bereichert, und brüllte das Lied "Steh ich in finstrer Mitternacht" ab. Es gelang mir nach den ersten beiden Strophen, die Herren zur Thür hinaus zu singen. Die Ladies aber hatten minder zurte Nerven und ließen mich den "very nice song" noch einmal durcharbeiten, meinten nachher, deutsche Lieder dürsten in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit doch nur von Deutschen vorgetragen werden und — Mrs. Cook gab mir (was, wie mein Freund sagte, eine unerhörte Bevorzugung war) einen brennenden Fidibus, und erlaubte mir zu rauchen.

Inzwischen rebellirte mein hungriger Magen immer tauter, und da ich entschlossen war, das nächste Mal dreister bei Tisch zu sein, so vergalt ich Mrs. Cook ihre Hösslichsteit, indem ich board and lodging a dollar a day sür die Dauer meines Ausenthaltes mit ihr abschloß. Jeht aber sort, um zu essen.

Mein Freund S. führte mich zurlick auf ben Broadway. Es war inzwischen bunkel geworden, aber die hellerleuchteten prachtvollen Läben strahlten einen feenhaften Glanz aus über die Strafe, auf welcher es jetzt, wo alle Geschäftsleute von der unteren Stadt nach ihren Wohnungen gingen, wo möglich noch einmal so lebhaft als vorher war. ben eleganten Diningsalons, den fashionablen Brandnschenken vorüber, in denen die Herren am Fenster fagen und meistens die Beine zum Fenfter hinaus gestreckt hatten, ben Luxus =, Conditor = und Cigarrenläden vorüber, schlenderten wir durch rennende Menschheit - benn ein Amerikaner geht nicht auf ber Strafe, er fturgt - down town gu, bis mein Begleiter rechts einbog und wir ein Local betraten, wo ein Meer von Gasflammen buchftablich meine Augen blendete. Es war Taylor's saloon, die Conditorei und Restauration des International hôtel. Das Etablissement war vor kurzem erst eröffnet worden und beispiellos en vogue. Ein unverschämter, überladener Luxus an Spiegeln, vergolbeten Stuffaturen, Sammetmöbeln und Marmortischen, an barocken Bronce-Canbelabern, Fontainen, welche aus einem großen, zu einem Aquarium dienenden Marmorbaffin fprangen, reichlich über hundert Aufwärter, ein Buffet, überladen mit allem, was das Raffinement erfunden hat, um ben Gaumen zu reizen und zu kiteln, vor allem aber bas Licht= meer, welches der Sonne Hohn sprechen zu wollen schien welch ein Contraft zu dem öllampendämmernden Salon meines Schiffes von gestern, ja, welch ein Contraft zu unsern

Hamburger öffentlichen Lokalen! Gewiß, man hätte auch hier nicht ben Maßstab eines edlen geläuterten Geschmackes anlegen dürfen, nicht einmal den einer übertriebenen Cleganz, aber das soll es ja auch nicht sein. Es ist berechnet, um zu blenden und den Zweck erfüllt es redlich.

Die meisten Kellner hier sind Deutsche. Die letzte Revolution in Europa hat Amerika mit einer reichlichen Zahl
kancy waiters gesegnet. Italienische Marquis, polnische Grasen, ungarische Cavaliere, beutsche Barone, trifft man
burchaus nicht selten mit kurzer Jacke und weißer Schürze
und mancher arme Kitter, der daheim dem Schneider den Frack schuldig bleiben durste, in welchem er die Herzen der Damen der haute volée eroberte, ernährt sich hier redlich
und gießt die cocktails in langen Bogenstrahlen über seinen
Kopf weg zur Mischung aus einem Glase ins andere.

Der Zufall wollte, daß der uns bedienende waiter aleichfalls ein ebler Magnare und nichts weniger als ein Graf \*\*\* war. Batte ich nur - bie Gelegenheit bagu mar fo schön - in seinen Zügen jenen so oft beschriebenen melancholischen Bug ber Emigration entbeden können, nur für 2 Gilbergroschen Beltschmerz, wie boppelt pitant hatte mir mein ovster stew geschmeckt. Aber nein, ich soll in meinem Leben, wie es scheint, mit keiner Art von Romantik in Graf Baffamanella bediente mich, Berlibrung tommen. als ob er sein Lebelang nichts weiter gethan hätte, planderte von Geldmachen, schimpfte über die Sitte, bag bas Trintgelb bier in Taylor's saloon nicht obligatorisch sei wie in Daum's Caffeehaus in "Wian", und war gewiß ein besserer Kellner als Graf. Doch ja, es giebt auch eble Naturen. Es giebt arme Ritter, die mit Seufzen und bem Ausbruck namenlofer Berachtung ihres schnöben Dafeins am Tage die Gafte bedienen und fich Rachts, weinend um's Baterland, befaufen. Erst vor acht Tagen hatte ein Deutsider sich todtgeschossen, aber in die Pistole einen — Magen= bittern gegossen, und das stört die Illusion gewaltig.

Da wir einmal durch den ungarischen Rellner-Grafen auf die Revolution zu sprechen gekommen waren, in welcher ich felbst eine Rolle gespielt hatte, die mich Gottlob nur am Galgen vorbei geführt hatte, fo verfprach mir mein Cicerone eine Ueberraschung, und führte mich burch biverse Strafen in ein geräumiges Local, wo uns im Gegensat zum Salon im International-Hotel ein mahrer Schenkenlarm entgegenschallte. Auch wurde hier geraucht. Doch wie? sehe ich recht? - Ja, er war es, ber bicke breitschultrige Bolizeichef der Februarrevolution, der citoyen Marc Caussidière, der hier in New-Port sein vorpolizeiliches Handwerk eines Weinhändlers wieder ergriffen hatte. citoyen glithte wie eine hochrothe Georgine; er fag in hemdärmeln an einem Tisch unter fünf oder sechs compatriotes, bie den guten Mann unter die Erde zu ärgern suchten, indem fie Louis Rapoleon in den himmel erhoben. Caussidière rief mir ben feligen Legendre, ben Freund Danton's, ins Gedächtniß. Derfelbe breitschultrige Revolutionsmann, diefelbe feine Feinde zum Fenfter hinausschmeißende Gutmitthiakeit im Gesicht. Mein Begleiter, der hier zweimal in ber Woche französische Conversationsstunde nahm und sein "sacré coujon de Napoléon!" schon recht geläufig accentuirte, stellte mich vor als eine Notabilität der haute conspiration, agent de la maison Mazzini, Ledru Rollin et Co. — Der citoyen machte ein Zeichen, ich machte auch ein geheimnifvolles Zeichen, — ich glaube, ich winkte dem Rellner und er zerdrückte mir die Hand, daß alle Gelenkknochen fnacten.

Da war ich benn, ohne es zu wollen, mitten in eine politische Schmiere hineingerathen und da ich besser franzbsisch sprach als die coisseurs und perruquiers, die hier à l'avenir de l'Empereur soffen, so eroberte ich rasch bes. Titanen Gunst. Und als ich vollends einige Injurien losließ, die ich dem Helden des 2. Decembers in Europa schuldig geblieben war, da wurde Markus Antonius weich und antwortete mit Champagner, von dem aber "Messieurs les haircutters," wie er seine Landsleute nannte, nichts abkriegten. War es der edle Wein, oder war es die Stimmung der Mann hat ein großes Herz, er ist eine kernige Natur, er liebt la delle France und trinkt seine Weine im richtigen Verhältniß zu seiner Liebe.

Die Stunden flogen vorüber und es war nach ein Uhr nachts, als mir einfiel, daß ich dem Besitzer von Washington-house doch unmöglich einen Thaler Schlafgelb umsonst bezahlen durfte. Ich ließ mich also wieder auf den Broadwah bringen, um, immer der Nase nach, wieder in mein Hotel zu gelangen.

Die Läben waren geschlossen. Die Gaslampen brannten trübe und schlecht, benn die Berwaltung stiehlt auch hier wie die Raben, und der vorhin noch so glänzende Broadway sah aus, als ob er den Katzenjammer hätte. Die Riesenstraße lag still und verödet, nur einige Nachtschmetterlinge, welche ihre Reize noch colportirten, waren die einzigen lebenden, aber schwerlich sühlenden Seelen in der Dede. Alles still; nur vom river her tönte dann und wann der Pfisseines abgehenden Dampsers, oder das Rollen eines Zuges auf einer fernen Eisenbahn.

Als ich, im Hotel angelangt, in das bar-room ging, um meinen Zimmerschlüffel zu holen, meldete mir der waiter "Your countryman, the old gentleman, wants to speak to you, Sir!"

Herr Achherrjehses? Ist ber noch nicht im Hafen bes Schwiegersohnes vor Anker gegangen? bachte ich, als ich bie Treppe hinaufstieg.

Es war mir, ich wußte felbst nicht warum, unheimlich und unbehaglich zu Muthe, während ich den mit Teppichen belegten Gang, der zu Herrn Schmidt's Zimmer führte, entlang schritt. Ich stand vor seiner Thür und klopste.

Eine weibliche Stimme rief "berein!"

Wie! follte der alte Sünder - - -

Da saß der Mann in der Mitte des Zimmers auf einem Stuhl. Die Arme hingen ihm schlaff am Leibe hersunter, sein Gesicht war erdfahl und er schien um zehn Jahre gealtert zu haben. Sein Auge war entzündet, aber trocken und stierte ausdruckslos vor sich hin. Und neben ihm stand in trostsprechender Stellung, die Hand auf seine Schultern gelegt, Madame Meier und schluchzte.

"Ums Himmels willen, Herr, was ift Ihnen?" rief ich aus.

Ein langer röchelnder Seufzer mar die Antwort.

"Sind Sie frant, Berr?"

Reine Antwort.

Ich blickte Madame Meier an. Diese führte mich ans Fenster und erzählte mir Folgendes.

Herr Schmidt war aufs gerathewohl ausgegangen und hatte auf der Straße einige deutschrebende Personen getroffen, die ihm den Weg nach \*\*\*street zeigten. Hier angekommen, sand er zwar die Nummer des Hauses, welches sein Schwiesgersohn bewohnen sollte, aber von der Firma Selton & Co. keine Spur. Parterre war ein grocery store, in welchen unser Reisegefährte eintrat und mit fragender Stimme den Namen Selton und den seines Schwiegersohnes aussprach.

Man hatte ihm englisch mit einem höhnisch klingenden Lachen geantwortet und eine andere, wie er glaubte, spottende Frage an ihn gerichtet.

Herr Schmidt ftand wieder auf der Strafe und blidte nach rechts und nach links, suchte in seiner Brieftasche bie

alten Briefe auf, sah nach, und Strafe und Rummer stimm: ten auf ein haar mit ber brieflichen Angabe.

Jest war er ein paar Häuser weiter gegangen und an einem Schuhmacherlaben angelangt, in bessen Schaufenster er eine Afsiche mit ben Worten "Hier spricht man beutsch" erblickte.

Er war in den Laden getreten und hatte in der Frau des Schuhmachers eine Deutsche gefunden, mit welcher er sich unterhalten konnte.

Bon diefer Frau hatte er erfahren, daß Selton & Co. seit einem Jahre eine sogenannte mock auction betrieben, ben Schwindel aber ju arg gemacht hatten, fo bag bie Behorben gezwungen gemefen maren, einzuschreiten. Mr. Selton hatte man erwischt und er fage in ben "Tombs" (Gefangnig), der deutsche Partner hatte fich noch zeitig aus dem Staube gemacht und ware nach bem Westen geflüchtet. Am meisten zu beflagen ware jedoch die junge Frau des Deutschen, die fich, als bie Rataftrophe hereinbrach, jum Genfter hinausgefturgt hatte und auf der Stelle todt geblieben fei. Mann habe fie umfonft zu überreben gefucht, mit ihm zu fliehen, und mahrend fie ben Sturg jum Genfter hinausgethan, seien die policemen ins Saus gedrungen, und ber Mann hatte kaum noch so viel Zeit gehabt, fich zu verbergen. Es sei jedoch bereits dunkel gewesen, als das alles passirte, und so sei der Deutsche im Gedränge fast über den gerichmetterten Rörper feiner Frau weg entkommen. -

Hachricht wie vom Blitz getroffen umgefallen, fürchterlichen Nachricht wie vom Blitz getroffen umgefallen, und nachdem er sich endlich so weit erholt habe, um sich aufrecht zu halzten, habe ihm die deutsche Frau zwei Gesellen ihres Mannes mitgegeben, die ihn wieder ins Hotel gebracht hätten.

Das war ber Bericht, ben mir Mabame Meier mit

wirklichem Zartgefühl vor bem unglücklichen Mann, mit gebämpfter, leifer Stimme machte.

So einfältig es auch scheinen mag, so war bennoch der erste Eindruck, den diese fatale Geschichte auf mich machte, derart, als hätte ich sie verschuldet. Eine Menge verkehrter Schlüsse und Rückschlüsse gingen mir durch den Kopf, die alle ohne Ausnahme darauf hinausliesen: hätte ich Herrn Schmidt nicht aus den Augen verloren, die Katastrophe würde weniger schrecklich auf ihn gewirkt haben. Es war ein dummer Schluß und die Wirkung meines eigenen Schreck; gesnug, dem war so.

Es vergingen gewiß fünf Minuten, bevor Einer von von uns Dreien den Mund aufthat. Endlich fragte Madame Meier: "was nun anfangen?"

"Schlafen," war meine Antwort. "Guter Rath kommt über Nacht; bringen Sie Herrn Schmidt zu Bette und morgen sindet sich das Weitere. Gute Nacht."

Ja, ich habe gesagt, Mabame Meier solle Herrn Schmidt zu Bett bringen, ich habe es wirklich gesagt, benn ich war confus geworben. Und die gute Madame Meier brachte Herrn Schmidt wirklich zu Bette und hielt Wache an seinem Lager die ganze Nacht.

Ich stieg nicht eben in der besten Stimmung ins Bett. Der mitleidsvollen Erregung folgte, ich will es ehrlich beichten, eine Art von egoistischem Groll gegen Schwiegerväter, welche ihre Schwiegersöhne in Amerika besuchen. War das bereits der Einsluß des Klimas? War es das deutliche Vorgefühl, welches mir sagte: wenn du selbst in diesem Lande hinter einer Hecke im Berenden lägest, es krähte kein Hahn nach dir? — Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es gerade jene Selbstsucht, die mich den festen Entschluß sassen ließ, Herrn Schmidt am nächsten Tage wieder nach Deutschsland zurückzuspediren, um — seiner los zu werden und —

wenn die That gut ift, hat fich die Welt den henter um bas Motiv zu scheren. Ich habe in meinem Leben verdammt wenig Gelegenheit gehabt, mich von der Uneigennützigkeit der Menschen zu überzeugen und außer der Liebe von Eltern zu ihren Kindern nichts gelernt, was mich überzeugt hatte, daß die Motive der menschlichen Handlungen bedeutend beffer waren, als der Beighunger eines bengalischen Tigers. Furcht. Intereffe und Eitelfeit find die Impulse unferer Sandlungen, und ich bin von meinem 25. Jahre an verständig genug gewesen, um in ben berauschenden Stromschnellen ber Bolitit, in der Thätigkeit des Erwerbes, in den Umarmungen ber Liebe, in allen großen und kleinen Leidenschaften bes menschlichen Daseins ewig und ewig einen jener drei Factoren durchzufühlen. Ich werde also Herrn Schmidt expediren, nicht um eine gute Handlung zu begehen, sondern um ihn los zu werden und wenn ihm damit geholfen wird, so ift mir noch mehr bamit geholfen.

Und damit blies ich mein Licht aus.

3ch irrte mich fehr, wenn ich glaubte, fchlafen zu konnen. Ein feiner, schüchterner Big an mein Rnie, bann ein herzhafterer an meinen Hale, zulett eine Universalbeigerei an meinen ganzen Rörper belehrte mich, dag ich mein Lager mit einer Maffe jener kleinen zuthulichen Menschenfreunde theilte, welche man Wangen nennt. Ich zündete bas Licht wieder an und ging auf die Jagd, allein mein Wild war wie weggeblasen. Umsonst warf ich mich von einer Seite auf die andere, fluchte in verschiedenen Mundarten, die Geschöpfe wurden jeden Augen-Da bachte ich endlich: der Klügste giebt blick dreister. nach, und überließ den Wanzen bas Lager, bas fie mir nicht überlassen wollten — vielleicht nahmen sie es als ein histo= risches Recht in Anspruch - fleibete mich wieder an und legte mich auf den beteppichten Fußboden, denn einen Sofa hatte mein Rimmer nicht, vielleicht weil ich kein Gepack bei mir hatte und nicht würdig erschienen war, auf etwas anderes, als auf ein simples bod-room Anspruch zu machen. — Unter den Kopf schob ich mein gutes Gewissen, und deckte über das Gewissen den Polstersitz eines Stuhles, und schlief so gut oder so schlecht es gehen wollte und freute mich, daß ich mehr Berstand hatte, als meine kleinen Bettkameraden, denen eine solche Nachgiebigkeit in ihrem Leben gewiß noch nicht vorgekommen war.

Ms ich morgens zu Herrn Schmidt ins Zimmer ging, traf ich ihn weinend. Das war ein gutes Zeichen, die Natur hatte sich Luft gemacht. Madame Meier war auch gefaßter. Wein Vorschlag, hinunter zu gehen und erst zu frühstücken, fand also keinen Widerspruch. Ich hörte bei dieser Gelegenheit, daß meine beiden Reisegefährten, seit sie mit mir vom Bord gegangen waren, noch keinen Bissen genossen hatten. Der Sprache unkundig, "grim" bis zum Exceß, hatte die Dame meine Rücksehr erwartet, um ihr die Art und Weise zu verdolmetschen, wie man in Amerika ist und trinkt.

Um jedoch den alten Hern zu beruhigen, erklärte ich ihm, ich hätte bereits einen Plan, ihm zu helfen, er solle also seine Seele nur mit Zuversicht und seinen Magen mit noch solidern Substanzen füllen. Herüber wurde Madame Weier aber so gerührt, daß sie einen Augenblick wahrnahm, wo ich vergaß, mich zu bewachen, meinen Kopf zwischen ihren beiben Händen erwischte und ausrief:

"Sie find ein ebler Mann!"

Schwapp! Da saß ber Ruß! Es war eine wohl applicirte Prime, die ich nicht pariren konnte, womit ihre Lippen gegen die meinen stießen. Es war ein Schmatz in optima forma. Niemand entgeht seinem Schicksal! Ich habe wohl Schmeicheleien, wie mauvais sujet, polisson und ähnliche Redensarten, mit denen die Tugend Maskerade spielt,

vernommen, aber noch nie von weiblichen Lippen den Spitznamen eines edlen Menschen als Paffeport zu einem Luß erhalten.

Ich schittelte mich wie ein Kater, der unter eine Dachtraufe gerathen ist, und führte meine Reisegefährten ins basement, wo wir alle drei mehr Appetit an den Tag legten, als das Dramatische unserer Situation erforderte. Nachher erklärte ich Herrn Schmidt, das Bernünstigste, was er jetzt thun könne, sei meiner Meinung nach, mit dem ersten Schiff, und da deren täglich gehen, noch heute nach Europa zurückzusehren. Ich wolle ihm durch die "deutsche Gesellschaft" Bassage ze, schon in Ordnung bringen und mein Scherslein ebenfalls beitragen. Das Schlimmste in einer Lage, wie die seinige, sei unbedingt ohne Entschluß zu bleiben. Gleichzeitig bedeutete ich auch Madame Meier, daß auch ste ihren Gaten in Chicago nicht länger zappeln lassen dürfe, blieb aber ihren schmachtenden Augen gegenüber en garde.

Das hatte ich nun bavon! Statt auf meinen vernünf= tigen Borichlag einzugehen, erklärte Berr Schmidt positiv, er wolle seinem ehrvergessenen Schwiegersohn nachseten bis ans Ende der Welt. Umfonst suchte ich ihn zu überreden, daß die Welt rund sei und füglich kein eigentliches Ende habe, daß sein sauberer Berr Schwiegersohn vielleicht ichon auf dem Wege nach Californien wäre, möglicherweise in den Rocky-mountains, wenn er über Land gegangen, ober in Panamá, wenn er pr. Steamer gereift, oder brei Monate lang auf Salzwasser schwimmen könne, wenn er pr. Segelschiff ums Cap horn gegangen fei. Umfonft führte ich ihn an Mercator's Weltkarte, welche im bar-room hing und schüttete alle meine geographische Weisheit vor ihm aus; er blieb bei feiner firen Ibee, refusirte alle meine Anerbieten, erklärte 200 Dollars Gelb zu besitzen und fo lange noch ein Pfennig davon über sei, wollte er suchen, Rache zu üben an dem Nichtswürdigen. Ich versuchte es zuletzt mit Grobheiten und erklärte ihm, er sei verrückt, in seinen Jahren einen so romantischen Plan zu versolgen, und ohne die geringste Spur, ohne Sprachkenntniß den Commis voyageur der Erinnyen zu spielen. Es half nichts, und der Teufel mußte auch Madame Meier reiten, welche den Plan edel, schön, erhaben fand und Herrn Schmidt küßte, mir dabei einen strafenden Blick zuwersend, als wollte sie sagen: "Sieh, prosaischer Mensch, diese Liedkosung hättest du genießen können!"

Im Innersten meiner Seele hatte ich sicher keine Ursache, mich über die abenteuerliche Wendung zu beklagen, welche das Ereigniß nahm. Ich ergab mich also, begleitete Madame Meier und Herrn Schmidt, nachdem ihr Gepäck von Bord geschafft worden war, nach einem Albanh Boot (denn Herr Schmidt hatte sich entschlossen, seine anti-schwiegerssöhnlichen Recherchen via Chicago zu beginnen), sah sie abdampfen und wünschte ihnen eine glückliche Reise.

Erst jetzt fühlte ich mich offen gestanden, in Amerika — das Schiff, welches uns herüberbringt, ist immer ein Stück schwimmendes Baterland, der Reisegefährte ein Anhängsel aus der Heimat. Das bröckelt in der neuen Welt auseinander wie ein Lehmboden, auf den die Sonne scheint, aber so lange es zusammenhält, ist es heimisch, stütz sich wie betrunken eins aufs andere, damit es nicht falle, und fällt oft doch nur um so viel schweller.

Mein Gepäck — es bestand aus einer riesigen Kiste mit Garberobe für wenigstens drei Jahre im voraus, und einer Kleinen Kiste, einen vollständigen Apparat zum Daguerreotypiren enthaltend, mit dessen Hülse ich mir die Ansichten aller von mir zu entdeckenden Länder zu sixiren gedachte, einem Kosser von respectablem Umfang, einem Nachtsack, einer Hutsschaftel — ferner: einer Büchssslinte, einem Hirschfänger, ein

paar Piftolen und einem Dolch. Mein Gepack alfo, mit Ausnahme ber nothwendigften Garberobe, die ich in meinen Rachtsack wandern und mir durch einen dem Capitan bekannten, so weit als möglich ehrlichen, Reger voraustragen liek. blieb am Bord bes Schiffes bis auf weitere Berfügung. Schon jest fagte mir ein dunkles Borgefühl, wie recht Fris Berftader gehabt hatte, ben ich einige Bochen vor meiner Abreise in hamburg traf, als er mir auf meine Frage, mas man zu einer Reise in tropische Länder nöthig habe, antwortete: "eine wollene Dede." Meine Siebenfachen maren mir bereits am erften Tage eine gene in einem Lande, mo man auf feinen Menschen Rücksichten zu nehmen braucht. Aber so machen es die meisten Auswanderer. Sie geben in Berhältnisse, wo die größte Runft barin besteht, so leicht wie möglich auf eigenen Sugen zu fteben, und fie belaften ihr Dafein mit einer Aussteuer, als wollten fie in ben heiligen Cheftand treten. Sie geben einer Exifteng ber Bewegung entgegen, und beschweren ben Bendel ihrer Lebensuhr mit Bal-Practische Leute, welche ihre gehörigen Partien Reisebeschreibungen verdaut haben, richten ihre Collis in Europa bereits so ein, daß sie eine bequeme Maulthierlast bilden, weil fie gehört haben, daß man in Mexito mit Maulthieren reift. Aber zu einem Maulthier gehört Geld es zu bezahlen, ein Führer um es zu treiben, und wieder Geld um ben Kührer zu treiben. Und da verschluckt oft eine einzige Landreife von hundert Leguas mehr als ben Breis, ben ber ganze Garberobebettel in Europa gekoftet hat, an Transportkoften, und man ift Sclave seiner Sachen, - die fchrecklichste Sclaverei, die es giebt, die man aber nirgends fo fühlt dle in Ländern, wo man einzig und ausschließlich auf sich selbst angewiesen ift.

Unter folchen Betrachtungen — ohne Betrachtungen barf ein Deutscher nie fein, — war ich Liberthftreet hinauf=

geschlendert und überließ mich ber Menschenflut auf bem Broadway.

Un der Ede von Ballftreet machte ich Salt, benn ich mußte Salt machen, um einen Blick in diese nach bem East-River sich absenkende breite Strafe, welche in einen Mastenwald ausläuft, zu werfen. Das ift hier, nebst den angrenzenden Strafen (Raffau= und einem Theil der Bil= liamftreet), das Generalquartier des Bankgeschäfts. ift rechts die prachtvolle Borfe mit bem ftolzen Säulen= frontispice, die kein Mensch besucht, weil keine Zeit bazu da ift, fich auch nur auf fünf Minuten ohne in Haft thätig zu sein an seinen Pfeiler zu ftellen. Da links, eine andere Säulenhalle, ist die Bank von Rem-Pork. Die größten Banquiers und die größten Abvokaten wohnen in diesem Theil ber Stadt, denn wenn die Banquiers fallen, fo muffen die Advokaten gleich bei der Hand sein, um fie wieder auf bie Beine zu bringen; bas ift in der ganzen Welt Sitte, nur ift die Einrichtung hier bequemer und praktischer. Fällt ein Saus in Wallstreet, so klirren die Fenfterscheiben in ber 45ften Strafe ber vierten Avenue, eine fleine Entfernung von fast 11 Stunden. Denn die Baufer find hier fo gebaut, baß der Kitt des Credits immer durch ganze Reihen hindurch geht und es auf dem Meere des Handels nur Orcane ober fair wind giebt. Ich für mein Theil glaube nicht, daß bas New-Porker Geschäft im großen unfolider ift als an jedem anderen Plat. Man macht aus feiner Mördergrube fein Berg, man ift hier aufrichtig und fagt:

> "Sehe jeber, wie er's treibe, Und wer steht, daß er nicht falle."

Jeber traut seinem Nachbar so viel, als er weiß, daß ber Nachbar ein Interesse dabei hat. Wird geschwindelt, so schwindelt alle Welt. Das Beschwindeln steht immer verseinzelt da als Ausnahme im Engroshandel; es ist nur Regel im bubiösen ephemeren Straßengeschäft, wo es smart sein heißt, wenn einer den andern übers Ohr haut. Ich bin überzengt, nur die ameisenartige Gamerei der Kneipen, die Berbecke der Dampfboote, das Colporteur- und Auctions-wesen sind es gewesen, welche die metsten Touristen verleitet haben, den Stad zu brechen über den amerikanischen Handel, den ich wahrlich nicht für tugendhafter, noch lasterhafter halte, als die Baumwollenredlichkeit der Cith in London, ober ben soliden Kassesatz des alten Wandrahms in Hamburg.

Der Ameritaner befitt bagegen focial-mercantilische Gigenschaften, mit welchen er selbst John Bull überragt. in allen Dingen gleich to the point. Ein Yes oder ein No, bei einem proponirten Geschäft, ober, wenn er recht höflich sein will, ein "that's out of my line," setzt einen sofort au fait und "macht uns ben Standpunkt klar.". In jedem nur einigermagen honetten Laden find "last prices", und man wird verschont mit zudringlichen Höflichkeiten europäischen Ellenritterthums, und bekommt feine Antwort, wenn man weniger bietet, als gefordert wird. Bor allem herrscht hier nicht unsere unausstehlich suffisante Wichtigmacherei im Geschäft, nicht jene äffische Gleichthuerei ber haute volée, die es doch nie über die Manierirtheit hinausbringt. amerikanische Gelbariftokrat fest feinem eigenen Gott Mammon ben Jug auf den Racken, er ift nicht Sclave bes Gelbes, bas Geld ift fein Sclave, ben er schindet, qualt, fich zu Tode arbeiten läßt, den er hetzt bis aufs äußerste. fein goldenes Ralb, welches ber Amerikaner anbetet; es ift ein goldener Dchfe, ben er ins Joch fpannt, mit bem er pfligt. Das ift der Unterschied zwischen der amerikaniichen und unferer mauschelnden und naselnden europäischen, besonders continentalen Geldaristofratie. So find die Aspinwall, die van der Bilt, die Taylor und hundert andere. Es giebt bier feine 3midauer, feine A. Meier, feine B. Meier, keine C. Meyer. Und wie gehen die Kerle ins Zeng! Da kauft einer (Cesar van der Bilt) ein Stückhen Ocean an der Küste des Staates Jersey, läßt abdämmen, zuwersen und daut einen allerliebsten Flecken hin, weil er calculirt hat, daß ihm die lots auf diese Weise billiger zu stehen kommen, als auf unseres lieben Herrgotts festem Erdboden.

Da bant Herr Aspinwall eine Stadt in einer Sumpfgegend am faraibischen Meere, wo das Fieber mehr Erbarmen hat, als die Moskitos und Chichenes, aber er leitet gleichzeitig jenes Wunderwerk der Panama-Eisenbahn ein, welche zwei Oceane auf drei Stunden aneinanderrückt. Da wirft ein dritter hunderttausend Dollars in Moräste eines westslichen Staates, und man hält den Kerl für verrückt. Aber der verrückte Kerl fängt mit anderen hunderttausend Dollars an eine Eisendahn zu bauen.

Das Land steigt im Preise, die Eisenbahn bleibt zwar unvollendet, aber eine Wildniß ist bevölkert. Andere bauen die Bahn weiter, und der "verrückte Kerl" hat 150 pCt. mit seinem Gelbe gemacht. Es sterben dabei allerdings zweis die breihundert Menschen, aber sie sterben nicht durch Musketenstugeln fürstlicher Garden, und Tausende werden wohlhabend und glücklich bei dem — Schwindel, über welchen die hysterische Philantropie Europas, welche auf ihren Feldern der Ehre ganze Schiffsladungen voll Menschenknochen aufsammelt, ach und wehe jammert.

Ein amerikanischer Kaufmann ist kein glatter, von der Civilisation polirter Mensch. Aber er erfaßt alles, was praktisch ist, aus dem sich praktischer Nützen ziehen läßt, mit Energie. Er hat in seinem Leben nichts gehört von Leuten, welche Schelling oder Hegel hießen. Seine literarischen Kenntnisse beschränken sich auf einige französische Romane, die er in englischer Uebersetzung liest, wenn er absolut nicht weiß, was er thun soll, — to while away the time.

Dagegen hat der Name Liebig einen lauteren Klang in den Bereinigten Staaten als bei uns, denn sie haben von ihm gelernt, wie sie ihre Käse, ihre Butter, ihre Biscuits, kurz ihre "yankes notions" rascher und billiger herstellen könnnen. Erwerd oder Genuß — das muß ihnen Bissensschaft und Kunst bieten, vor Abstractionen wird ihnen angst. Sie beten Liebig an und brüllen sich die Kehlen heiser, wenn eine Elsler ihnen etwas vortanzt, oder eine Jenny Lind ihnen die Dollars aus der Tasche singt.

3ch verdanke biefe Beurtheilung bem Dr. Lubwigh (Firma: Lubwigh, Smith, Fint) in Ballftreet, ben ich nicht zu verwechseln bitte mit jenem "Stump orator" Bubvigh, welcher im Jahre 1848 mit feinen beiben Lungenflügeln in unferen Samburger Bereinen Gaftrollen gab. Der Wallstreet=Ludwigh ift ein berühmter lawyer in New-Port, welcher seit 18 Rahren hier lebt, ein gesundes Urtheil über fein neues Baterland besitht und sein altes Baterland, Sachsen, nicht als politischer Flüchtling verlaffen hat. Honnetten Landsleuten geht er mit Rath und That unaufgefordert zur Sand, die renommirenden Revolutionebramarbaffe in Shatespeares Hotel sind ihm ein Greuel. Er ist Republikaner aus Praxis, nicht aus Theorie, und würde für die amerikanische Unabhängigkeit lieber die Flinte jur Sand nehmen, als filr die deutsche Republik eine - Rede halten. Giner feiner Bartner, Mr. Smith, ift Congreß-Mitglied, und ich verdanke diesen beiden Männern hundertmal mehr. aus dicken Büchern gelernt habe.

Beim Weggehen — ich hatte en passant meinen Empfehlungsbrief abgegeben — fagte er mir: "Wir werben uns übermorgen Abend bei Möring sehen."

Möring? bas war ja ein Name, ber mir wie eine Remesis oft und schmäblich gefränkter Hamburger Oberalten klang. Ich bemerkte daher, daß ich nicht die Shre habe, bei diesem Herrn introducirt zu fein.

"Das thut nichts," versetzte Lubwigh, "das ift meine Sorge. Möring ist ihr Landsmann, ich glaube, sein Bater ist Senator (Oberalter verbefferte ich), seine Frau ist eine geborne Heise, auch eine Hamburgerin. Morgen bestommen Sie eine Einladung."

"Mein guter Doctor," nahm ich das Wort; "meine Bescheibenheit hinderte mich bis jetzt, Sie einen Blick in das Register meiner zahlreichen Sünden thun zu lassen, und —— es ist nur —— von wegen an die Luft setzen ———

"D ja!" lachte der Abvocat, "ich weiß, ich weiß. Aber wir find in Amerika und die Menschen find hier vernünftiger. Sie versagen sich nicht zu übermorgen!"

Am Ende — auffressen wird man dich nicht, dachte ich, als ich wieder auf der Straße war, und dann ist es hübsch, wenn ich den vielen Kummer, den mir die Hamburger Staatsgewalten bereitet haben, durch Liebenswürdigkeit gegen ihre Anverwandten auf der anderen Hemisphäre vergelte.

3ch bummelte weiter.

Jebe der Querstraßen bot ein belebtes Bild. Pinestreet, Maidenlane, was ich schlankweg mit Jungferns street, Maidenlane, was ich schlankweg mit Jungferns street ungfere, weil hier alle Jmporteurs europäischer Rurzs und Galanterie-Waaren wohnen, nein, nicht wohnen, denn kein Mensch wohnt in New-York dis Chamberstreet aufwärts, sondern hier giebt es nur Läden und Offices; John-Street mit seinen Uhrmachern, und dann an der andern Seite Astor-house, gegenüber Barnum's Museum, weiterhin City hall mit dem Park, an dem rechts ab der New-Yorker alte Steinweg Chatam Street, mit seinen Kleiderhandlungen dis in die Dachluken der Häuser, sich hinzieht, um in die Bowerh, dem deutschen Ladenviertel, eins

zumünden, während gerade aus, wie eine gestreckte buntschils lernde Schlange, Broadway fich fortsetzt.

Die tollste Maskerade würde nur eine schwache Borstellung geben von dem buntscheckigen Durcheinander an dieser hier erft theilt fich ber Strom ber Omnibuffe. welche von der South Ferry herauffommen, hier trifft die gesammte Communication ber Riefenstadt zusammen, Die große Eisenbahn nicht zu vergessen, auf welcher ber Bahnhof der freie himmel ist und die Waggons durch Pferde gezogen werben. Stundenlang tann man auf den Stufen des Hotels Aftor = Saufe steben, mo zugleich der fliegende Buchhandel feine Monftre-Exhibition aufgeschlagen hat und hunderte von Rournalen mit gellender Stimme feilgeboten werden. bulante Affichen, zerlumpte Rerle, auf langen Stangen Transparente oder Banner tragend, Gamins, welche Luftballons mit Gas gefüllt an langen Schnüren hin- und herichweben laffen, und mit grellen Buchftaben ben bemalten Ballon als Abreffarte biefes ober jenes Stores produciren. Schwärme von kleinen Negern und Frländern mit dem Stiefelputerkaften, Frauen, welche den Borübergehenden die Rarten eines Hotels, eines Schneibers, ober auch bie Wohnung irgend einer privatisirenden Venus vulgivaga in die Band brücken, geputte Ladies, welche hier auf ihren Spaziergangen umkehren, Dandies, Geschäftsleute, als Indianer ver-Heidete Industrieritter, hirschleberne mit Berlen gestickte Bantoffeln feilbietend, und bazu ein infernalisches Bumraffaffa vom Balcon des Königs des Humbugs, von Barnum's Museum, deffen Balaft mit den fandalofesten und fabelhafteften Ungethümen von Menschen, Schiffen und Baumen, Seeftürmen und Feuersbrünften von oben bis unten beschmiert ist, awischendurch das ununterbrochene get-on! get-on! der Rutscher, bas Drängen, Stoßen, Schieben der haftig vorübereilenden Geschäftsleute, die permanente Bolfsversammlung

jeder Classe von Industriellen, vom respectablen broker bis zum eleganten fancy-man, dem Zuführer gewisser Häuser, welche den Eingang in's Hotel erschwert; es ist ein ungefähres, aber nur ein sehr mattes Bild, welches ich hier entwerse, denn das unaufhörlich sich selber rüttelnde und schüttelnde Kaleidoscop läßt einem teine Zeit, die Einzelheiten treu und genau zu zeichnen.

Aftor= Saufe bildet die .Ede von Broadway und Barclay Street. Lettere Strafe gieht fich in graber Linie hinunter nach dem North-River auf eine ber Sobofen-Das Hotel felbft, trot feiner Lefezimmer, Kähren zu. seinem Telegraphenbüreau, seinem bar-room, welches eine Borfe im kleinen für die möglichst ehrliche und möglichst unehrliche Geschäftswelt ift, bedeutet lange nicht mehr das, was sein Ruf von ihm sagt. Aber es hat das Eigenthümliche, sich von allen Hotels specifisch amerikanisch erhalten zu Die Concurrenz hat es an Größe, Comfort und Elegang längft überflügelt. Wir reben nicht von bem riefigen Metropolitan, deffen Front genau gemeffen fo breit ift, als bie Strede vom Eingang bes Sotels Belvebere bis gum Eingang des Alfter - Hotels in Samburg, feinen Spielund Gefellschaftszimmern, feinen 72 frangofischen, englischen, beutschen und amerikanischen Röchen; auch nicht von dem fast vollendeten (1852) S. Nicholas Hotel, diefem Balaft aus weißem Marmor, deffen Eintichtung die Berricktheit bes alles-liberbieten-wollens auf die Spite treiben foll. Broabman weist andere Hotels, wie Lafarge-Hause 2c. genug auf, welche Astor gleichstehen, wo nicht überflügelt haben. dieses ruht noch auf seinen alten Lorbeeren, und wenn es seine Memoiren ichreiben konnte, fo hatte es ben reichften Stoff, benn es ift eigentlich bas erfte Hotel, womit Rem-Part fich anmaßte, das europäische Gafthauswesen über die Achseln anzusehen, und es fteht in feiner graubraumen Monftrofitat

noch immer so drohend da wie ein satter Bär, der nicht in seiner Berdauung gestört werden will. Dazu kommt noch, daß der Theil von Church=Street, welcher, parallel mit Broadway laufend, dem bezeichneten Hotel am nächsten lag und ein Quartier bildete, wie gewisse scheme Gegenden in Hamburg, deren Heine in seinem Wintermärchen Geschenkt, von der immer höher up town vorrückenden Geschäftswelt invasirt, und mit der wachsenden Größe der empire city die Eleganz und die Liederlichseit immer weiter nach den Avennes hingebränat wird.

Die in Broadman einlaufenden Murran- und Barren-Street durchschneibend, einen Blid voll Sehnsucht in bie Schaufenfter ber Money exchanges werfend, auf die Berge von Dooblons und spanischen Biaftern - Gott mag missen, ob fie echt find! - fieht man auf ber andern Seite Church park und City-hall, bas Studthaus. Es scheint in der Ferne mit seinen beiben Thitrmen, einem riefigen Fluffteamer nicht nnähnlich. Bier wird Recht gepflogen, boch ift bas Gewühl so groß, daß man wenig davon merkt. — — Und jest find wir an Chamber-Street, welche Beft-Street am Rorth = River mit ber maufchelnden Chatam = Street verbindet. Alle biese Querftragen geben uns einen Fernblick auf den hafen und bas Baffer. Dier, an der Ede von Chamber-Street, ift bas großartige Ctabliffement von Stuart. Bieder ein vier Stochwerk hober Steinhaufen aus weißem Marmor, das Ganze ein foloffaler Laben mit einer Rleinigfeit von 200 Commis zum Berfaufen und hauptsächlich für Ladies eingerichtet. Der Mann foll im letzten Jahre blas an Handschuhen das nette Sümmchen von 250,000 Dollars en détail abgefest haben. So berichten die Zeitungen, welche feine Gefchäftsbilang pomphaft verfünden. beträgt die Summe einen Thaler und fünf Silbergrofchen meniger, und ber Humbug ist hier wie überall im Spiel.

Humbug! — Bas ift bas eigentlich für ein Ding? Es ift nicht unfer Buff, es ift fein Betrug, es ift feine eigentliche Brahlerei. — In's Deutsche läft fich das Wort gar nicht überseben, weit leichter in's Frangösische. Humbug ist der amerikanische esprit. Wit. Erfindung, Auffehen, Anführung, Leitstern — alles dies und noch viel mehr drückt Es ift fein Betrua. Betrug heißt auf ameries aus. kanisch mock, und wie die französischen filous gewöhnlich viel esprit besitzen, so treiben die amerikanischen mock-men auch ihren Humbug. Aber jeder Humbug ift darum noch fein mock. Humbug treibt alle Welt hier, fogar ber Reverend auf der Kanzel, um ein Auditorium anzuziehen.

Ich kann mir nicht verzeihen, dag ich bei Barnum's Museum Barnum's würdigen Schwager, Mr. Genuine, Hutmacher, beffen großartiger Laben dicht an bas Museum ftoft, übersehen habe, doch ich hatte noch feine Zeit gehabt, an den humbug zu benten. Der. Genuine ift nämlich der weltberühmte Mann, der für ein Billet zum erften Concert ber Jenny Lind 500 Dollars gezahlt hat. Man thue deshalb Mr. Genuine nur nicht den Schimpf an, ihn für einen Runftenthufiaften zu halten; er würde biefelbe Summe für einen abgerichteten Canarienvogel gezahlt haben, wenn er dasselbe dadurch hätte erreichen können. Nein! Der. Gennine ist ein so trockener, calculirender moneymaker, wie je einer in ben Bereinigten Staaten in seinen eigenen Schuben ftand, und versteht von Runft und speciell von Musik genau so viel, wie der Efel vom Lautenschlagen. Aber Mr. Genuine hatte sich als höherer Hutverkäufer etablirt und mußte seinem Schwager eine horrible Rente gahlen. Da gerieth Barnum auf eine gescheite Ibee. "My dear brother — in law -, you want an advertisement in allen gebruckten Papierbogen und Schnigeln biefer unferer Bereinigten Staaten.

Das würde euch, aproximativ gerechnet, vielleicht zehn tausend Dollars und darüber kosten. Ich, euer Schwager Barnum, schaffe euch das billiger.

Und so geschah es. Mr. Genuine zahlte seinem Schwager 500 Dollars für ein Ticket jum erften Concert ber Lind, bas Gelb blieb in ber Familie, und nachdem der New= Port-Berald Ramen und Stand des ercentrischen Sutmachers verkündet hatte, raffelte Mr. Genuine durch alle Beitungen ber Union, machte jedes englische Blatt unficher, ging mit Ausschmückungen und Bergrößerungen in die französische und deutsche Journalistik über, kurz machte die Runde um die Welt, wie die große Seefchlange. Was nach New= Port fam, wollte den verrückten hutmacher feben, ber um ben allerschmählichsten Spottpreis die brillantefte Belt-Reclame, und sich - benn mundus vult decipi - mit 500 Dollars zum reichen Mann gemacht hatte. Die schwedische Rachtigall colportirte trillernd feine Abreftarten in alle fünf Erdtheile hinaus, und es giebt von Rem = Port bis Schop = penftadt fein fo obstures Blättchen, welches biefe mahre Beschichte unter ber Rubrit "amerifanischer Runftenthufiasmus" nicht feinen Lefern mitgetheilt hatte.

Doch wir waren bei Chamber-Street. Die glänzenden prachtvollen Läden beginnen. Was der menschliche Geist nur ersunden hat, liegt hier in Gewölden, oft tiefer als unser Bazar, in deren hinterster Hälfte auch bei Tage Gas gebrannt werden muß, aufgestapelt, prahlend, schreiend, zum Kauf heraussordernd. Andere Städte haben in ihren Ladeneinrichtungen hundertmal mehr Geschmack, die Magazine des Broadwah über blenden alle. Umsonst blickte ich hie und da nach den Fenstern im ersten oder zweiten Stockwerk hinauf, um Menschen zu entdecken. Business, nichts als Business!

Ich war hungrig geworben und trat in den Dining-Saloon von Delmonico. Sin neuer Humbug. — Durch den großen Speisesaal (man ist hier beiläusig gesagt exquisit) ging dicht unter der Decke eine eiserne Welle hin, welche einen großen Fächer durch das ganze Local hin in rotatorische Bewegung setzte und unaufhörlich eine sanste angenehme Kihlung auf das essende, trinkende und verdauende Publicum niederfächelte. Die Welle stand mit dem Heiswasserreservoir in Berbindung und wurde durch Damps getrieben.

Eine biedere real turtle-Suppe und eine halbe Flasche — es war eigentlich nur eine viertel Flasche Philadelphia Ale, hatte meine Sehnerven gestärkt und ich trollte weiter. — Red-, Huane-, Worth-, Leonhard- und Franklin-Street vorbei. Hier, an der Ecke der letztgenannten Straße lag International-Hotel, wo ich am Abend zuvor in dem prachts vollen Taylor-Saloon "schlampampt" hatte. — Folgen noch drei oder vier Blocks und ich stehe vor Canalstreet, der großen Berbindung des Northriver mit Division-Street.

Abermals ein Lärm und Gepolter wie in Wall-Street. Eine neue Eisenbahn, welche vom Broadway an den Fluß führt, Güterkarren, Treiber und Lastträger, Stores mit "Yankee notions," von der dustenden Zwiebel bis zum stinkenden pickled makreel, wühlen nach dem Wasser zu auf, mährend durch diesen neuen Centralpunkt der Luxus und Reichthum des Broadway, unbekümmert um rechts und links, hindurchschneidet.

Ich hatte eben glücklich einen freien Angenblick benutzt, um durch eine Lücke auf die andere Seite dieser Querstraße wieder den Broadway zu erreichen, als mir ein prunkhafter Leichenzug entgegenkam. Auf einem schwarzen, von zwölf Pferden gezogenen, Baldachinwagen, erblickte ich ein Ding, ähnlich einer egyptischen Mumie. Leideragende zu Fuß umsgaben die Carosse und quetschen sich so gut wie möglich

durch die Omnibusse, Wagen, Reiter und Fußgänger hindurch. Hinter dem Leichenwagen folgten etwa breißig Equipagen. An der Spitze des Ganzen marschirte ein Trupp ebenfalls schwarz ausstaffirter Musikanten und blies eine klägliche Trauermelodie, welche Note für Rote so klang, als wenn man das Lied "O du lieber Augustin" in Moll- statt in Dur-Tonart spielte.

So auffallend dies Gepränge sein mochte, kein Menfch nahm hier sonderlich Notiz davon; ich ersuhr aber durch einen anderen Fremden, der, wißbegieriger als ich, sich nach dem Namen des Berblichenen erkundigte, dem man kaiserliche Ehren (zwölf Nosse) erwies, daß — es Humbug eines Mr. Snuggs sei, der eine neue Erfindung "metallic coffins" (Bronce-Särge), in die Mode bringen wolle und zu dem Zwecke eine ambulante Musterexhibition seiner neuen Erfindung in einem fingirten Leichenbegängnisse veranstaltete. Und das in dem puritanisch en New-York, dessen Sonnund Feiertage die Menschen noch mehr zur Berzweislung bringen möchten, als dies in England der Fall ist.

Am Broadwah = Theater erblickte ich einen alten Zettel vom vergangenen Sonntag angeklebt, mit der Unterschrift in halbsußlangen Buchstaben "Sacred concert." Heiliges Concert! Das Programm lautete: Gebet aus der Oper "Moses" von Rossini. — Duverture aus "Fra Diavolo" von Auber. — Steierische Alpenklänge, Walzer von Strauß u. s. w. Und das in dem puritanischen New-York, wo Sonntags kein Omnibus fährt, wo die Pistole, mit welcher man sich todtschießen möchte, vor Langeweile nicht losgeht. Man setzt den lieben Gott an die Casse und läßt den Teusel tanzen.

Die Ehre der Erfindung der Sacred concerts gebührt den Deutschen. Diese hatten in der Battern eine sonntägliche Matiné musicale et dansante veranstaltet, über welche sich bie Haare auf ben blonden amerikanischen Glaubensscheiteln sträubten. Der Reverend von Trinity-Church denuncirte den Scandal und die Behörden der Stadt schiecken einen glaubensscheften und handsesten Constadler nach Castle Garden, der die Gesellschaft hinaus chassitre. Was thum die Betheiligten? Am folgenden Sonntag derselbe Witz, aber am Eingang ist mit ellenlangen Buchstaden zu lesen: "Sacrod concert," und dagegen hatte kein Bonze noch Constadler etwas einzuwenden. Die Amerikaner machten das Ding sofort nach. Die Amerikaner machen alles nach, was praktisch und vernümstig ist, und die Sacrod concerts sind in die Mode gestommen, und man verehrt den Höchsten mit "Bum—Bum—Bum=Bum!" und geht von der Kirche in die Tanz- und Musikclubs.

Jenseits Canalstreet beginnen bereits die genteelen Orte. Die vornehme Damenwelt wird fichtbar. Beim Allah! es stud reizende Erscheinungen, diese feinen, transparenten Besichter, mit den scharf geschnittenen Augenbraunen, diese blonden Creolinnen! Und ich glaube, wenn ich nicht hätte weiter müssen und neue gander entbecken, ich würde mich hier mischen Canalstreet und Unionplace auf jedem Schritt einmal verliebt haben. Ach! das ift vorbei. — Wie bald — und ich schwimme wieder auf dem Salzwasser, und ich mache in einem Canoe jene Reise, die Herr B. in Hamburg im Freifcut befdrieben, und "Bom Rande des Grabes" titulirt hat, und diese allerliebsten Ladies sehen mir wahrhaftig nicht aus, als könnten sie nicht leben, ohne 14 Tage lang mit einem Individuum, wie ich, in den Urwäldern zuzubringen. Aus diesem Grunde sah ich ben Damen mehr auf die Füße, Die Füße sind klein jum Ruffen, ber als in die Augen. Spann hoch, der Bang und die Haltung verrathen eine fast kindliche Grazie, die Formen sind schlank, aber doch weich und plastisch, und wenn mich so ein Dämchen im Borübergeben mit ihren schwimmenden großen Augen voll ansah, und wenn der halbgeöffnete Mund und die ein wenig stolz zurücksgeworsene Oberlippe die blendenden Zähne sehen ließen, da verwünschte ich mein Schicksal, daß mir keine Gelegenheit gegeben wäre, ihnen zu beweisen, daß das Grab nicht dissereter sein könnte, als ich es bin. — —

Das Grab, - hier an ber Ede von Bleeferftreet mar bas Metallic coffin magazine. Die ganzen Schanfenfter maren vollgestopft mit ben Särgen. Es waren lange schmale. ben Ondulationen des menschlichen Körpers entsprechend geformte Raften von gepregter Bronce ober einem abnlichen Umbreben tann man fich in einem folchen Sarge Metall. nicht, der Ropf ruht in einem runden Behälter, welchem über bem Geficht eine flache, ovale Fenfterscheibe angebracht ift. Ich zählte in bem offenftebenden Laben 22 Runden, welche vielleicht ihren eigenen Bedarf für tommende Zeiten einkauften. Ein Amerikaner ift bazu fähig. Da biefe Särge fast alle gelblich ober braun angestrichen waren, fo erregte bas Geschäft auch feinen bufteren Einbrud. Neben an, rechts, hatte fich bereits eine Sandlung etablirt, welche nichts als Trauer-Utenfilien zu verkaufen hatte; die andere Nachbarschaft war ein Bastetenbäcker.

Ein paar Häuser weiter fesselte meine Aufmerksamkeit ein riesiger Laben, wo ich durch Spiegelscheiben, wie wir sie in Hamburg von solcher Größe nicht kennen, eine Menge Wagen aufgestellt sah, von der prachtvollen Staatscarosse dis zum leichten spindelbünnen amerikanischen Gigg, welches aus einem kleinen Korbsitz für eine Person, zwischen zwei großen dünnen Rädern gleichsam schwebend, besteht. Man bekömmt solche Wägelchen im Preise dis zu 60 Dollars herab, und sie bilden einen bedeutenden Export-Artikel nach den westindischen Inseln.

Ich befah mir noch den Laben, als ich einen nicht allzu leichten Schlag auf die Schulter fühlte. Den Kopf zurüchwerfend, erblickte ich — Tulpe und den Lüneburger Commis, Herrn Müller, meine beiden Reisegefährten.

Der Lüneburger Commis prangte im steifsten Somtagsstaat eines Bremer Jünglings, den sein Principal über das Thema der Predigt examinirt, welche er höchst wahrscheinlich geschwänzt hat, aber auf seinem Untlitz stand deutlich die Riederlage seiner practischen Lebensansichten geschrieben, und seinen Mund umspielte zurückgetretener Empsehlungsbriese Nutslosigkeit.

Anders dagegen Tulpe. Dieser war choer up. Er hatte bereits Arbeit gefunden als. Cigarrenmacher, seine Anzahl Probewickel gemacht, und sollte morgen seine Stelle antreten. Sein Principal hauste in einem Laden in der Bowery, und durch dessen Bermittelung war es unserem Schiffsgespenst gelungen, Board und Lodging in Christiestreet bei einem deutschen Schneider zu erhalten.

Tulpe lub mich ein, ihm nach einer famosen beutschen Bierkneipe in der Nähe seines Geschäftes zu folgen. Wir schlenderten also alle drei noch eine Strecke Broadway auswärts, eine tüchtige Strecke bis zum reizenden Union Square, und kehrten in die Bowery um.

Ich möchte behaupten, Bowery ist der demokratische Broadway. Dasselbe Gewühl von Menschen, Abends wo möglich noch dichter, als in der Hauptstraße New-Jorks. Aber die Läden wie die Menschen, die Hotels und Theater haben hier mehr einen populairen Jahrmarktsanstrich. Auch wird viel deutsch hier gesprochen, indem der Kleinhandel hier in Bowery gewiß zu zwei Oritttheilen in den Händen umserer Landsleute ist. Außer einem amerikanischen giebt es sogar zwei deutsche Theater in dieser Straße. Das eine, "Stadtstheater von New-Jork" ist fast so schlecht wie unser

hamburger Stadttheater zu werden verfpricht. 3th habe hier in New-York mich einmal mit dem "Fra Diavolo" von Anber anführen laffen und wünsche felbft einem Samburaifchen Director teine fo harte Strafe für feine Sunben. Biel beffer ift das Theater im Bollsgarten, wo man für die Trauer- und Schauspiele, die man für 10 Cente Entrée gu feben befommt, wenigstens burch ein im Gintrittspreis inbegriffenes Glas Bier einigermagen entschädigt wird. bem fann man im Bolfstheater im hintergrunde bes Barterres, mahrend Louise in ben Urmen Ferdinands an Rabale und Liebe und an einem elenden Gran Arsenif verendet, mit der Windbüchse nach der Scheibe schiegen, oder in einem Seitenzimmer "Meine Tante, beine Tante" besuchen. Das Stadttheater bagegen ift fo lafterhaft, fich einen Runft= tempel zu nennen. Im "Fra Diavolo" war bas Befte. bag ber Darsteller der Titelrolle- feine Stimme hatte, und unter allen Mufitstüden murben nur bie Flintenschüffe im letten Act pracise ausgeführt. Ich bin, von einem hppochondrischen Freund verführt, noch einmal hingegangen, und habe mir für gutes Gelb schlechte Waare angesehen. gab Leffings's "Nathan der Weise," und ich bemerkte zur Ehre der Deutschen in New-Pork, daß das Haus in allen feinen Räumen eine entsetzliche Leere zeigte. Aus Menschlichkeit gegen die Darsteller hielt ich aus im Barquet, bis Rathan die Worte fprach:

"Rein Menfch muß müffen."

Das denke ich auch! rief ich, und lief davon.

Tulpe, Herr Müller und ich waren die Bowery hinsuntergegangen, bis nahe an die Stelle, wo sie von Grandstreet durchschnitten wird. Hier ließ uns der Berliner ein paar Stusen hinabsteigen und wir befanden uns in einem ziemlich geräumigen Bierkeller. Deutsche Seidel klapperten mir zum Willsommen mit ihren Zinndeckeln entgegen; einige

verlorene Hederhüte verkündeten die Retirade von Raftadt; die Wände waren mit Robert Blums, Heders, Trütschlers, Dortüs und anderen Blut- und Fluchtzeugen dentscher Freis heit verziert; auch eine vor Altersschwäche gelbsich gewordene Abbildung des Hambacher Festes fand sich vor, auf welcher der Dr. Wirth auf einer Tonne stand und aussah, wie ein jacobinischer Gambrinus. Die Gesellschaft würde man in Europa eine gemischte genannt haben. Feine, aber durstige deutsche Kansleute, Schmiede mit russigen Gesichtern, Clerks von Notaren, Aus-, rectius Einwanderer und auch einige amerikanische Runners bevölkerten dieses Sonterain der Gemithlichkeit.

Man trank gutes Bier und rauchte schlechten Tabad. Franksurter Bratwürste aus Hundesleisch, Rettige mit Salz u. himmelten Einen in's Baterland zurück, und wer nicht durstig war, konnte es werben. Es waren, soviel ich auf den ersten Blick mir zu beurtheilen erlaubte, lauter schwarz-roth-goldene Seelen mit weiten Lungen und weiterem Schlunde, jeder Einzelne eine "Rede an's deutsche Bolk" in american leather cloth eingebunden.

Aber es schienen mir vernünftige, praktische Leute zu sein, benn sie benutzen ihre Zungen, um zu essen und zu trinken — manche soffen auch — und ließen die deutschen Fürsten damit in Ruhe. Erst nachdem ich die Ueberzengung gewonnen hatte, daß mir kein beutscher "Landesvater" in's Glas fallen, und das Bier verberben würde, ließ ich mich nieder und vertrieb die letzten Spuren von Caussidieres Champagner vom gestrigen Abend mit einem Häringssalat, der einen leichten Beigeschmack von Leberthran umsonst durch schlechten Essig zu verbecken suche, diese Mängel aber glückslicherweise dadurch ersetze, daß er sich frei vom Knoblauch gehalten hatte.

Der Häring, der hier als Antikatenjammerianer zersschnitten worden war, hatte gewiß einen Theil des Retzes versschluckt, in welches er so leichtstung gewesen war, hineinzugehen, denn ich fand ein Stück Bindfaden in dem aschgrauen salzsauren Brei. Man stirbt nicht daran.

Drei Seibel ftanden vor uns und wir framten unsere Erlebuisse der ersten vierundzwanzig Stunden aus.

Der Limeburger Commis hatte sich fritzeitig mit seinen Empfehlungsbriesen auf die Beine gemacht und in seinem Wirthshause die Meldung hinterlassen, daß er nicht zu Tisch kommen würde, denn er schloß von der Bremer Sitte, wo ein Empsehlungsbries für einen jungen Mann eine Anweisung auf ein Mittagessen ist, auf New-York, und hatte im Geiste bereits über die zehn oder zwölf Abressaten, die er bei sich sührte, cusinavisch disponirt. Er zeigte mir die Copie eines dieser Schreiben, denn er hatte sie copiet. Es war von Gebridder K. in Bremen an das Banquierhaus D. in New-York ausgestellt, und lautete (Herr Müller scheifte mir die Copie als Fidibus):

"Wir geben ums das Vergnügen, in Herrn Müller einen jungen Mann bei Ihnen zu introduciren, der in dem namhaften Geschäft des Herrn N. N. hier zur vollsten Zustriedenheit seines Brincipals conditionirt hat, und wilnschen, daß diese Zeilen, welche wir nicht in die Rubrik eines gewöhnlichen Empfehlungsschreibens bringen, dazu dienen mögen, den fleißigen, fähigen und redlichen jungen Mann, zu dessen Acquisition wir jedem Hause im Boraus Glück wilnschen, dehillstich zu sein. Sollte sich Ihnen selbst, oder durch Ihre gütige Bermittung, eine Gelegenheit darbieten, unsern Herrn Geren Empfohlenen seinen Fähigkeiten angemessen zu emplohiren, so dürsen Sie sich unsers Dankes versichert halten. Zu Gegenbiensten u. s. w. f. w. "

Diese Angel wurde in Beaverstreet in der Office des

Herrn D. mit großer Zuversicht ansgeworfen. Herr D. überlas die Spistel, mährend er dem "Herrn Smpfohlcnen" nicht einmal einen Stuhl anbot, erkundigte sich nach dessen Wohnorte und schloß: well, sobald sich Etwas sindet, werde ich Sie benachrichtigen lassen.

Eine Sandbewegung mar das Zeichen zur Berabschiedung. Sammt seiner hoffnung auf wenigftens ein Mittageffen an die Luft gesetzt, hatte der Commis die beste Lection im Studium amerikanischer Berhältniffe bereits erhalten und versuchte sein Beil bei einem Berrn &. in Frontstreet. welcher mit seinem frühern Brincipal in directer Berbindung Dieser Gentleman war bedeutend höflicher, bat den Lüneburger, seinen Sut auf dem Ropfe zu behalten, bedauerte fogar, ihm keine Cigarre offeriren zu können, weil der Borrath ausgegangen war, nahm bagegen eine von dem Empfohlenen an, und erfundigte fich eine volle Stunde lang nach augenblicklichem Stand und Ruf fämmtlicher Bremer Fir-Als der freundliche Mann damit fertig war, und sich über Einen und Anderen seine Notizen gemacht hatte, sagte er zulett: "Mein befter Berr Müller. Sie hatten feinen unglücklicheren Platz mählen können, als gerade New-Pork. Ich stehe Ihnen dafür, Sie werden in einem Jahre hier noch keine Stelle gefunden haben. Die Stadt ift überschwemmt mit jungen Leuten, welche auf Anstellung marten. Indeffen, ich will mir Mühe geben. Kommen Sie in 14 Tagen oder 3 Wochen einmal wieder por."

Das war Hinauswerfen Nr. 3mei.

Der dritte Abressat expedirte ihn sofort, indem er ihn an den ersten, Herrn D. in Beaverstreet wies, der ihm am besten Auskunft geben könne.

Der Bierte war verreift. Der Fünfte ließ ben Brief burch einen Commis öffnen, und so ging es weiter. Die

Briefe waren abgegeben, die Abressaten aßen zu Mittag ohne ben Herrn Empfohlenen, und der Herr Empfohlene schickte sich an, trübselig nach seinem traurigen Birthshaus zurückzuschleichen, als er auf Tulpe stieß, der in seinem Hotel (denn solche Leute haben Glück) seinen jezigen Brotherrn getroffen hatte und von diesem sofort als Eigarrenmacher engagirt worden war.

herr Müller spülte ben schmerzlichen Schlufpunkt feiner Erzählung mit einem Seibel Bier hinunter und fragte mich, wie es mir ergangen mare? Ich bemerkte ihm, bag meine Empfehlungen nur Anweisungen auf Empfehlungen nach bem Süben seien und die Leute mit folden billigen Artikeln in der ganzen Welt freigebig find. Aber boch ward auch mir ein wenig unheimlich zu Muthe. Hier in Nord-Amerika und in ber Stadt New-Port fpricht man fchlechtes Englisch, melches ich verftand. In jenen Ländern, von denen auch meine Borftellungen etwas confuser Natur waren, und welche ich zu bereifen gedachte, wird noch ichlechteres Spanisch gesprochen, welches ich nicht verftand. Ja, mir tam ber Gebanke, mas fann aus Deines Baters Sohn werden, der viel Benie und Gaben befitt, aber nicht einmal gelernt hat, ein Baar Stiefel ju befohlen? Ich hatte die Balfte meines Gelbes darum gegeben, ein gelernter Tifchler oder Schloffer, oder Leberkunftler zu fein: benn mas hilft Ginem felbft Genie, wenn man nicht praktisch ift und nicht von seinen Renten leben kann. Der liebe Gott hat das fehr feltsam eingerichtet, weil gewöhnlich nur die Dummköpfe von ihren Renten leben. ben Dummköpfen gerade fo viel Berftand gelaffen, daß fie für geniale Leute feine Benfionen ausseten. Für vier Groichen spielt jeder Millionair den Mäcen, und die Unfterblichkeit erkauft er sich nicht, wie jener große Römer, durch Brotection des Talentes, sondern durch irgend ein Hospital für alte Betichmeftern, ein Maufolaum für feine mit einer Ballettänzerin vielleicht verpuffte Jugendfraft, einen himmlischen Sindand zum Register irdischer Sünden.

Das Schickfal bes Küneburger Commis ließ mich meine Eagles und Dollars mit noch einmal so viel Chrfurcht betrachsten, und ich schrieb folgenden Bers in (Karl) Heine'scher scher Manier in mein Taschenbuch:

Seid umschlungen, Millionen, Und ein Paroli der Welt, Wenn ich rette all mein Geld In Westindien's theuren Zonen!

Ich muß eine eigene Attractionsfraft ausüben. Der Lineburger Commis proponirte mir beim vierten Seidel, mit mir nach Nicaragua zu gehen. Der Borschlag, mit mir am projectirten Canal durchzustechen, gesiel mir aber ganz und gar nicht. Mir zitterte Madame Meier's Luß noch durch die Glieder. Ich lehnte daher das Anerdieten unter dem Borwande ab, daß ich mit einer geheimen Mission vom Hamburger Senat beauftragt sei, die verschiedenen hanseatischen Consusate an der Westfüste zu inspiciren, und daß der Hamburger Senat es mir zur Pflicht gemacht habe, keinen Menschen mehr aus seiner Bahn zu lenken, und daß ich in Nicaragua selbst erst weitere Berhaltungsmaßregeln erhalten würde. Und da man beim vierten Seidel mehr glaubt, als beim ersten, sieß mich Herr Müller in Ruhe.

Wir trennten uns spät am Rachmittage. Herr Müller schwankte, Kummer im Herzen und jetzt acht Seibel Bier im Leibe, mit Tulpe nach Hause, wenn man es nach Hause nennen darf; ich ging ebenfalls nach meinem Quartier.

Meine Effecten waren bereits dort. Mrs. Cook führte mich in mein Zimmer. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, auf welchem das Waschgeschirr stand, eine kleine Commode und ein schmaler Spiegel an der weißen gemalten Band, war mein Mobiliar in diesem fashionablen Boardinghouse. Die Gentlemen hier haben ihr business in town, erklärte und entschuldigte die Dame vom Bause die spartanische Gin-Die Wahrheit zu gestehen, fam mir mein Rimmer mheimlich vor. Die vollendete Ungemüthlichkeit. Wollte ich ungeftort ichreiben, fo mußte es auf dem Waschtisch geschehen. Ungenirt fein, daran war, ohne auf Comfort zu verzichten, nicht zu denken. Im Parlour qualte mich ber Backfisch, beutsche Lieder zu fingen, oder die Gentlemen erzählten mir von der bald bevorstehenden Election des Mr. Bierce jum Brafibenten, von einer großen Demonstration, welche in einigen Tagen zu Ehren diefes Demofraten stattfinden werde und 3ch that ihnen den Gefallen und erklärte mich ebenfalls für Dr. Bierce, benn ber Mann hatte mir nie Etwas zu Leide gethan, und wenn ich mit Mrs. Coof plauberte, welche eine Whigh mar, und für General Scott fcmarmte, erflarte ich mich für General Scott, benn ber Mann hatte mir ebenfalls nichts zu Leide gethan, und weder der eine noch der andere dieser beiden honorable gentlemen presidents in spe verschafften mir ein bequemeres Zimmer in Mrs. Cook's Boardinghouse, New-York, 4th Street, United States.

Am folgenden Tage besuchte ich einen alten Bekannten, R. in East-New-York auf Long-Island, der sein Dasein durch Daguerreotypiren verschlechterte. Diese mechanische Kunst ist hier eine wahre Landplage, und in New-York wird bald kein Haus mehr zu sinden sein, auf dessen Dach nicht ein Glaskasten die Anwesenheit eines Likeneß-Fabrikanten verräth. Mein Freund R., der in der Stadt New-York unsehls dar genöthigt gewesen wäre, seinen eigenen Apparat mit allen Chemikalien aufzuessen, hatte sich rechtzeitig nach dem Neste auf Long-Island gestüchtet und war so klug gewesen, seine glückliche Ankunst daselbst, etwaigen nachahmungslustigen Concurrenten seines Handwerks nicht durch pomphafte Anpreisun-

gen in den Zeitungen zu verrathen. Er hatten den erften besten Jungen gemiethet seine Karte in alle Häuser geschickt, und harrte nun der Ernte dieser stillen Aussaat.

Um zur railroad zu gelangen, welche von Brootlyn, East-New-Nork berührend, nach Jamaika auf Long-Joland führt, fuhr ich im Omnibus nach der South-Ferry. war meine erste Sahrt auf einem ameritanischen Flugdampfer und ich erstaunte, wie einfach und doch wie praktisch hier Alles eingerichtet war. Das Schiff — ein flat boat wie alle — hatte vorn und hinten ein Steuer. Fuhr es von Rem-Dork nach Brooklyn über, so ward das Steuer vorn (ich muß schon diese unnautischen Ausbrücke gebrauchen, denn biese Steamer haben weber einen eigentlichen "Stern" noch "Gallion") festgelegt. Ebenso waren zwei Thurme an Borb für die Steuerleute, und jedesmal dreht der dirigirende Steuermann vorn das Rad, welches durch Retten und Flaschenzuge mit dem Ruder in Berbindung fteht, denn der Steuermann ift zugleich ..look-out". — Dank dieser Einrichtung, braucht bas Boot nicht zu wenden. Es fährt gerade in ben elaftischen Holzbock hinein, stößt mit dem Schnabel in die, deffen Form entsprechende, Aushöhlung der Landung, die Bagen fahren an Badbord vom, an Steuerbord an Bord, Die Menschen rennen nach, allerhöchstens eine Minute Aufenthalt, und fort geht's! - In dunkler Nacht ift das ein prachtvoller Anblick, wenn man die grünen, gelben, rothen und blauen Lichter, welche diese Schiffe am Mast tragen, über ben Fluß schweben sieht, mahrend die hellerleuchteten Salons an Bord, mit ihren vielen Fenstern sich wie schwimmende illuminirte Casernen ausnehmen. Die Menschen zeigen eine Haft, als ob Jemand mit der Beitsche hinter ihnen her mare. Che das Boot ans Land ftogt, fpringt bereits Alles hinliber, als ob das Leben davon abhinge, den Hals zu wagen.

Die ganze lleberfahrt dauert etwa 4 Minuten, tropbem

bas Schiff fich förmlich burch Fahrzeuge aller Art binburch wühlen muß. Und welch' einen majestätischen Anblick bietet diese Oftseite von New-Nort dar! Hier am East-river liegen alle jene großen Clipperschiffe, wie jene große Riefenflotte der specifisch-amerikanischen fore and aft Schooner. hier find die Dry = Dock, die Werfte, hier, unfern Old-Slip, erreicht bas Gewühl ber Karren mit Nantee-Baaren, welche nach allen Theilen der Erde verladen werden, einen folchen Söhepunkt, daß oft die Stragen ftundenlang ohne Lebensgefahr nicht paffirt werden können. Ja, diefes Rem-Port ift groß, es ift am größten auf dem Waffer und an feinen Quais. Mag bas rührige Wefen ber Menschen bagu beitragen, die Mannigfaltigkeit der Transport= und Communicationsmittel, welche fich hier häufen, mag es fein, was es will, auf mich hat der East-river von New-Nork einen betäubenderen Eindruck gemacht, als die Themse bei London; einen freundlicheren, heiterern unbedingt.

Brooklyn war vor ungefähr zehn Jahren ein Nest von 9-10,000 Einwohnern. Es zählt jetzt an 120,000 und ift größer als Hamburg. Man nimmt an, bag es mehr als zur Salfte aus Deutschen besteht. Alles ift hier neuer, geleckter, als down-town von New-Pork, und bennoch sieht man ben Straffen bas Unvollenbete einer rising-city an, in welcher sich die Contraste noch näher berühren. New-Nork die Verbindung an fünf verschiedenen Orten durch "Ferries" unterhalten, welche Tag und Nacht gehen, so daß jede Minute eine Fahrt gemacht wird, oder 1440 Fahrten Das macht im Jahr, einige Ausfälle abgerechnet, 525,000 Fahrten. Und sollte wirklich — was nicht der Fall ift - alliährlich ein Steamer in die Luft fliegen, was macht bas procentweise aus? Man vergegenwärtige sich diese Bah-Ien und behaupte bann noch mit europäischer Bedanterie, daß in Amerika mehr Ungluckfälle auf Steamern paffiren, als

bei uns! Eigentlich müßten obige Zahlen verdoppelt genommen werden, da dieselben Fahrten auch von Brooklyn nach New-York stattfinden. Es ist lächerlich, in einem Lande, wo über eine Million Menschen fortwährend auf Reisen ist, ein Geschrei durch alle Welt zu erheben, wenn dabei etwas vorsfällt. In keinem Lande reist man so viel, als eben hier.

Die Long-Island railroad beginnt unfern der Landung bes New-Yorker South-Ferry Bootes. Ich löste mein Ticket, hatte noch eben Zeit, einzusteigen, und fort ging der Zug, zwei Minuten im Tageslicht, dann in die Erde hinein unter den Straßen weg, bis wir außerhalb Brootlyns aus dem Tunnel wieder in's Freie kamen.

Mein Freund lag in hemdarmeln auf der Fenfterbank und ließ das linke Bein und eine Pfeife von ungeheurer Lange jum Fenfter binaus baumeln, ale ich auf feine Behaufung zuschritt. Er bewohnte ein ganzes Saus folo und versah, gegen einen Nabatt von 25 pCt. von der Originalmiethe eines fleinen Zimmers, welches er ursprünglich für sich als Wohn-, Schlafzimmer und "Atelier" gemiethet hatte, Bortierbienste in Abwesenheit der den Sommer über in Saratoga wohnenden Sauseigenthümer. Aus dem Portierstande hatte er sich zum Hausherrn ad interim ernannt und über alle Räume im Sinne seiner Runft verfügt. Nachdem er sämmt= liche Rupferftiche, Lithographien 2c. aus allen Räumlichkeiten zusammengesucht, hatte er das Parlour damit ausgeschmückt, in aller Gile noch ein Baar hunde und Raten, einige Stragenjungen im Murilloftil dazu daguerreotypirt, und die Localität seine "gallery" genannt. Das Hauptstück in dieser Gallerie bestand aber in bem Daguerreotyp des Präfidenten Jackson nach einem Delgemälbe, unter welchem in großen Buchftaben "Nach der Ratur aufgenommen" ftand, "denn," bemerkte er, "die Leute hier miffen den Teufel Etwas bavon, daß unsere Runft in jener Zeit noch gar nicht erfunden war."

Reben dem Parlour befand sich — das Haus hatte nur eine Rez-de-Chaussec — das Schlaszimmer des verreisten Chepaars. Freund R. hatte es zu seinem "Laboratorium" gemacht, und es stank darin nach Jod und Brom, daß man Nasenbluten bekam.

Auf meine Frage, wie die Geschäfte hier giugen, ant-

"Ich mache das Leben. Rew-York ist noch zu nahe und die Opposition (Concurrenz) zu groß. Meine beste Zeit des Tages fängt bald an. Mittags kommen meine Kunben, und wenn ich einen halben Dollar statt eines ganzen für die likeness nehmen wollte — worunter aber meine reputation litte, würde ich alle Welt hier abnehmen können. Das kommt zulezt, wenn ich die gentry abgelesen habe."

Į

Es pochte. Eine ganze Familie, real yankee, Manu, Frau, brei in die Saat geschossene Töchter, zwei glupig aussehende Rangen von 8 bis 9 Jahren und ein unvermeidliches Baby producirten sich und wünschten ihre collective-likeness auf einer half size plate ausgeführt zu haben.

Der Unglückliche! Sein ganzer Apparat war ein Miniaturding, eine bloße Spielerei und höchstens zu & Platten eingerichtet. Mein Freund R. war aber nicht der Mann, sich dadurch einschüchtern zu lassen.

"All right!" sagte er. "Ich werde die likeness nach einer neuen von mir erfundenen Methode machen, die Gruppe in zwei Abtheilungen."

"Yes," versette der Gentleman, nur müssen wir Alle verschlungen sein. You know, ein family-picture."

R. octrohirte mir fofort die Stelle eines Gehülfen, versfprach mir die Hälfte des Reinertrags, ruckte einen zweiten Apparat zurecht und überließ mir die drei Jungfrauen und den einen der beiden Rangen, die ich, mit Rücksicht auf die Kleinen Platten, so eng in eine Gruppe zusammenquetschte,

als es nur möglich war. Der Junge war sehr ungezogen und verlangte unaufhörlich, "Bob" sollte mit von der Partie sein. "Bob" war der zwei Weilen in der Runde berühmte Hausköter der Familie, von dessen vortrefslichen Sigenschaften — die Bestie stahl u. A. wie ein Rabe — das Haupt der Familie in der zweiten Gruppe meinem Freunde ein Lied vorsang. Ich beschwichtigte den kleinen Schlingel damit, daß ich ihm versprach, morgen ein likeness sür "Bod" zu machen, und der Junge setzte den Preis dasür auf einen halben Dol-lar fest.

Endlich saßen sie wie die Oelgötzen. Die jungen Gänse mit langgerecktem Halse — of course full in face! — ber junge Hund mit zusammengekniffenen Lippen. Die Platte, gehörig jodirt und bromirt, wanderte hinter das Objectivglas, — Stop! — ready! — that'll do! — Ich ging in's Laboratorium, quecksilberte meinen Wouvermann zu Tage und fand, daß das Bild abscheulich verbrannt sei. Der Gentleman fand es einfach schlecht, allein mein Freund R. demonstrirte ihm sofort, das wäre Rembrandt spild in square wäre.

"I know, I know, Rafael Rembrandt!" bestästigte ber Amerikaner.

Ich war begierig, zu erfahren, was R. mit den beiden Platten beginnen würde. Nichts war einfacher. Rachdem die Bilder durch Bergoldung gehörig fixirt waren, ging's mit unglaublicher Geschwindigkeit an's Retouchiren. Jeder bekam einen Rlecks Zinnober auf die Backe, die Farbe der Aleider wurde bestmöglichst imitirt, dann beide Platten neben einander gesetzt und die Rize, wo sie zusammenstießen, mit sein aussgeschnittenem grünem Laubgewinde aus dünnem Papier verskebt. Eine ähnliche Einfassung erhielt das ganze Bild, so daß es aussah, als säße die ganze Familie in einem Busch. Um das Grelle der von mir aufgenommenen Gruppe zu

paralyfiren, war in ber papiernen Laube oben eine Deffnung gelassen, und damit angedeutet worden, daß der Sommenstrahl voll auf die Jungfrauen gefallen sei.

Ein civilifirter Hamburger hätte uns das Bild an den Kopf geworfen. Der Gentleman von East-Newhork mochte vielleicht Aehnliches fühlen, denn er sixirte uns scharf mit seinen stechenden graublauen Augen. Als wir aber den Blick standhaft und mit dem größten Künstlerstolz aushielten, verssetzte er überzeugt:

"Yes, I know, quite Rembrandt."

In diesem Augenblick fratzte und bellte "Bob" braußen. Das liebenswürdige Bieh wurde eingelassen und — — ich sollte mein Wort halten. Half Nichts. Ich mußte. "Bob" war ein Hund, der unter Brüdern eines Steines um den Hals und in's Wasser geworfen zu werden werth gewesen wäre. Ein schmieriger, widerwärtiger, triefäugiger Pintscher, und der Wau-Wau schnappte noch nach mir, als ich ihn beim Genick faßte und auf dem Stuhl sestband.

"We cannot take the likeness of that fellow for less than a Dollar!" fam mir R. zu Hülfe.

"Well Sir," versetzte der "Ba", "get-on!"

Und "Bob" wurde von mir daguerreotypirt! Er gerieth ein wenig "van Dyk," b. h. etwas grell dunkel, ich schob das aber auf den Umstand, daß Bob nicht ftille gehalten hätte.

Sieben Dollars, Bob's likeness einbegriffen, waren "gemacht."

Ich mußte meinem Freunde Glück gebracht haben, denn die Bude ward den ganzen Tag nicht leer, und statt gemüthlich zu plaudern, hatten wir hard work mit Platten putzen, jodiren, bromiren, einrahmen und abnehmen. Es ging mit Steam! Als wir Abends unsern Raub — denn ehrlich gestanden, unsere Leistungen waren ein Raub an dem

ginten Geschmack — theilten, sielen, nach Abzug der Spesen, zwölf Dollars und zwei Cents auf meinen Antheil, denn wir hatten, um rascher zu arbeiten, die Arbeit getheilt und abwechselnd polirt und "aufgenommen." R. bat mich drinsgend, bald wieder zu kommen, ich sei eine famose "hand."

Das war das erste Geld, welches ich in der neuen Welt verdiente. Es waren nur lumpige zwölf Dollars, aber sie waren eben so leicht wie unverschämt gewonnen, und ich beschloß, für alle Fälle mich mit einer Anzahl Platten zu versehen, denn es war doch immer ein praktischer Anhaltspunkt in dem abenteuerlichen Leben, dem ich entgegen ging. Und als ich wieder auf dem Steamer stand, zwischen Brooklyn und New-York, blickte ich mit noch hundert Mal so viel Ruhe auf das Gewihl um mich her, und warf das erste Stück des geminthlichen, scheinheiligen "Qu'en dira-t-on?" über Bord.

"Qu'en dira-t-on?" - Wer giebt uns auf dieser weiten Welt auch nur einen Cent aus purem Wohlwollen zu verdienen? Dan verfteht fich eber zu einem Dollar al's Almofen. Wie viel Menfchen mag es geben, die auf bem Altar des Scheines verhungern, weil ihr Nachbar vielleicht bie Rafe rumpft, wenn fie nach einem honetten Sandwert greifen! Ich fange an, einzusehen, daß die Freiheit eines Bolles nicht sowohl in feinen papiernen Berfaffungen und Gefeten befteht, als vielmehr in der Freiheit der Thatigleit, daß je weiter der Spielraum der Arbeit, defto glücklicher, freier und felbstständiger der Burger ift. Der Amerikaner mag Recht haben mit bem, was wir "Menschenverachtung" nennen. Er verachtet eine faliche Sentimentalität, die der Thatfraft des Invidumms ben Jug des Vorurtheils auf den Nacken sett; aber wie er keine huverfritischen Pratenfionen an feinen nachften ftellt, fo verlangt er von ihm and nicht das Aufgeben seiner Individualität und acceptirt jeden selbstständigen Menschen, gleichviel, weß Standes oder Handwerks, als einen gentleman. Er giebt Nichts, aber — er verlangt anch Nichts umsonft, und ich bin überzeugt, sollte ich am Broadwah meine Rembrandt'schen Daguerreothpen einmal mit Erfolg in einem großen Saloon exhibiren können, und hätte ich meine Dollars damit gemacht, so würden mir die State-rooms der vierten Avenüe so wenig verschlossen bleiben, wie Herrn Mpinwall, vorandzesetzt, daß meine Manieren ebenfalls den Schliff eines Gentleman hätten.

Ich fange ferner an, unsere europäische Intimität zu hassen, welche Frennbschaften bei einem Diner schließt, welche mit nichts kostenden Worten uns das Herz auf dem Präsentirteller entgegendringt, und uns einen moralischen Fußtritt giebt, sodald wir die Hand nach dem Herzen ausstrecken, und ich din fest entschlossen, wenn mir Mr. "Bob," dem ich eigentlich diese real-philosophischen Ansichten zu danken habe, einmal begegnen sollte, ihm die schönste Wurst zu kausen, welche je die Schausenster eines obarcutiers zierte. — —

Die Moral von Allem, mit welcher ich an's Land ftieg, ift: Man foll jedem Manfchen entweder gründlich helfen, ober ihn gründlich sich selber überlassen. Und darum: Es lebe Amerita!

Am nächsten Tage flamirte ich in Down-Town, bem untern, bem East-river zugelegenen Geschäftstheil der Stadt. Wie im Broadway und seinen unmittelbaren Rebenstraßen das Ladengeschäft, so residirt hier in Front-, Bater-, den beiden William-, Beaver-, Broadstreet 1c. 1c. das En-gros-Geschäft. Die Straßen bieten mit ihrem Gewühl das Bild eines Theaters ohne Decorationen dar. In den zum Theil recht diffter aussehnden Steinhäusern drängen sich die Comptoire wie die Zellen in einem Bienentorb. Auf den freien Plätzen nahe dem Basser rollen Hunderte von zweirüdrigen

Karren mit Waaren zur Verschiffung, so daß oft schon eine gewisse Routine dazu gehört, mit den Augen eine Lücke zu finden, wo der Körper beim Durchschlüpfen nicht unsehlbar unter die Käder kommen muß. Einer solchen Bölkerwanderung von Karren ausweichend, gerieth ich in Waterstreet, und las an einem Hause den Ramen eines Hamburger Kaussmanns, an welchen ich einen Empfehlungsbrief besaß. Da ich den Herrn zudem persönlich kannte, trat ich näher. Er hatte von meinen Reiseplänen gehört, und erzählte mir in der ersten Minute bei einem Glase Wein, daß er meine bevorstehende Aukunft in Nicaragua bereits einem dortigen Freunde, einem deutschen Arzt, Dr. Hermann Behrendt, gemeldet. Wehr konnte ich nicht verlangen.

Weiter schlendernd, gelangte ich nach Old Slip, einen freien Plat am East-River, und stieß hier auf Dr. Lud-wigh, der sosort meinen Arm nahm und mich bei Henry Wöring, welcher sein Comptoir hier Nr. 19 hatte, zu introduciren.

Die Introduction war kurz, aber der Empfang ein herzlicher. herr Möring war so glücklich, in den ersten fünf Minuten unserer Bekanntschaft meine Zuneigung zu gewinnen, und ich war noch glücklicher, seine Protection und das Berfprechen, mir in meinen Planen behülflich sein zu wollen, gewonnen zu haben. Mir ift unter Deutschen felten ein fo lebenbiger, rühriger Mann vorgekommen, wie Möring. Durch und durch amerikanisirt, hat er gleichwohl sich frei von allen jenen nachäffenden Aeukerlichkeiten erhalten, die bei unferen Deutsch-Amerikanern fast immer zur widerwärtigen Car-Ich fage bas nicht, weil ich bem Mann zu ricatur werben. Dank verpflichtet bin, denn ich kenne in meinen Urtheilen über andere Menschen kein subjectives Gefühl, aber ich ergreife mit Bergnügen diese Gelegenheit, ihm nach jahrelanger Zeit, wo uns bas Schickfal zu wiederholten Malen zusammengeführt

hat, meinen Dank auszudrücken, nicht sowohl für die vielen Gefälligkeiten, die er mir erwiesen, als für die praktischen Rathschlüge, die er mir ertheilt hat.

Der Abend, den ich bei ihm in feiner Bohnung gubrachte. gehört au den augenehmften, die ich in New-Port verlebt habe. Ich glaubte mich in einen hamburger Famifienfreis verfett, welche unftreitig - wie langweilig auch unfere großen Gesellschaften - tausend Procent angenehmer find, als fo eine sterile Nankee-Reunion. Außer Dr. Ludwigh traf ich noch mehrere gebildete Deutsche dort, die mir aber den Thee, ben mir die Dame vom Saufe reichte, bemuht maren, burch haarsträubende Schilberungen von Micaragua an verbittern. Julius Frobel mar erft por Anrgem gurudgefehrt, hieß es. und liege abwechselnd am Fieber und an klimatischen Geschwitren danieber. Der Maler Wilhelm Beine, beffen Schilberungen von dem Lande ich in der "Juluftrirten Zeitung" mit so großer Spanung verfolgt hatte, hinge, behauptete man ferner, nur noch mit einem Faben am Leben. Canalisation sei ber reine Schwindel bes herrn ban ber Bilt, Raub und Mord an der Tagesordnung, mit einem Bort, man grub mir mein Grab und ag Butterbrod bagu. Mur Ludwigh und Möring machten Opposition. wigh, weil er ein Freund Squire's, des enthusiastischen Autors des bekannten Werfes über Mittelamerika mar, und fich lebhaft für diese gander intereffirte, Moring, weil er als Raufmann in ihnen ein neues Emporium des Sudens erblictte.

Ich will nicht leugnen, ich befühlte meine bis dahin noch gefunden Gliedmaßen mit verstohlener Zürtlichleit, und liebäugelte im Gedanken schon mit dem weniger gefährlichen Wetier eines vacirenden Likemess-Jabrikanten innerhalb der Grenzen der Bereinigten Staaten. Als mir aber Ludwigh persprach, mir durch den preußischen Gefanden in Washington

Empfehlungen an alle Präsidenten und Minister der fünf centralamerikanischen Raubstaaten zu verschaffen, da — wer hätte da widerstehen können! — fühlte ich das neuspanische Geheimerathsdiplom schon in meiner Tasche und entschloß mich, allen Fiebern und Geschwüren zum Trotz, nicht die Rolle des Beter in der Fremde zu spielen.

Ein deutscher Arzt, der gewiß das Seinige redlich dazu beigetragen hatte, den "Metallic coffins" Absatz zu verschaffen, versicherte mich zum Ueberfluß, daß die Welt nicht stillstehen würde, ohne mich. Und das machte den Punkt zu der Nichtaufgabe meines Entschlusses.

Ludwigh hielt Wort. Der Bertreter Friedrich Wilhelm's IV. schrieb an den Gesandten von Guatemala, Don Rasael Molina, und dieser schrieb an Don Juan Carrera, Don Hic und Don Hoc, kurz an alle Minister Central-Amerika's. Die ethnologische Gesellschaft in New-York beglückte mich mit dem Entwurf zu einem indianischen Dictionair, d. h. einem Heft alphabetisch geordneter englischer Worte, zu beren indianischer Ausstüllung jedesmal ein Raum offen gehalten war. Möring verschaffte mir Briefe an englische, französische und amerikanische Consuln und Kausleute, dazu gerechnet die Introductionsschreiben von Hamburg, und ich kam mir kast eben so praktisch vor, wie mein Reisegefährte, der Lünedurger Commis aus Bremen.

Bei alledem gefiel mir New-York mit jedem Tage besser, und ich nahm mir sest vor, wenn meine undankbare Baterstadt einmal zu der vernünstigen Einsicht kommen sollte, mir eine Rente von zehntausend Mark Banco jährlich zu einem nur einigermaßen günstigen Course auszusetzen, ich mein Geld in New-York verzehren wirde, einen Entschluß, den Dr. Ludwigh — nota bene nach beendigter Reise — billigte und sich sogar erbot, mich zum "lawyer" abzurichten. Aber der Mensch versehlt hienieden nur zu oft seine wahre Bestimmung,

und meine undankbare Baterstadt consumirt viel zu viel Moastbeaf und Rauchsteisch, um eines so gescheiten Sinfalles fähig zu sein.

Auf Möring's Rath bestellte ich mir Baffage auf einem Segelschiff, welches zufällig nach San Juan be Dicaragua in Labung lag. Der Steamer dorthin gebraucht gewöhnlich zehn Tage, die Bassage betrug (1852) state room die Rleinigkeit von 100 Dollars. Der Gigenthumer bes "Wild pigeon," eines neugebanten Clipper fore and aft Schooner, ein zierliches kleines Ding von 100 Tons measurement, versprach mir, in längstens vierzehn Tagen werbe die "fast sailing craft" die Reise machen — bei Berluft ber Fracht! — und forberte nur 25 Dollars. Da ich leiden= schaftlich gern auf See bin und mir vier Tage langer nicht in die Baagschale fielen, verdiente ich mir durch Ersparnif die Differeng von 75 Dollars, die ich beffer in Rem-Pork an verzehren gedachte, als an Bord des "Northern light," bes Steamers, ber ftets feine taufend Baffagiere bis zur erften Station nach San Francisco befördert, und wo man eingepöckelt wird wie die Haringe. Ich schloß ab.

Nach einem Besuche an Bord, wo ich mich dem Master Scisson, einem hübschen sonnengebräunten jungen Kerl, vorsstellte, der anfänglich nicht erbaut schien, daß ihm sein Rheber Bassagiere octrohirte, trieb ich mich am Hafen umher, als ich mich am North-River, unweit der Albany-Böte, bei meinem Namen gerusen hörte. Es war ein unglücklicher Zwischenbeckspassagier, welcher alle sieben Plagen Egyptens auf Amerika hernieder sluchte, weil er in dem gelobten Lande nur eine Anstellung als — Heizer auf dem "Cesar van der Bilt," einem prachtvollen, in Neparatur begriffenen Albany-Boot gesunden hatte. Das war schon wieder ein Entstünschter. Er lud mich ein, an Bord zu kommen. Hilf Himmel, welch' eine Berwüsstung! Da war in dem gran-

biosen Salon Alles kurz und klein geschlagen, als ab eine Keilerei in einem ganz neuerfundenen Style stattgesunden hätte. Wein deutscher Landsmann gab mir den Aufschluß etwa folgendermaßen:

"Diese gottssakermentschen Hunde von Amerikanern! Aber hier giebt's keine Polizei. Daheim wären die Kerke in's Zuchthaus gekommen! Aber das fragt den Tenfel nach Leben und Sigenthum!"

Die Sache verhielt fich aber fo. Bor ungefähr vierzehn Tagen war eine race abgehalten worden zwischen dem "Cefar van der Bilt" und dem "Oregon," einem anderen Steamer, welcher einer concurrirenden Linie angehörte. Wette war contractmäßig aufgesett und ging um 5000 Dollars. Die Behörden von Nem-Port konnten die Sache selbst zwar nicht hindern, aber fie befahlen, daß die gange Manuschaft auf beiden Schiffen nur ans "volunteers" bestehen sollte. und keine Bassagiere mitgenommen werben dürften. bet kam zu Stande und das race fand statt. Die beiden Schiffe hielten einander eine Zeitlang gegenseitig im Schach. Sei es nun Beftechung, oder was sonft im Spiel war, genug es fand fich, daß das Fenerungsmaterial an Bord des "Ban ber Bilt" seinem Zwed nicht genüge. Der Capitain, die Steuerleute schäumten vor Buth, die Exaltation theilte sich ber Mannschaft mit. Rachdem der gange Broviant an Speck und Schinken in den Ofen gewandert, und das Gleichgewicht mit dem "Oregon" fast wieder hergestellt mar, ergriff der Capitain eine Art und gab durch sein Beispiel das Zeichen au einer Demolirung bes Schiffes. Die kostbarften Meubeln wurden gertrimmert, die Spiegel zerschlagen und die vergalberen Rähme in's Feuer geworfen, Terpentinöl nachgegoffen, bie mit den reichsten Stukkaturarbeit n belegten Thuren und Holzmände der Staterooms, die Betten, Tische, das Biano

wurden von Beilfchlagen zerschmettert, und hinein mit ihnen in's Feuer!

Sie würden das ganze Schiff in den Ofen gesteckt haben, wenn der Borsprung, den der "Oregon" gewonnen, sie nicht endlich von der Autslosigkeit ihres wahnsunigen. Treibens überzeugt hätte. Als selbstgeschaffenes Brack kehrte das Schiff zurück, ausgepfissen vom Mod. Die Wette und 5000 Dollars waren verloren und par dessus de marché für nahe an 15,000 Dollars freiwillige Havarie gemacht.

Und — wird man es glauben! — beide Schiffe waren für diese Fahrt gegen das "blown up" versichert gewesen.

"Und mit solchen Hundsfakermentern muß ich nun leben!" schloß der Deutsche seine Erzählung. "Aber so wie ich das Geld zusammen verdient habe, gehe ich nach Deutschsland zurück. Yes! das thue ich! —"

Ich bachte: mein Junge, wenn du das Gelb zusammen verdient haft, wirst du das Geld vertrinken, und wenn du dir mit amerikanischem Gelde erst einmal einen amerikanischen Rausch gekauft haft, und siehst, daß der Katzenjammer hier berselbe ist, wie in der ganzen Welt, dann wirst du wieder nüchtern und bleibst hier, wie Millionen vor dir geblieben sind und Millionen nach dir bleiben werden. Fare well!

Fare well, armer Landsmann! Es giebt aber hier noch eine andere Classe von Menschen, deren Loos dem deisnigen auch nicht vorzuziehen ist, wenn sie auch nicht den Osen auf Mr. van der Bilt's Steamer heizen. Das sind die Farbigen. Mit sittlicher Entrüstung sas ich an einem Waggon der Harlem-Rail-Road die Worte: "Coloured people admitted." Denn ich habe die "Déclaration des droits de l'homme" schon im Consirmandens Unterricht ausweudig gesernt, und der Thermometer meiner Bewunderung des freiesten

Bolles der Erde fiel um einige Grade, als ich die kaftenartige Etiquette an dem Eifenbahnwagen fah.

Daß im Süden, in Louisiana und anderen Staaten, jene Grenzlinie zwischen farbig und weiß scharf gezogen sei, hatte ich aus Büchern gelernt; aber hier, in dem aufgeklärten New-York, wo der Neger ein freier Mensch ift, wenn er auch kein freier Mann sein darf, solche direct gegen die droits de citoyen verstoßenden Sitten, — das hatte ich nicht erswartet!

Ich glaubte einen Sixpence nicht besser verwenden zu können, als indem ich mir ein Ticket nahm, und, da die Bahn unsern meines Boarding Jauses vorübersührte, die Strecke in einem Wagen mit farbigen ladies and gentlemen mitmachte. Wir Menschen sind alle Brüder; philosophirte ich, den fragenden Blick beantwortend, den mir der Conducteur beim Einsteigen zuwarf, und nahm meinen Plat ein.

Die Wahrheit zu gestehen, wäre ich sofort wieder aussgestiegen, hätte sich der Zug nicht schon in Bewegung gesetzt gehabt, denn es roch in dem Waggon, als ob man zehn Bisamratten kapaunt hätte, und nächst dem Geruch der Heiligkeit, ist mir kein Odeur so fatal, als Moschus. Zum Unglück befand ich mich zwischen einer eitronfarbigen, höchst corpulenten Dame in zeisiggrünem carrirten Seidenkleid, mit einem blauen Sammetsederhut, und einem nicht minder seisten Vord Sbony eingeklemmt, hatte als vis-à-vis die trostlose Aussicht auf die sterile Brustsahara einer Mulatto-nurse, während die übrigen Plätze mit einer ganzen Farbenabstufung vom schwarzesten Neger dis zur blendendweißen Quadroon besetzt waren, welche Alle, ohne Ausnahme um die Wette, nach Moschus dufteten.

Ich hielt denn auch nur — kein Mensch wird mir das verdenken — bis zur nächsten Straßenecke in meiner philanstropischen Situation aus, und legte den Weg zu Fuß zurück.

Wenn man seine Rebenmenschen liebt, so folgt daraus noch lange nicht, daß man sie beriechen muß; mein herz schlägt für Alle, meine Nase aber ist mein Eigenthum, trot Proudhon.

Mit der freien Luft kehrte natürlich mein Philantropismus zurud, und ich praparirte mir unterwegs einen ausgezeichneten englischen Speech zusammen, den ich bei Tisch nach der Suppe auch wirklich hielt, und dessen Thema in immer enger gezogenen Rreifen fich um die Gleichberechtigung aller Menschen brebte. Die Ruhe, ja die firchhofähnliche Stille, mit welcher man mich anhörte, machte bie Schwingen meiner Beredsamkeit machsen. Ich wurde enthusiaftisch, gerieth in Pathos, fteigerte mein Gefühl bis zur souverainen Bernichtungefraft eines Junine-Stile und fuchte gerade nach einer recht effectvollen Schlugwendung, als mir einer ber beiben männlichen amerikanischen Boarders (gleichzeitig erhielt ich einen verstohlenen, aber darum nicht minder fraftigen Rippenstoß meines Freundes und Landsmannes S.) ben Faden abschnitt, mit ben Worten:

Stop a little, Sir! — Wir haben, suhr ber Yanke im trockensten Methodistenton fort, Lord God sei Dank, die Landplage der Sclaverei nicht, und wenn man sie heute einführte,
würden Sie im ganzen Staate New-York keine zehn Menschen
sinden, welche davon Gebrauch machten. Ich für meinen Theil din Abolitionist, aber ich reservire mir das Recht,
mich nicht gleichzustellen mit einer Race, welche ohne unser Berschulden in's Land gekommen ist, deren geistige und korperliche Sigenthümslichkeit uns geistig und körperlich widerwärtig berührt, und welche sich, als Race, nie uns assimilirt.
Ich liebe nicht — with respect for the ladies — den
slavour eines Farbigen; ich gebe sehr wenig auf das Zeugniß
eines Menschen vor Gericht, dem die Verschmitztheit eine
Raceneigenthümslichkeit ist, wie dem Engländer sein Phlegma, bem Franzosen sein Schauspielertalent, dem Spanier seine Grandezza, dem Deutschen seine Träumerei. (Der Gentlemann gebrauchte das Wort "idoology.") Ich kann diesen Menschen das Recht, meine Gesetzeber im Congreß zu sein, so wenig einräumen, wie ich einem türkischen Priester zugestehen würde, mir Vorschriften im Christenthum zu machen. Ich gebe Ihnen zu, daß der Terceroon geistig und körperlich höher steht, als der Mulatte, daß der Quadroon geistig und körperlich höher steht, als der Ausdret, daß der Quadroon geistig und körperlich höher steht, als der Terceroon, aber ich gebe Ihnen zu bedenken, daß wir Amerikaner, als eine rising country, unsere Race desto reiner zu erhalten gezwungen sind, um uns zu schützen gegen die Insectionen einer Race, die Sie selbst nur oberstächlich kennen, und welche Sie im Süden zu studiren Gelegenheit haben werden.

"Very well, Mr. Douglas! very well!" erscholl es von allen Seiten; "Go on!"

"A few words more," sagte mein Antagonist. "Ihr eigener Geruchssinn hat Sie aus dem Waggon getrieben, und Sie slohen nur vor der Maste. Was Sie selbst aber instinktmäßig gefühlt, darüber müffen Sie uns keinen Borwurf machen, die wir die Sache kennen, und ich darf Ihnen sagen, es ist anderer Stoff in einem weißen Mann, als in einem schwarzen.

Ohne unhöflich zu sein, konnte ich füglicherweise das Gespräch nicht fortsetzen. Ich war jedoch keineswegs überzeugt, und mir schwebten im Geiste die "Jasminen im rabenschwarzen Haare ber braunen Schönheiten von Nicaragua" vor, die der Master Heine so malerisch in der Fluskrirten Zeitung beschrieben hatte, und ich beschloß, den Glauben an die droits de l'homme noch nicht fahren zu lassen.

Da meine Abreise auf den britten Tag festgesetzt war, so wollte ich den schönen Herbsttag noch zu einem Ausflug nach Staaten Island und Hoboken benutzen. Mrs. Cooks

١

Altester Sohn begleitete mith. Wir suhren von der Battery bes zur Second Landing auf Staaten Jeland und legten dent Weg bis kast zum äußersten Ende der Insel zu Fuß zurück. Her, unweit der Stelle, wo sich die Billa Aspinwalls bestindet, schweist der Bied nach Osten zu über das hoch am Horizont aufstelgende Meer, eine dunkelblaue auf- und niederwallende endlose Fläche, auf welcher die Schiffe mit ihren weißen Segeln wie eingestreute Perlen erscheinen. Die ganze Bracht der stolzesten Bai der Erde, das ganze Entstehen und Werden einer neuen Welt lachte uns von den Usern aus entgegen. Ich hätte den herrlichen Anblick noch besser genoffen, wäre nicht Master William ein so unleiblich prosaischer Sieerone gewesen, welcher mit genauester Genauigkeit den Namen jedes Hauses, seder Kirche nannte, und mir den Werth dieses und jenes Stück Landes vorrechnete.

Die Sonne neigte fich bereits jum Untergehen, als wir, über New-Porf zurückgekehrt, in Sobeken landeten. eine Stadt, wie New-Pork, in ihrer Nahe eine Joulle dulben tann, so mag Soboten als solche gelten. Die Amerikaner geben es wenigftens bafur aus. Mir erschien es wie eine Berschwörtung, in fünf bis feche Jahren eine lärmenbe, große Stadt fertig bringen ju wollen. Diese palastähnlichen, eafernengroßen, fashionablen Boardinghäuser, neben theerduftenden Docks, diefe im Stile von Bondftreet erbauten fogenannten Landhäufer, biefe Sunderte von halbfertigen Bauten, welche allenthalben in die Ländlichkeit hineingekleckst waren, gaben mir einen curiofen Begriff von ber ameritanischen Borftellung einer Johlle. Und bennoch, geht man den River aufwarts, fo befindet man fich plötlich und ohne merkbaren Uebergang in einem Saine, welcher ber Aufang der lieblichften - Waldlandschaft zu fein scheint, und mo es erlaubt fein mitte, selbst sentimental zu werden, wenn nicht am andern Ufer bes Fluffes die Hauptstadt in ihrer ganzen Länge und Fronte fich

zeigte.- Die "elysean fields" nennt man das Plätchen, wo solche Contrafte dominiren. Umfummt von Taufenden idullischer Mostiten, umzirpt von Grillen, eine reine balfamische Luft einathmend, sieht man vor sich, seiner ganzen Länge nach hingestreckt, den Rolog der Prosa - New-Port, rasselnd, rollend, schreiend und lärmend. Die entzuckende Athmosphäre eines jener unvergleichlich schönen Spatherbstabende, des indian summers um fich, vor fich den Dunftfreis der Stadt, mitten aus einem Plätichen, welches von ber Welt vergeffen gu fein scheint, in die Mitte der Welt hineinstarrend, bemeistert sich unser die Unruhe, ja die Sehnsucht nach ber Welt, und ich glaube, ich habe Recht, wenn ich behaupte, um ganz New-Pork herum ist kein Winkel, wo man New-Pork vergessen könnte. Der Bergleich, den fo mancher Hamburger anstellt, indem er Staaten Joland als die Elbgegend, Boboten als bie Alsterparthie betrachtet, wird erdruckt durch Schiffsmaften, Thecr, Lärm und Gewirr.

Wir saßen auf ber Rücksahrt nach Canalstreet auf einer Bank am Bord des Steamers, als eine kleine Gestalt auf mich zugetrippelt kam, die Arme ausbreitete und mit den Worten: "Seid Ihr's? seid Ihr's denn wirklich?!" sich zum Sprunge auschickte. Ich fuhr rasch von meinem Size empor, und ich glaube, der Kleine schoß mir zwischen meinen Beinen hindurch.

Es war aber Niemand anders, als — ber tugendhafte Bürger Jonassohn aus Hamburg, beiber Rechte Doctor und der Bolksrechte Candidat dazu. Das Reminiscenzlein aus dem Hamburger Bürgerverein, der "Repräsentant des Patriotismus Hamburger Juristen" auf der denkwürdigen Bolksversammlung in Neumünster, stand in seiner ganzen Kürze vor mir. Er erkundigte sich theilnehmend nach Hamsburg, und ich sagte ihm, Hamburg erkundige sich auch nach ihm. Der "Bürger" hatte bereits eine Art Carrière gemacht.

Bei Gelegenheit des großen Processes gegen die Enda-Expedition hatte er als Dolmetscher sigurirt, dabei juristische Kenntnisse entwickelt, welche in Hamburg nie vollständig gewürdigt worden waren, sich seit der Zeit mit Praxis desschüftigt, und zum Schluß hatte ihn eine Dame geheirathet. Uebrigens war er noch immer derselbe, denn er lud mich auf den solgenden Tag zu einem Champagner-Frühstück dei Delmonico ein, und ich war auch noch immer derselbe, und — hütete mich, hinzugehen.

3ch habe ben Burger Jonassohn feit ber Zeit nicht wiedergesehen. Ueberhaupt, seit ich hier auf dieser westlichen Hemisphäre mich aufhalte, ift es mir, als muffe ich ben alten Menschen abstreifen, und ich ging in ber That ben vielen Befannten ber Beimath eber aus bem Wege, als bag ich sie aufsuchte. Bor allem begoutirte mich bas Flüchtlings-Ich habe es zwar nur aus deutschen Zeitungen kennen gelernt, bin aber überfatt davon geworden. Berren schlagen da hinten und vorne aus, wie alte Bengfte, welche eine junge Stute feben; fritifiren bie ameritanischen Buftanbe in abftract absprechender Weife, und find mit ihren Urtheilen über jedes Ereignig schon fix und fertig, bevor bas Ereignig felber vielleicht ftattgefunden bat. Obenan steht mein galliger Freund Beingen, eine barenbeißig brave Seele, jede Phrase noch immer ein Elephantentritt. Und er hunzt bie amerikanischen Staatsmänner herunter, als ob es preugische Bollbeamte waren, die ihm eine Brochure confiscirt hätten. 3ch habe von jeher so meine eigenen Schrullen über bas politische und revolutionare Martyrthum gehabt, und bin immer ber Meinung gewesen, wenn man bem Feinde einmal die Ehre angethan hat, vor ihm bis nach Amerika Reifaus ju nehmen, fo muffe man tein Rriegsgeschrei machen, da man keinen Krieg führen kann. Amerika und Theorien! gerade fo, als ob die neue Welt blos deshalb entdedt mare,

damit beutsche Professoren in ihr Häuser banen und Kinder zeugen. Ich din der Meinung, wenn eine geistige europäische Größe sich dis über den Ocean verschlagen läßt, so soll sie einen andern Menschen anziehen; sie soll lernen und verzgessen. Politik ist an und sür sich ein trauriges Handwerk, welches kluge Leute nur zur Berdauung treiben sollten. Jedes Bolk ist genau so frei, als es in seiner Majorität frei sein will, darum sind die Schulmeister zuletzt die praktischsten Politiker. Ich nehme es keinem Menschen übel, wenn er das Handwerk treibt, ich had's selber getrieben, aber man soll dabei seinen Feinden nicht in die Hände arbeiten, indem man es seinen Feinden möglich macht, einen unsch ädelich zu machen. Diese Lebensweisheit empsehle ich allen Politikern ans Erfahrung und Ueberzeugung, denn man consservirt sich ganz erstaunlich gut dabei!

Mein "Wild pigeon" sollte in zwei Tagen in See Es war daher nachgerade Zeit, daß ich mir irgend einen Lebensplan porzeichnete. Aber was für einen Blan? 3ch hatte in Hamburg und New-Nort geschäftliche Berbindungen angeknüpft, ich hoffte vague, meinen Ramen bei dem grandiosen Werf ber Canalisation unsterblich zu machen; aber einmal den Kuf auf diesem verzweifelt profaischen Boden Amerikas, stellten fich alle Plane, Projecte und Illusionen als Dunftgebilde heraus. Facit aller Calculationen war die Krage: Rückwärts ober Borwärts? Ratürlich das Letztere. Sehen, Lernen, Erfahren; ohne bas ging es micht. mir aber felber und meiner jum Spharitismus geneigten Natur nicht recht traute, so fing ich damit an, einen recht vernünftig-leichtfinnigen Streich ju machen; ich eutblößte mich selber von Mitteln. Diesen vernünftigen Entschluß hatte ich meinem Reisegefährten, dem Limeburger Commis zu verbanken. Der praktische Mann hatte im Bertrauen, daß bie Abressaten seiner Empfehlungsbriefe Etwas für ihn thun wirden, erst sein ganzes Geld, dann seine Effecten aufgegessen und das Sprichwort hier zu Lande bewährt: "Es ist kein Segen im deutschen Gelde." — Und das ist wahr, denn die meisten Sinwanderer werden erst dann etwas, wenn sie nichts mehr haben. Herrn Müller traf ich eines Abends als Logenschließer im deutschen Theater.

Bleich und kummervoll hatte ich ihn zuletzt verlassen, und er erzählte mir, daß er Aussicht habe, für einen deutschen Farmer in Jersen demnächst Gemüse in der Gemitsehalle zu verkansen gegen eine Commission von 25 pCt.; er müsse nur erst 50 Dollars beisammen haben, um eine Caution zu leisten, da der Farmer auf seine Empsehlungsbriefe an die ersten New-Norfer Häuser hin keinen Credit erössnen wolle.

Die Hauptsache, philosophirte ich, ift, wenn man in die weite Welt hineinflanirt, daß man mit einem ganzen Rock auf bem Leibe wieder nach Hanse kommt. Roch beffer aber, wenn man einen ganzen Rock wieber vorfindet. Burud nach Europa mit all meinen Habseligkeiten an Garberobe, Büchern u. f. w. Mein portativer Daguerreotyp= Apparat, ein kleines lebernes Köfferchen mit der nöthigen Bafche, ebenfalls tragbar, und meine Baffen; ferner feche Ungen Chinin gegen perspectivische Fieber, einen Blankett von Indian rubber mit Flanell gefüttert, um felbst auf feuchtem Boben troden schlafen zu können, und eine Dede, mit ber mon bei und die Pferde zudeckt, das war Alles. Ich habe ein= mal von einem Weisen gehört, ich glaube, der Kerl hieß Asmus, welcher gesagt hat, "omnia mea mecum portans." Will auch versuchen, ob das geht. Und was nun the power of the world, money, anbetraf, so sperrte ich meine Abler (Eagles) bei Doring ein, ber fie mir mit 6 pCt. pro Anno au füttern, und stets gu meiner Berfügung flügge gu halten persprach.

Meine ganze Baarschaft, wenn ich in San Juan bel Norte an's Land trat, sollte aus 100 Dollars, nicht einen Cent darüber, noch darunter bestehen. Ich habe mich nie so wohlgefällig im Spiegel betrachtet, als nachdem ich diese Dispositionen hinter mir hatte, und entschlossen war, zu Allem entschlossen zu sein.

Um meinen Aufenthalt in New-York, und die Befriedigung meiner Rengierde mit einem Schlußpunkt zu versehen, blieb mir noch der Besuch eines Ortes über, dessen Ausgeres mein Auge schon öfters angezogen hatte. Es war Barnum's Museum. Ich kann und darf den Leser mit einer Beschreibung desselben nicht verschonen, verspreche ihm aber, daß sie eine so kurze und rasche Stizze sein soll, wie man sie nur im Geschwindschritt entwerfen kann.

Wenn Barnum das gesammte Inventarium der Curiossitäten seines Museums bei mir versichern wollte, ich würde allerhöchstens zehntausend Dollars darauf zeichnen. Und ich würde ihm zur unerläßlichen Bedingung machen, bei keiner andern Gesellschaft weiter zu assecuriren, denn Borsicht ist die Mutter der Weisheit, und in Musen giebt's immer seuezgefährliche Stoffe, die mit zehntausend Dollars über und über bezahlt sein würden.

Mir bestigen auf bem Spielbubenplat in St. Pauli bei Hamburg verschiedene Menagerien, wo in gar grauslichen Gemälben am Eingang Krokobille Menschen ohne Messer und Gabel verspeisen, wo wilde Indianer mit fürchterlichen Riesenschlangen verschlungene und verschlingende Gruppen bilsben, und man liest darüber die Worte: Nicht zu glauben, ohne zu sehen! Wir haben zum Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt ein Kasperletheater, von 12 Fuß Länge und 8 Fuß Breite, wo uns die Schlacht bei Waterloo in Lebenssgröße versprochen wird; wir haben ein Oberalten-Collegium, von welchem die Verfassung behauptet, daß es "das

Auge und Ohr der Stadt" sein solle; allein das Alles zerfällt in Richts gegen den Humbug in dem Barnum'schen Balais, Ecke Parkrow und Broadway. Es ist, nachdem man hier seinen Biertel Dollar Entree bezahlt hat, schwer, einen Ansang und ein Ende zu sinden. Es ist eine Insolenz, welche, die Daumen in die Armlöcher der Weste gestemmt, den Hut tief in den Racken geschoben, uns gerade vor die Füße spuckt. Und dennoch, — wenn man für Humbug sein Geld ausgeben will, so sindet man hier seine Rechnung, denn man wird für den hundertsachen Eintrittspreis behumbugt.

Schon auf der Treppe erblickt man neben dunkler Leinewand in einft vergoldeten Rähmen, welche Oelgemälde darftellen sollen, gute deutsche Bilderbögen an die Wand geklebt. Der eine stellt Ali Pascha von Janina, der andere Graf Diebitsch Sabalkansky dar; noch weiter hinauf sind die Wände beklebt mit Bögen, auf welchen preußische Husaren abgedruckt sind, echtes Neu-Ruppiner Fabrikat, das Stück einen Sechser en détail.

Neben der Eingangsthür zu den Sälen ein dito Bilberbogen mit Jenny Lind als hochrothe Regimentstochter.

Jest das Museum selbst. Einen Augenblick glaubte ich mich zu dem Tröbler Alexander am alten Steinweg versetzt, hätte mich die Geräumigkeit der Barnum'schen Säle nicht aus der Täuschung gerissen. Ausgestopfte Bögel, Antiquisäten, Minerale, Waffen, Schnitzwerke 2c. 2c. producirten sich in langen Glasschränken so gemüthlich durcheinander, so total ohne Wahl und Geschmack zusammengebracht, daß der geübteste Classificator sich nicht hätte durchfinden können. Da lag z. B. ein javanesischer Dolch neben "a piece of wood" vom Hause, welches Christoph Columbus auf Domingo bewohnt hatte; die Haare eines indianischen Scalps bedeckten zum Theil die Splitter eines Mastes von dem Schiffe So- und So, welches im Jahre So- und So bei

And the second of the second o

So- und So untergeggigen war. Bor einer Bufte (aus Spp8) von Jenny Lind ftand eine Flasche, welche Miche pom Bulcan Coseguina in St. Salvador enthielt, bie beim letzten Ausbruch belfelben bis nach Jameika hingeflagen war, wo man sie gesammelt hatte, Gin Pantoffel der Raiferin Katharina von Rukland lag auf einem Stück Haut der großen Seefchlange. Ein Ranoe eines Esquimeaux war behengen mit Schnurrpfeifereien, angeblich aus ber Gorderobe Rapoleon's und Wellington's. Berge von alten Töpfen und Geschirren, wie man fie auf der Rarre tauft, maren mischen Korallen und Seefternen aufgestapelt, und jedes Stud mit einer fabelhaften Etiguette verfeben, die ihm Werth verleihen sollte. Recht blibsche und achlreiche Raturalien verschwanden effectlos bei dieser Zusammenstellung, und zum lieberfluß ftand in der Mitte des Sagles 1. auf einem hölgernen Sociel eine Broncebufte von Jenny Lind. Im Sagle 2. schnappte ein großer Uffe, den man in einem Glastaften eingesperrt hatte, nach Luft. Im Saale 3. zerrte ein kleines Aeffchen, außerhalb bes Raftens angebunden, jeden Vorübergehenden in oft fehr unanständigen Attituden am Rleide. 3m Saale 4. lag in einem Glasbehalter ein großes gefchliffenes Stud Glas mit ber Inschrift: "Ro-bi-noor." Dies waren die Brennpunkte der Sebenswürdigkeiten in den resp. Sälen.

Der Catalog redete von einem Wachsfiguren-Cabinet. Es befand sich in einem Nebensaal. Hier sah ich — nein, es war zu schamlos! — einige dreißig Dinger, die ein anständiger Mecklenburger Gutsbesitzer Bedenken tragen würde, als Bogelscheuchen in seinen Enbsenbesten anzustellen. Eine Fraze mit zerfressenr Nase, oben auf einem sestgeschnürten Bündel angeheftet, über das Ganze eine Unisorm von rothem Cattun gezogen, zu deren Massnahme ein Pachter Feldümmsel Modell gestanden haben mochte, stellte nichts Geringeres als Loxd

Bellington vor, wie ber Zettel besagte. Queen Bictoria trua eine Rrone aus Goldpapier, und hatte ohne biefelbe und ohne die erläuternde Etiquette füglich für das Ebenbild einer verwachsenen Barfeniftin gelten konnen. Napoleon fah aus wie ein Schornfteinfeger, Bafbington glich Robert Macaire. Die Costume maren von Motten zerfressen, und mas bie Motten übrig gelaffen hatten, verzehrte der Schmut. Sautler auf den Jahrmartten fleiner Städte find hundertmal beffer coftumirt als diese Figuren. Bon Proportion der Formen feine Spur. Das Einzige, mas hatte paffiren können. mare Jenny Lind gemefen, die ebenfalls in Bache pouffirt war und in weißem glaced Shirting-Rleide mit Goldfranfen (?) und schmutzigen Sanden neben irgend einem furcht= baren Highwayman stand. Das war Mr. Barnum's Wachsfiguren-Cabinet.

In demselben Locale waren diverse mechanische und electrische Apparate aufgestellt, die der Catalog mit den curiossesten Namen bezeichnete, deren Bestimmung kein Mensch errathen konnte, die sich aber durch ihre große Einsachheit auszeichneten. Ein Perpetuum mobile bestand aus einer Drehscheibe, welche ruhig auf dem Tische lag, und eine astrosnomische Uhr war mit der Büste Jenny Lind's geziert und orgelte unablässig, "Heil Dir, mein Baterland!" — Ein indianischer Riese (dessen Sandalen ungefähr einen halben Fuß dick waren) aus Irland, spazierte als weitere Merkwürzbigkeit hier auf und ab und stank zehn Schritte voraus nach Whisky.

In dieser und ähnlicher Weise waren alle Sale drapirt und decorirt. Nur eins verdiente wirklich Beachtung. Es war "the happy family." In einem großen Drathkasten, auf welchem in Porcellan die Büste von Jenny Lind prangte, sah man Kazen und Mäuse, Füchse und Hühner, Eulen und Tauben, Marder und Kaninchen, Schlangen und Kanarienvögel in holder Eintracht bei einander wohnen. Mr. Barnum hält diesen Kasten hoch in Ehren, denn er ist der Grund
zu seinem Bermögen gewesen und hat mit Jenny Lind zusammen die Reise durch die Bereinigten Staaten gemacht. Eine solche "happy family" kann man leicht herstellen. Man thut die Bögel, wenn sie noch nicht völlig flügge geworben sind, mit den noch nicht von der Muttermilch entwöhnten Säugethieren zusammen und behält für letztere die Milchnahrung bei, und sie zanken sich ihr ganzes Lebenlang weniger als Kammermitglieder in einer einzigen Sitzung. Die Schlangen sind die harmlosesten Thiere von allen, nur müssen sie stets in vollgefressem Zustand erhalten werden. Die "happy family" ist ein unterhaltendes Schauspiel für kleine Kinder und ein lehrreiches Schauspiel für große Kinder. —

Barnum's Museum mare unvollständig, hatte es nicht auch ein Theater aufzuweisen, in welchem sechsmal des Tages ein und dasselbe Stück gespielt wird. In diesem Theater ist ber Zuschauerraum trefflich benutt. Die Ränge liegen amphitheatralisch über einander und man genießt als Publicum zugleich die Annehmlichkeit eines Schwitbades. Angenehm ift in dem Etablissement, daß einem nichts erklärt wird. Stiquetten jedes Gegenstandes erfeten ben Cicerone, und wenn man lesen kann, und ein gläubiges Gemuth besitzt, sieht und staunt man seinen Breis von einem Biertelbollar reichlich heraus. Barnum ift aber auch ein dankbares Gemuth. Jeben leeren Winkel seines Stablissements hat er mit Jenny Lind in Del, Spps, Holz und Metall ausgefüllt. ihn aus dem Bankerott herausgesungen und er ehrt ihr Anbenten, ober thut wenigstens fo. - Nachst Renny Lind ift bas Museum reich an Reminiscenzen aus der ungarischen Revolution. Ich sah einen Handschuh von Hannau, eine ber beiben Biftolen, welche Görgen vom Raifer von Ruffland zum Geschenk erhalten haben foll; einen alten hut von Kofsuth, eine Müge von Dembinsty, ein Stief aus ber Krone des heiligen Stephan u. s. w. — Als Kossuth hier anwesend war, soll Barnum ihm alles Ernstes das Anerbieten gemacht haben, Kossuth möge sich bei ihm engagiren lassen; er, Barnum, würde die Staaten mit ihm bereisen und ihn für Geld sehen lassen. Sicher, daß die Kriegskasse des revolutionären Comité's in London voller geworden, wenn Kossuth auf das Anerbieten Barnum's eingegangen wäre. — Barnum, erzählt man, habe es nicht begreisen können, daß Menschen, die stets bereit sind, sich todt umsonst sehen zu lassen, nicht zuschlagen, wenn sie sich lebendig für schweres Geld sehen lassen können, und er meinte, der Kaiser von Oesterreich ließe sich doch auch für theures Geld sehen, und der König von Preußen auch! — —

Das war Barnum's Museum, welches bis jest noch jeber Besucher New-Porks mit Befriedigung — verlaffen hat.

Mein Freund, der Lichtbilderfabrikant, war untröstlich ob meiner Abreise. Wir hatten mehrsach zusammen gearbeitet und jedesmal, wenn ich Cast-New-York mit meiner Anwesenheit beglückte, strömten die Kunden, welche à la Rembrandt sixirt sein wollten, uns zu. Trozdem ich meinem Leichnam nichts abgehen ließ, hatte mir mein Ausenthalt in New-York, der sich auf fast fünf Wochen ausgedehnt, kaum zehn Dollars gekostet, und daß ich nicht hundert gemacht, war meine eigne Schuld. Ich hatte aber zweierlei gelernt, was tausend werth war, nämlich:

Erstens: daß in diesem Lande auf keiner Arbeit der Fluch des Borurtheils lastet, und folglich zweitens: daß es leicht sei, sein Leben zu machen, wenn man keine Arbeit mit dem Auge des Borurtheils betrachte. Im Hegel habe ich das nicht gelernt! — — —

O Ihr Barbaren des Ostens! Leicht wie ein Bogel im Herzen nahm ich am Abend des 14. Octobers meinen Thee zum letztenmale bei Mrs. Cook ein, sang deutsche Lieder, plauderte, scherzte, lachte, nahm Abschied von meinen Mitboarders, da ich mit Tagesanbruch an Bord sein mußte, legte mich schlafen, träumte von meinen Lieben, et — vogue ma galère!

Es incommodirte sich am andern Morgen auch keine Seele meinetwegen. Die rule of the house ward nicht gestört, und da es vor acht Uhr kein Frühstück gab, so wurde mir nicht einmal eine Tasse Kassee zu Theil, den ich zum Glück noch rechtzeitig am Bord vorsand.

Der Lüneburger Commis, Logenschließer und Gemüsehändler in spe, Herr Müller, hatte sich am Bier Nr. 6, East-River, eingefunden, um seinem Schlascameraden nochmals die Hand zu drücken. Er entsetzt sich ob der Nußschale, der ich mein Dasein anvertraut habe, es fällt ihm
ein, daß ich an einem Freitag in See gehe. "Mein Freund,"
sage ich ihm, "wohl ist es heute Freitag, aber es ist auch
der Geburtstag des Königs von Preußen, und similia
similibus sagen die Homöopathen. Eine dicke Zähre rollte
über seine Wange; ich glaube, es war ein guter Mensch,
und ich reichte ihm meine Brandystasche, aus welcher er wieder und wieder eine "Thräne" nahm.

## Drittes Rapitel.

Abreise von New-Pork. — Der "Wild pigeon." — Wie man eine Leichenrebe auf sich jelbst hört. — Little Inagua. — Der Süben. — Eucha. — Jamaika. — Eine Haisigiagd. — "Lenzen." — St. AndrewsIsland. — Die Wösquitoksste. — Erster Eindruck. — Ein Lotte aus Greptown. — Die Mündung des San Juan. — Die ersten Palmen. — Andlick von Greytown. — Dreistigsteit besser als Empsehlungsdriefe. — "New-York-house." — Ein Enttäuscher. — Die Transitcompagnie des Herrn van der Bilt. — "Madana!" — Greytown. — Der König von Mosquitia. — El rey de los Zapilotes. — Bor dem Urwald. — Sheppard's Lagune. — Die Eingebornen und die Bevölferung von Greytown. — Ein Boardinghaus an der Kisse. — Bor dem Irwald. — Impard's Lagune. — Die Eingebornen und die Bevölferung von Greytown. — Ein Boardinghaus an der Kisse. — Die Canalisation ein Humbug. — Berbindungs und Handelswege nach dem Innern. — Iwischen zwei Fiebertranken. — Dissernzen mit dem Patron einer Biragua. — Wr. Sigeaud. — Bestimmte Whsahrt ins Innere. — Wie man hier zu Lande "sattelt" und wann man "reitet." — Gepäc ins Boot. — Reuer Ausschlad. — Ein Adhitant des Königs Ludwig von Bayern. — Endlich!

"And now I'm in the world alone, Upon the wide, wide sea: But why should I for others groan, When none will sigh for me?

Perchance my dog will whine in vain, Till fed by stranger hands; But long ere I come back again, He'd tear me where he stands."

Diese Worte meines Lieblingspoeten Byron spagirten auf meiner Bunge bin und ber, wie meine Fuße bin und

her auf dem Deck des Fahrzeuges, welches mich weit, weithin down-South bringen follte, spazirten. Sie tamen mir wieber und immer wieder in den Sinn und wollten nicht wei-War es doch genau genommen bas erstemal in meinem Leben, daß ich eine Reise in ein Land antrat, wo ich keine Seele kannte und wo mich keine Seele kannte. Und hatten mir meine Beobachtungen in New-Pork schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben von der Gemüthlosigkeit der socialen Formen in der neuen Welt, so mußte jetzt, wo ich einer Bone zusteuerte, in welcher, die Sprache inbegriffen, mir alles fremd war, der Barometer meiner etwa noch vor= handenen Illusionen ganz bedenklich sinken. Dag ich es eingeftehe, auch in meinem Schadel fah es ein wenig verschwommen aus im Hinblick auf die Zukunft, als ich am Bier Mt. 6 Caft = River dem Maftenwald von New = Nort mein Lebewohl fagte.

An einem warmen sonnigen Augustmittag unter garm und Geräusch auf einem überfüllten Auswandererschiff hatte ich hamburg verlaffen, begleitet von Glück- und Segenswünschen von Berwandten und Freunden. Ein naffalter Octobermorgen, ein trüber wolfenbedeckter himmel ichnitt mir ein schiefes Maul zu, ein Landsmann, beffen Soffnungen bier gestrandet waren, drückte mir die Hand jum Abschied, als ich von New-Pork schied. Ein einziger alter Mann, der reichlich feine Sechszig auf dem Raden haben mochte, bilbete, außer mir, den einzigen Paffagier, welcher das ichlüpfrige Ded beschritt, über welches ein feuchter Oft-Nord-Oft eine naffe Sprüh von halb Regen, halb Nebel hinfegte. Jahreszeit schien ihre Budelmüte aufgesett zu haben, das heitere New-Nork lag griesgrämig ba, die am Ufer liegenden Fahrzeuge knarrten schwankend den Morgengruß dem trüben ١

Tag entgegen und der Wind pfiff gellend durch die Takellage, und die Ferryböte ließen aus ihrer Steampfeise auch nur Töne hervordringen, welche so hohl und heiser klangen, als ob sie den ersten Winterkatarrh bekommen hätten. Kein Geplauder, kein Gesang, kein Scherzen, kein Lachen und kein Weinen. Unter dumpsem Grunzen machte die Mannschaft ihren Gang um die Ankerpille und holte den Anker ein. Eden so prosaisch ruhig wurde ein Segel nach dem andern losgemacht, und so trieb das Schiff in die Mitte des Stromes, faßte den Wind, legte sich beträchtlich in Lee und jagte davon, daß das Wasser über die Gallion ohne Unterlaß sich das Deck entlang ergoß, und nur auf dem kaum 1½ Fuß höhern Quarterdeck ein einigermaßen trockenes Plätzchen zu finden war.

Der "Wilb-Pigeon" machte seine erste Reise. Es war ein scharfgebauter schlanker Klipper, "fore and aft Schooner." Masten und hull schwarz angemalt. Die Größe betrug 100 Ton Maaß. Die Schanzkleidung war höchstens zwei Fuß hoch, der Reeling am Quarterbeck dagegen reichte mir noch nicht einmal bis ans Knie. Der Capitän war — obgleich ihn als Amerikaner mein Leben eigentlich gar nichts anging — menschenfreundlich genug, mich auf die Bequemlichkeit des Ueberbordfallens mit den Worten ausmerksfam zu machen:

"Take care, Sir, if ye get sick, you'd better go down stairs."

Die Besatzung des kleinen Fahrzeuges bestand inclusive des Capitans und Steuermanns aus sechs Mann. Der Koch war zugleich Steward und mußte, wenn er mit seiner Küche klar war, sailors-Dienst verrichten. Capitan und Mate arbeiteten gleichfalls wie die Matrosen und standen in dieser Beziehung auf dem Fuße völliger Gleichheit.

Mafter Sciffon war, wie ich bereits angebeutet habe,

ein hübscher junger Rerl, dem das taftanienbraume gefräuselte Haar recht nett zu bem weather-beaten Seemannsantlit stand. Er war vor einiger Zeit als Miner in Californien gewesen, hatte Gold gesucht und gefunden, und als er genug ju haben glaubte, hatte er feinen Seemannsberuf wieder ergriffen, indem er einen Antheil an dem Fahrzeug erkaufte. welches er jett commandirte. So etwas kommt in den Staaten feit der Entdeckung bes Goldlandes häufig vor. Junge Burichen verlaffen ihren Beruf auf einige Zeit, machen die Tour, und feten fich im voraus die Summe feft, die sie im Eldorado entweder finden oder rasch verdienen können, und fehren bann friedfertig in ihre Beimat jurud, und greifen aufe neue zur Urt, zum Pfluge, oder zum Sam-Californien wird von dem Amerikaner die Hochschule "to become smart" genannt, und ich glaube gern, duß Mühen und Strapagen und ber Aufenthalt baselbit gang geeignet ist, jene care the devil about-Naturen zu schaffen, bie uns feit der Entdeckung der Goldlager fo häufig aufftoken.

Das vollkommenste Gegentheil des Capitans war sein Mate. Eine vierschrötige Gestalt mit einer blondgesunden Bauernphysiognomie, schwärmte er für ein stilles Farmersleben. Er erzählte mir, daß er noch so lange fahren werde, bis er fünshundert Dollars erükrigt habe, um eine kleine Farm in Tennessee zu kaufen. Das Seeleben verabscheue er und habe es nur gewählt, to make money a little quicker. — War er auf der Wache, so hörte man ihn ohne Unterlaß singen:

"O carry me back, o carry me back, To old Virginia shore!"

Unser Steward war ein höherer Mulatte aus New-Orleans, welcher ein schlechtes Französisch und ein noch schlechteres Englisch sprach. Der Bursche war übrigens gebildeter als seinesgleichen auf Schiffen zu sein pflegen. Mir wurde er dadurch einigermaßen interessant, daß er auf dem Schiffe gedient hatte, welches Kossuth und seine Getreuen aus Costantinopel geholt. Auf der ganzen Reise mit der speciellen Bedienung des ungarischen Agitators betraut, hatte ihm dieser beim Abschied eine goldene Brustnadel geschenkt, die der Afrikaner hoch in Shren hielt.

Der Baffagier, welcher außer mir die Reise mitmachte, war ein alter Anabe, ebenfalls aus Rem-Orleans, ursprünglich auch Seemann. Er hatte in ben Zeitungen fo viel von ber Ricaragua = Transit = Road gelesen und von der theuren Baffage auf den Steamern bes St. Juanfluffes, dag er made up his mind, und calculirte, es sei gut, wenn ben theuren Steamern bes herrn van der Bilt eine Opposition gemacht werde. Wo Dampfschiffe gingen, schloß er, muffen auch Segelschiffe geben können, und ohne an die Windstillen und Stromschwellen des berühmten und berüchtigten Flusses zu benten, hatte Mr. Jonathan Bater einen fleinen Schooner gefauft, ber, Riel oben, auf dem Dect des "Wild Bigeon" feftgeftaut lag. Ich glaubte anfangs, ich hätte einen Tollen vor mir, als ich den Lebensplänen und Calculationen bes alten Feuerfressers lauschte. Wohl versuchte ich es, ihm begreiflich zu machen, was ich selber von dem Flug und den Communicationen auf bemfelben mußte. Auch ber Cavitan fagte ihm, er möge folche Ideen nur fahren laffen und mit feiner Craft nach Jamaika ober St. Andrem Island geben, um Früchte nach Grentown zu bringen.

"Well, Gemmen! I want to see!" war die sakonische Antwort, mit welcher er einen Strahl brauner Jauche des unvermeiblichen fine cut Cavendish seitwärts spritzte.

Mich bagegen machte die Bemerfung Früchte von Jamaita nach San Juan de Nicaragua bringen,

4

stutzen. Ich hatte mir eingebilbet, in einem Tropenlande, und noch dazu in einem solchen, welches bereits innerhalb ber Aequatorial-Zone liegt, wachsen einem die Ananas und Bananen nur so in den Mund hinein, und wunderte mich bes höchsten, als auf meine Frage, was denn das sür Früchte sein könnten, mir der Bescheid wurde: "all kind of fruits, Pineapples, Banans, Plantains, Mangos, Oranges etc."

Das hatte ich nun davon, daß ich Bücher und Reisebeschreibungen gelesen! Enthusiasten, die ihre Nase in ein Land
hineinstecken, übertreiben alles Gute und Schlechte und machen
den Leser consus. Da habe ich vor meiner Abreise noch
einen und den andern kennen gesernt, der mir sabelhafte
Dinge erzählte, alles rosafarben gesehen hatte und unter
andern die Ananas auch am Wege wachsen ließ. Und jetzt
vernahm ich zu meinem Erstaunen, daß man nach einer
Küste, welche mir als der fermentirendste Boden der Welt
geschilbert worden war, einige hundert Meilen weit her Früchte
und Gemüse auf den Markt brächte! Ich konnte das nicht
begreisen und wollte es vielleicht nicht begreisen, denn ich
war eben noch grün.

Auch auf den kleinsten amerikanischen Schiffen herrscht die lobenswerthe Sitte, daß jeden Tag frisches Brot gebacken wird, und das amerikanische Soda-Biscuit ist Kuchen im Bergleich zu unserm nichtswürdigen Hamburger und Bremer Schiffszwiedack, mit welchem man mit aller Leichtigkeit seinem Nebenmenschen ein Loch in den Kopf wersen kann. Das Essen an Bord war einfach, aber reinlich und gut, und an Preserves war kein Mangel. Die Cajüte war in Berhältniß zur Größe des Schiffes ziemlich geräumig, enthielt zwei Betten, abgesehen von zwei Betten in einem über dem Wasserspiegel am Steuer belegenen Raum. Man konnte darin sitzen, stehen und liegen. Aber eine Inconvenienz ganz anderer

Art sollte ich balb kennen lernen, und so komisch es war, wird es mir boch zeitlebens im Gebächtniß bleiben.

Wir waren über die Barre hinaus und in See. Das kleine Fahrzeug benahm sich jetzt manierlicher als auf dem River, wo es durch die kurzen Bellen wie unsinuig bahin schoß. Die See ging hoch, der "Wild pigeon" nahm Raison an. Graciös flog er die langen hohen Bellenberge hinauf und schwebte auf der andern Seite leicht in die Tiefe nieder, oder er wand sich geschickt zwischen den Bellen hindurch und hielt sein Berdeck rein von Basser. Es war eine Bewegung, so angenehm wie das sanste Biegen in einer Hängematte, keine Spur von dem dröhnenden Stampsen grosßer Schiffe.

Nach dem Thee, zu welchem ich ein erkleckliches Quantum Brot und Molasse genossen hatte, sah ich mich nach den Hausgelegenheiten um, welche in keinem Haushalt, weder zu Wasser unch zu Lande, fehlen dürfen, und die meisner europäischen Anschauungsweise zufolge auch überall zu sinden sein mußten, außer etwa bei Canadiern, die noch Europa's übertünchte Hösslichkeit nicht kennen und sich seitwärts in die Büsche schlagen. — Diese Hausgelegenheisten konnte ich jedoch nirgends entdecken, und ebensowenig einen Busch. Ich fragte daher den wachhabenden Matrosen — denn es war bereits Nacht — welchen Cours ich zu steuern habe? —

"Just there, Sir, right down from the Bob-stay." Schön. — Nun ist aber bas Bob-stay eine bicke Kette, welche vom Klüverbaum an ben Bug in ziemlich schräger Linie gespannt ist, so schräg ungefähr wie bas Kirchthurmseil eines Seiltänzers. Pechschwarze Nacht war es ohnehin, und bas Wetter lub auch nicht zum Turnen ein. Der Bursche wiederholte seine Auskunft, und zwar in einem so impertinent näselnden Yankeetone, als wolle er mir zugleich die größte

Sottise sagen über die landrattenhafte Ungeschicklichkeit, die er bei mir vorauszusetzen sich den Anschein gab.

"Thank you, Sir," antwortete ich und war mit einem Sat über die Schanze, und setzte den Fuß fest auf besagten Bob-stay. Ich hörte noch, wie der Mann mir nachrief:

"Take care, it 's dark!"

Aus der Noth eine Tugend machen geht an, nur muß bann die Tugend nicht wieder zur Noth werden. fühlte mich plötlich mit Bebemenz - ins Baffer ae= taucht, und es brobelte und schäumte mir um die Ohren Ein Glück, daß ich festhielt, ob mir auch alle Denn ber "Wild pigeon," unter Glieder im Leibe knackten. beffen ftark vergoldeter Figur ich faß, hatte mich mit einem fo tiefen Compliment begrugt, hatte feinen Schnabel bermagen gefenkt, und feinen Bug fo tief ine Baffer getaucht, daß ich um ein Haar mich in Davis shrine wiedergefunden Triefend von Baffer und wüthend vor Scham, Merger und ausgestandener Angft, voltigirte ich aufs Deck zurück und gelangte, unbemerft von der Wache, in die Cajute. Aber es giebt eine Nemesis! — Dem Lookout, welcher mich nicht hatte von meinem schwankenden und schwebenden Erholungs-Blätchen zurückfommen sehen, mar doch Angst geworden, denn er mochte wohl fühlen, daß ich ohne seine provocirende Auskunft bei Racht feinen Gang gemacht haben würde, auf welchem schon mancher sailor bei Tage verunglückt ist. Und mit einem lauten Ruf "Man over board!" . fturzte er nach dem Quarterbeck.

Alles wurde allarmirt, und ich hörte unten deutlich, wie der Kerl dem Capitän berichtete, daß der "Dutch Gentleman" topheister in See gegangen wäre, ungeachtet — das waren seine Worte — "I gave him the warning."

"Well, — poor fellow! — she (bas Schiff) is making ten knots; — impossible, to pick him up! Let go on."

Ich wußte jetzt doch wenigstens, wie meine Leichen = rede beschaffen war, und das ift eine Erfahrung, welche wenigen Sterblichen zu machen vergönnt ift. — —

Master Scisson hatte aber in der Sache recht. Denn bei einer Zehn-Anotenfahrt, hoher See und dunkler Nacht ist es wirklich verlorene Mühe, einem unfreiwillig badenden Bassagier beizuspringen.

Im ersten Moment de vivacité wäre ich beinahe aussterderft gestürzt und hätte dem lügenhaften Berichterstatter einige Pankee-Schmeicheleien, wie "Damned mascal! son of a witch!" u. s. w. in die Zähne wersen mögen. Bald aber fühlte ich, daß es viel richtiger sei, den Menschen eine Nacht lang in dem Bewußtsein, mich gemordet zu haben, zappeln zu lassen. Ich schlüpfte daher in die im hinteren Raum angebrachte Nebencajüte (die wir scherzhaft the gun room nannten, weil dort der Bein- und Schnapskeller war) in eine Koje und schlief so sest wie ein Ertrunkener nur schlafen kann.

Am folgenden Morgen, als ich in die Hauptkajüte zus rücktroch, sah ich Master Scisson, wie er sich anschickte, meinen werthen Namen als "ertrunken" ins Loggbuch eins zutragen.

"Where the devil do you hail from?" rief er auf mein "good morning, Sir!"

Ich stellte mich natürlich gänzlich unwissend. Riemand aber war froher als mein Mörder. Der Mensch erwies mir hundert kleine Gefälligkeiten, und wo er konnte, suchte er mir einen Dienst zu leisten.

Der treffliche Oft-Nord-Oft, mit welchem wir New-York verlassen hatten, stand volle drei Tage und kam uns herrlich zu Statten, den großen Golfftrom zu durchkreuzen, um mit bem vollen Baffat fast gang südlich steuern zu können. war ein eigenes Gefühl, als ich nach drei oder vier ziemlich rauhen Tagen und Nächten am Morgen aufs Berdeck ging, und mir eine lauwarme südliche Luft bei völlig wolkenlosem Himmel entgegenströmte. Die Sonnenscheibe mar eben zur Hälfte aus der See getaucht, und gerade vor ihrer goldenen Rugel zeichneten sich am Horizont die Conturen einer nordweftsteuernden Bark ab. Die See mogte fauft wie ein mallender fornblumenfarbener Teppich, und Schaaren kleiner fliegender Fische schoffen in ftogweisem Fluge, bann und wann die Wellen berührend, in geringer Entfernung an uns Die Luft war balfamisch rein, zum Trinken! Die Rosatinten, welche bas aufgehende Tagesgestirn auf die mallende Azurfläche hinhauchte, bilbeten, durchblitt von dem milchweißen Schaum einzelner fecker aufspringenden Wogen ein Farbenspiel zum Entzücken schön. Und am Horizont, wenn das Auge langsam über die weite Kläche dahin glitt. schien das Meer ber Sonne nachsteigen zu wollen, schienen sich Stücke vom Ocean loszureißen, und sich an die Sonne au hängen, die, eine schaumentstiegene Benus, rascher und rascher sich emporhob am Firmamente. Es mar ber Guben, ber mir feinen erften "Guten Morgen" fagte! Wir waren heraus aus den holprigen Regionen, wo das Meer entweder in der matten Beiterkeit der Ermudung glangt, oder in tagelöhnernder Mannestraft brummt und stürmt. Die Natur giebt ber See hier ihre regelmäßigen Luft und Wasserftrömungen, läßt die Sonne sich in den Mund scheinen und genießt ihr Leben, wie ein Lazzarone, bis sie ihre Launen befommt und dann aber auch zur Furie in ihren Orfanen wird.

Ich habe, fo lange ich benken kann, kein folches innerliches Wohlbehagen empfunden, als an diefem Morgen. 75 Grad (Fahrenheit) in der Luft, hingegossen aufs Berbeck, so lang ich war, den Kopf in die Hand gestützt, wünschte ich, ein Maler zu'sein, um das einfache und schöne Einerlei auf die Leinwand zu bringen. Das ist der Hauptreiz des Seeslebens für den Reisenden, daß er sich der Sorgen entschlägt. Sie helsen ihm hier zu nichts, und die Nothwendigkeit versbannt den Spleen, dessen unsere sattelseste Philosophie auf dem Festlande nicht Herr zu werden vermag. So lange die unendliche Hochstraße aller Nationen uns auf allen Seiten umgiebt, dürfen wir sagen:

No eye to watch, no tongue to wound us, All earth forgotten, — all heaven around us!

Ja, man ist auf See im Himmel. Einige hören sogar bie Engel singen, wenn sie auf dem Bauch liegen und seeftrank sind. Dann halten sie den Himmel für einen Dudelsack und ächzen mit ihm um die Wette. — Gott sei Dank, ich blieb auch diesmal verschont, und die Mannschaft hatte sich umsonst gefreut, meinen Antheil von der Tafel zu erhalten.

Genau genommen, tam mir Schiff und Mannschaft zuweilen vor wie ein Birat. Das faloppe Aussehen ber wenigen Matrosen, der Steuermann, der barfuß einherspazirte, der Capitan, der sich ebenfalls das Ding bequem machte, und anfing, sich aller überflüssigen Rleidungsstücke zu entledigen, Mr. Jonathan Bader, eine zwar gutmuthige, aber doch confiscirte Seehundsphysiognomie, endlich ich selbst, angethan in grober Drillhose, welche ein Gürtel an ben Büften festhielt, den Oberkörper mit einem rothen Flanellbemb befleibet, ber eine Taback fauend, ber Capitan Segelwerk ausbessernd, eines jeden Attitude in der vollständigsten Nonchalance, ohne Rücksicht auf Grazie oder Aesthetik das alles auf diesem schnellsegelnden Torfever (denn viel größer war der "Wild pigeon" nicht), — in der That, wir hatten uns in unserer liebenswürdigen Natürlichkeit fogar

in Hamburg entweder gar nicht, oder — für Geld feben laffen können, als eine kleine Bande Filibustier.

Um fernen, fernen Horizonte tauchte ein bläulicher Fleck Es war little Inagua, eine Insel, die, wie ich glaube, noch zur Bahama = Gruppe gerechnet wird. nächsten Morgen, als ich das Ded betrat, lag westwärts in einer Entfernung von höchstens 8 (engl.) Meilen eine lange Es war die Infel Rette mattblauer Gebirge vor uns. Wir hatten in der Nacht den Wendefreis des Rrebses passirt und befanden uns jest innerhalb der tropi-Das Land lag zu weit ab, um felbst mit fchen Bone. bem Fernrohr mehr zu unterscheiden, als daß die Ufer völlig Die Höhen maren bewaldet, doch ließen unbewohnt feien. fich die Kormen der Bäume ebensowenig deutlich erkennen, ba die Luft landwärts ein wenig dick war.

Wir behielten das Land den ganzen Tag über in Sicht. Nach Sonnenuntergang verstärkte sich der anhaltend günstige Wind. Master Scisson schwur, seine little craft mache ihre 11 Knoten, und er würde den Morgan, eine große Bark, welche drei Tage vor uns, gleichfalls nach San Juan bestimmt, New-York verlassen hatte, schlagen. Die Nacht war nach dem heißen Tage, wo ich mich vergebens nach einem Fleckhen Schatten gegen die senkrechten Strahlen der Tropensonne umsah, wunderbar erfrischend. Dennoch widerstand ich obgleich Neuling dem Versuche auf Deck zu schlassen.

Der Himmel war leicht bewölft, aber er schien nach Süden zu in Flammen zu stehen. Ich konnte das Auge nicht wegwenden von dem prachtvollen Wetterleuchten, von den bizarren Formen, welche die hundert und aber hundert Blize an das Firmament warfen. Bald glich es dem plötzlichen Ausbruch eines Bulkans, und es war unheimlich, keinen Donner zu hören, bald schoß es wie ein Gewirr feuriger Schlangen durcheinander, hier zerriß es die Wolken und zaus

berte in grellfter Belle auf eine Secunde die fantaftischen Kormen einer Fata-Morgana hervor, dort glich es einem plötlich auftauchenden Lichtmeer von mehr als Tageshelle. furz es war ein Feuerwert, wie es die Phantasie des genialften Bprotechnikers nicht wurde erfinden können. ber aber flammte, leuchtete, sprühte in Millionen Funten und phosphorglänzenden Klumpen die schäumende See, und in unferm Rielwasser wirbelte bas nächtliche Licht bes Meeres in langen, langen Furchen hinter uns her. Im Norden und Often und Weften funkelten die Sterne, und die Sternbilber umferer Zone, ber große Bar voran, waren wieder um einige Grade tiefer am Horizont als am Abend zuvor. Hinter uns ber fintende Bolarftern, vor une bie flammenden Boten ber Aequatorialzone, die fernen Gewitter der temporales in ber Regenregion, bas leuchtende Meer, die gliternden Sterne, bie zahlreich fallenden Sternschnuppen, Licht und Finsterniß im Bechseltang - es war eine prachtvolle Nacht. ihre Boefie wurde - wird man es glauben! - erhöht, als einer ber Matrofen auf dem mir tödtlich verhaften Inftrumente Accordion ein altes Regerlied von abscheulich trivialer Melodie herunterspielte, benn es bilbete ben reizenbsten Contraft, und ich war nicht sentimental genug, um mir schon jett eine glutäugige Spanierin zu wünschen, welche mit mir und der Mandoline schwärmte und sonst allerhand Allotria triebe. Romme ich doch früh genug in das Land, wo ich die Sennoritas und die fanften Indianerinnen an der Quelle ftubiren kann. Und ich werbe sie daguerreotypiren und werbe mir ein ganzes Herbarium von Lichtbildern anlegen, und werbe mit ihnen luftwandeln unter Balmen und Blatanen. und ihnen Ränbergeschichten erzählen von Hamburg und feiner Umgebung. Es tann gar nicht ausbleiben: ich mache Fortine. Es verliebt fich eine fteinreiche Creolin in mich. schenkt mir ihr schönes Herz und ihre schönern Blantagen.

und ich werde gerührt sein und Herz und Plantage annehmen, und sie wird entzuckt sein, einen "most distinguished writer and traveller," wie Don Felipe Molina in meine Empfehlungsbriefe an die Präsidenten und Minister von Centralamerika geschrieben, zum Hausthrannen zu erhalten. — Nous verrons!

Der nächste Morgen zauberte uns ben prachtvollen Anblick der blue mountains von Namaica vor Augen, welche wie eine Rette von Hochalpen in einer Entfermung von 15 (engl.) Meilen vor uns lagen. Wir segelten in die Windward passage hinein. Da aber, gegen 11 Uhr Bormittags, fiel plötlich der Wind total ab und wir lagen vollftandia becalmb auf dem Waffer. Der Wild pigeon steuerte nicht im mindesten mehr. Die Site marb unerträglich: ber Schatten, ben die Segel marfen, murde immer fürzer. Das Waffer an Bord mar so warm geworden, daß 3ch half mir, so gut es gehen es nicht zu trinken mar. wollte, meinen Durst zu löschen, indem ich eine Flasche mit in Seewasser getauchten Tüchern umwickelte, und durch die rasche Verdunftung die Temperatur des Sufmaffers so viel wie möglich herabbrückte. Ein paar Tropfen Branbp machten das Getränt einigermaßen geniegbar.

Während ich so, schier verschmachtend — denn ob der glühenden Hitze schmolz das Bech in den Fugen der Deckbalken — beim Steuer lag, und nach Kühlung schnappend übers Het weg in die See sah, erblickte ich einen glänzenden Delphin im Zickzack hin- und herschießen, und gleich darauf hob sich aus der durchstichtigen Tiese ein wenigstens 15 Fuß langer graner Lümmel von Haissisch in die Höhe. Die Bestie schielte mit ihren heimtlickischen Augen gierig zu und herauf, und es lag so viel Dummboshaftes in der Bisage, daß es einem Menschen Ehre gemacht haben wirde. Wir hatten wenigstens Zeitvertreib. Der Capitan wiedelte ein Stück

verdorbenes Fleisch fest in einen alten Lappen Zeug und warf das Paquet über Bord. Der Begleiter des Mr. Shark (Naucrates conductor) slog darauf zu, umkreiste es und stieß dann pfeilschnell wieder zu seinem Master zurück. Gentleman Shark kam bedächtig herangeschwommen, legte sich auf den Rücken und schoß in gerader Linie auf das Fleisch-bündel zu, welches er im Ru sich einverseibt hatte. Aber gleichzeitig, wie ein Blitz, sauste auch schon, von der Hand des Capitans geworfen, die bereitgehaltene scharfe Harpune hinab und fuhr mit einem dumpfen Laut dem ungebetenen Gast in den Leid. Er ging abwärts; das Tau, an dem die Harpune befestigt war, wickelte sich ihm nach. Schon glaubten wir uns unserer Beute gewiß, als die Harpune nachsschleppte. Der Bursche hatte sich loszumachen gewußt und das Weite gesucht.

Das Baffer mar von feinem Blute roth gefärbt, und bas Blut hatte noch mehr Gefellschaft von derfelben Sippschaft angelockt. Ich zählte mehr als zwanzig jener fatalen. aber Badende in tropischen Ruftenländern marnenden Ruckenflossen, welche wie lateinische Segel aus dem Baffer Seche bis acht ber unbeimlichen Gefellen in hervorragen. allen Größen prafentirten fich vollständig unter unserem Stern, hielten fich aber ftets tief genug unter Baffer, um gegen nabere Bekanntichaft mit unferer Sarpune gesichert zu fein. Da holte Mafter Sciffon ein paar schwere Angeln herauf, bie wir auswarfen, und fast gleichzeitig big an ber seinigen ein Delphin, mahrend an ber meinen ein junger Sai fich gefangen hatte. Das beift - er hatte mich um ein Saar gefangen! Die Beftie hatte richtig angebiffen und tonnte von bem großen doppelten Widerhafen nicht los; ich aber hatte verabfäumt, das Ende des Taues, an welchem die Angel befestigt war, anzubinden, und so schnurrte die Leine bem bavon eilenden Fisch nach. Schon waren nur noch 5 oder 6 Faden des Taues an Bord. Umsonst hatte ich die Füße darauf gestemmt; das Thier riß mir die dicke Schnur unterweg und ich siel der Länge nach zu Boden. Da warf ich mich mit beiden Händen auf das entschwindende Tau, packte es — denn ich war in eine sieberhafte Jagdwuth gerathen — krampshaft sest, und jest maßen wir unsere Kräfte, — der Hai und ich. Er wollte Ios, ich wollte nicht los. Das Tau hatte sich mir um die linke Hand wie eine Schlinge gewickelt und das Thier entsaltete eine solche Kraft, daß es mich näher und näher an den Kand des Hecks zog. Der Schmerz war unerträglich. Bei jedem Ruck, den der Fisch — niemand konnte ihm das verdenken — zu seiner Befreiung machte, war mirs, als ob mir alle Knöchel des Handgelenks zerbrechen sollten.

Die Bein wurde zuletzt so intensiv, daß ich nicht wußte, sollte ich über Bord springen oder nicht. Die Liebe zum Leben siegte. Ich warf mich zu Boden, stemmte beide Füße gegen den Reeling und schrie nach Succurs. Da kam Mr. Jonathan Baker aus der Cajüte und fragte ganz phlegmatisch:

"Halloh! what's the matter?"

"D—!" schrie ich, "don't you see? J'm going to hell!"

Das half. Mit seinen beiben Gisenfäusten packte 3 onathan den Strick unterhalb meiner gefangenen Hand und brüllte nun seinerseits:

"Halloh! Two hands more to catch the fellow!" Der Capitan, der mit seinem gefangenen Fisch gleich ansangs nach der Lüche geeilt war, lief herbei, erlöste mich aus meiner Schlinge und zog gemeinschaftlich mit Baker die Seehhäne so weit an, daß sie eben nur noch mit dem Schwanz das Wasser berührte, und sich so zu Tode zappeln konnte. Der Hai schlug mörderlich um sich, kam aber nicht

los, da der Widerhaken gleich vorn im Maul ins Fleisch eingedrungen war und er das Tau also nicht zu durchbeißen vermochte.

Endlich ward er heraufgezogen. 3ch brangte mich beran, um meinen Feind in ber Nabe zu betrachten. Schwapp! ba schlug bas Bieh nochmals mit bem Schweif eine Quart, und versette mir, feinem Mörber, einen fo fulminanten Badenstreich, daß ich zu Boben fturzte und einen Augenblick glaubte, es folle mir hören und Sehen vergeben. Der Sai arbeitete inbessen seinen Todestampf mit fehr wenig Refignation durch. Obgleich nicht viel über fünf Fuß lang, peitschte er mit bem Schweif bas Berbed, bag ber Boben erbröhnte. Gin Stud Solg von einem viertel fuß im Durchmeffer, welches wir ihm vors Maul hielten, gerbig er, bag bie Splitter und Fasern bes Holzes umberflogen, und erft als ihm einer ber Matrofen mit einem Beil ben Schwanz - bas einzig Egbare an dem Fisch - abhackte, beruhigte er fich und ging mit Fassung in eine beffere Belt ein, wo wahrscheinlich biebere Saifische nicht von Demokraten außer Dienften gequält merben.

Umsonst hatte ich gehofft, daß der Abend uns Kühle bringen würde. Die großen, schlaff hängenden Segel schlugen mit entsetzlichem Geräusch bei jeder Hebung des Schiffes gegen den Mast, daß der ganze Bord erdröhnte; die Atmosphäre war, was die Seeleute misty nennen; die Sonne ging in einem dicken Qualm, einem Höhenrauch nicht unähnlich, unter, und mit der rasch einbrechenden Nacht legte sich ein dumpfes Brüten über das Weer, das sogar das Athemholen erschwerte, sast wie in einem Dampsbade.

Wir hatten uns zum Abendessen beim Schein einer kleinen Oellampe in die Cajüte eingeklemmt, als Master Scisson unruhig auf den Barometer sah, in dessen Röhre das Quecksiber gar bedenklich gefallen war. Kaum mit dem

Thee fertig, prüfte er ben Horizont rings umher. Dann' ließ er alle Segel einholen, und poftirte fich neben ben Mann am Ruder, die Augen fest nach Oft gerichtet.

Es war klar, es stand ein Sturm, wo nicht gar ein Orkan in Aussicht. Aexte, um die Masten zu kappen, waren bereit gelegt, Master Scisson rieth mir, down stairs zu gehen, because it might be possible we should get hard work to night. Es wäre mir jedoch unmöglich gewesen, in dem dumpfen Loch mich einsperren zu lassen, und ich erklärte, à tout risque oben bleiben zu wolsen. Die Luken wurden also fest geschlossen.

Mr. Jonathan Baker hatte feine Oberkleider abgeworfen, ich desgleichen, und der alte Seebar meinte, indem er einen großen Klumpen Kautabat in den Rachen ftectte:

"Well Sir, you may see a little of the service before to morrow!"

So verging eine Stunde. Alle fünf Minuten rief der Capitan, welcher den Horizont scharf im Auge behielt, dem Mann am Steuer zu:

"What have you now had?"

"South-West by West, Sir," war die heisere Antwort. Es verging eine halbe Stunde.

"What have you had now?" lautete abermals die Frage.

"South-east by east, Sir."

"Dam! she does not steer at all!" murmette Mr. Jonathan.

"Try the flying-gib!" rief ber Capitan.

Das Außenklüversegel ging in die Sohe.

"What have you had now?"

"South-east by east, Sir!" mar die monotone Ant-

Das Schiff steuerte nicht mehr!

Jetzt aber zeigte sich auf der Oberstäcke der See ein seltsames Schauspiel. Eine lange riesige Welle, deren Gipsel von keinem Schaumkopf gekrönt war, kam wie ein schwarzer Berg langsam von Osten her herangerollt. Es war ein furchtbar beängstigender Anblick, als in der jetzt rabenschwarzen Nacht diese dunkle Masse dem Schiffe näher und näher rückte, und unwillkürlich warf ich mich in die Kniee, und packte mit aller Kraft die Wanten, denn ich glaubte, die See müsse sich mit ihrem ganzen Gewicht über und stürzen. Aber das Schiff hielt sich brav. Es hob sich mit fabelhafter Geschwindigkeit die auf den Gipfel des Wasserberges, und in diesem Augenblick empfand ich ein Gefühl, als ob ich urplöstlich in einer Schautel die zur Höhe eines Kirchthurms geschneut würde.

Erst als die Welle unter und hinter uns weg weiter rollte, und die riefige Maffe sich in die Nacht verlor, magte ich wieder zu athmen. Es tam die zweite und britte, es folgte Belle auf Belle. Unfer Schiff trieb au hazard nach allen Strichen der Windrofe. Dabei dauerte die lautlose Stille fort. Rein Lüftchen regte fich, die Sige war erftickend. Und das vermehrte das Unheimliche. Wie tückische Gespenfter rollten die schwarzen, schaumlosen Ungethume auf uus zu, unser kleines Fahrzeug hoch überragend. Und — wenn man über Bord gerade fenfrecht in die Gee fah, fo mimmelte es buchstäblich von Saifischen um uns her, zwischen benen hindurch der leuchtente Delphin schoft. Ja, oft fah ich eine ober mehrere dieser widerwärtigen Beftien in matten Umriffen sich mit einer Welle heben und höher schwimmen, als unfer Deck mar. Ihre Bewegungen machten die Stellen, mo fie schwammen, phosphorescirend leuchten, und hatte die Situation erlaubt feiner Phantasie den Bügel schiegen zu taffen, ich würde geglaubt haben, die Burschen wollten den Tob ihres Rameraden rachen.

Da, gegen Mitternacht, sprang eine scharfe Brife aus Suben auf.

"Put her about!" fchrie ber Capitan.

Und jett murben alle Segel beigefett, nachdem gebreht war. Mr. Jonathan und ich arbeiteten tapfer mit. Blotslich stürzte ein wolfenbruchartiger Regen vom himmel nieber, daß wir Mithe hatten, mit "alle Mann" bas letzte Segel in die Höhe zu bringen. Doch es ging. Und jest nahmen wir, nach Rorden steuernd, reigans vor dem Orfan, beffen Dünung es offenbar mar, die wir bisher erfahren hatten. Uns nach jagte ein Gewitter, so furchtbar, wie ich es in meinem ganzen Leben nicht gesehen und gehört hatte Es fnallte hinter uns ber, wie ber verzehnfachte Schall eines Ranonenschusses, und die Blite ichienen uns zu umfaufen, als würde mit Congreve=Raketen nach uns geschoffen. Capitan und Mr. Jonathan waren leichenblag und man fah es ihnen an, daß es ein verzweifeltes Spiel war, welches getrieben wurde, indem sie under full canvass in einer solden Nacht vor dem Binde fegelten.

Um 2 Uhr morgens sprang jedoch der Südwind wieder in den regelmäßigen Passat um, es wurde aufs neue gewendet und wir hielten unsern früheren Cours wieder ein.

"All danger is over!" lautete die beruhigende Er-

Ich bin in der Nautik noch wenig bewandert, muß es baher bahingestellt sein lassen, ob Mr. Jonathan recht hatte, indem er mir, als wir uns endlich zur Ruhe begaben, selbstgefällig erklärte:

"On bord of any other vessel but an American, Sir, you would have been drowned."

So viel ftand feft: als wir am nächsten Morgen wie einen matten Nebelstreifen die Kufte von Sanct Domingo erblickten, sahen wir mehrere Masten, Tonnen und Tauwert auf der See schwimmen, und gegen Mittag trieben in einer Entfernung von ungefähr 2 (engl.) Meilen zwei umgeschlagene Boote dicht hinter einander an uns vorüber. Die Wache wollte sogar bei Tagesanbruch Leichen gesehen haben. Es mochte also immerhin eine narrow escape gewesen sein, der wir uns zu erfreuen hatten.

Mit unferer Einfahrt in die karaibische See anderte sich bas Klima. Regelmäßig zur Mittagszeit setzen scharfe Regen mit Gewittern ein, welche mit geringen Pausen bis abends anhielten.

"It rains here but once a year!" erklärte der Capitän scherzhaft.

In der That, in dem Strich zwischen Bluefield langs ber Mostitofufte, Grentown, Chagres bis Carthagena, ift die rainy region noch weit vorherrschender, als Professor Berghaus es auf feinem Atlas erlaubt hat, wenigftens an ben Rüften bis 15 (engl.) Meilen landeinwärts. Die Morgen bei Sonnenaufgang waren volltommen flar und heiter; bie See glanzte wie polirter Stahl, und auf ben leicht gehobenen Bellen schaufelte fich ber Portuguese man-of-war, ein Nautilus, bem die Seeleute diesen Spitnamen gegeben haben, wahrscheinlich als Kritik bes gegenwärtigen befecten Buftanbes ber portugiefischen Marine. Sart am Bug unsers Schiffchens hatten fich feit zwei Tagen ein Paar Lotfenfische eingefunden, welche, mit ben Schwanzflossen bas Schiff berührend, nicht vom Plate wichen. Scharen von Quallen, in ben brennendsten Farben schillernd, schwammen auf ber Oberfläche des Wassers. Aber gegen Mittag anderte sich die Der Himmel hauchte sich schwarz an, einige dumpfe Donnerschläge verfündeten das nahende Gewitter, und balb nachher gog es auf uns nieber, als follte die Sünbflut hereinbrechen. Das war für mich die traurigste Zeit, denn die Sailte, beren Gingang alebann fest geschloffen bleiben mußte,

glich einem Backofen, und ich fank häufig vor Ermattung auf dem Fußboden nieder, unfähig, ein Glied zu rühren-Ich hatte noch zu große Augst vor dem Fieber und scheute die Rässe deshald. Ja, in solchen Augenblicken dachte ich mit Sehnsucht an unsern frischen Norden zurück, denn ich kannte in unserm verweichlichten europäischen Leben noch nicht die Macht der Gewohnheit, und glaubte, wenn ich in die Zukunft blickte, mich nach acht Tagen gebraten einmariniren lassen, und wieder nach Hause schieden zu können.

Die Sehnsucht, mit welcher ich baber am 26. October morgens 10 Uhr, nach einer reizenden Infel blickte, welche wir auf nur zwei (engl.) Meilen paffirten, mar aroß. war das ben Englandern gehörende St. Andrem-Jeland, ein Fledchen Land, etwa noch einmal fo groß als Belgolaud. Eine Flagge wehte am Lande, mit unbewaffnetem Auge fah ich einige Wohnungen, umgeben von Bäumen und Pflanzen in den feltsamften Formen. Und wie mafferte mir der Mund, als Mr. Sciffon eine ausführliche Befchreibung von ber Fruchtbarkeit des fleinen Gilandes machte. Wie beneidete ich ben Gouverneur, ber dafelbst feinen Bohnfit hatte, um feine Ananas, seine Melonen, Orangen und andere burftloschende . Früchte! Hatte ich an Bord commandirt, ich würde mein Steuer um ein Baar Striche mehr nach Bactbord gedrückt haben, und hatte einen, zwei Rafttage in einer siehern Uferbucht gemacht. Es ware romantisch bazu gewesen. Mafter Sciffon war ein profaischer Nantee, bem nur baran lag, feine Fracht schnellmöglichst nach San Juan be Nicaragua zu bringen und feine Frachtgelber einzucaffiren. Jonathan Bater bachte ähnlich und falfaterte feinen fleinen Schooner, deffen Rielplanten von ber Bige gelitten hatten.

In zwei Tagen sollte ich wieder am Lande schlasen, verssicherte mich der Capitan. Aber was für ein Land. Damned country nannte er es. Ungesund die zur Töblichkeit, nur

tm Innern ein wenig besser. Schöne Aussichten! Dabei aber fand ich eine große Bernhigung in der europäischen Boraussetzung, daß in einem verdammten Lande die Menschen sich recht gemüthlich und herzlich an einanderschließen müßten, und mir machte nur das Sorge, daß ich besürchtete, die Leute, an welche ich adressirt war, würden mich nicht wieder fortlassen. Ich als gebildeter Europäer mußte ihnen ja wie eine Dase in ihrer Lebenswisse erscheinen, und sozitterte ich, wenn ich daran dachte, daß ich vielleicht als Opfer zu weit getriebener Gastfreundlichkeit fallen würde.

Ich denke jetzt anders!

Am 28. früh morgens machten wir Land. Aber was für Land. Wie eine langer schmaler Strick mitten durch einen trübsenchten Eindruck gezogen, lag die Mosquitoküste vor uns; nur nach Südwest in weiter Ferne ragte der Regel eines Berges, der mir als der Vulcan von Cartago in Costarica genannt wurde; über die Gegend hervor. Das User schien Schilf, Sumpf und Wald zu gleicher Zeit zu sein. Bon Menschen oder Cultur auch nicht die entsernteste Spur. Dem Boden entstiegen kleine Nebeldünste, eine tückssche Malaria. — Beidenartige Stauben, riesiges Rohr, zitzernde Grasssächen, die auf dem Wasser zu schwimmen schiesnen, und dahinter, eine große grüne Mauer — der Urwald.

Ich stand auf dem Quarterdeck und sah mir durchs Fernrohr die Augen wund nach Spuren von menschlichem Dasein. Ich suchte vergebens wenigstens die Masten einiger Schiffe zu erspähen. Welch ein Unterschied zwischen dem Tage, an welchem wir das Land der Bereinigten Staaten machten und dieser Ankunft in einem Lande, welches von Theoretikern bereits als das Emporium der ganzen westlichen Hemisphäre ausposaunt worden war. Dort, noch auf hoher See vor New-Pork die ganze übermüthige Regsamkeit eines tungen Riesen, der seine Kraft fühlt, das Zusammengehäufte

von allem Neuem in der neuen Welt, das trotzige Siegesbanner der neuen Civilisation, welches von jeder Mastspitze, von jedem Gedünde flatterte, welches aus jedem Schornstein eines Dampfers in den goldenen jungen Morgen des indian summer hinausdampfte — hier ein üppig wallendes Leischentuch in Grün, eine unheimliche Stille, die mich, wenn man das Bild gelten lassen will, bei der Temperatur einer Aequatorialzone, — frieren machte! — —

Ich weiß, ich werbe in späterer Zeit vielleicht über mich selbst lachen ob dieser buchstäblich grünen Anschaumg, die ich unter dem ersten Eindruck in mein Tagebuch schreibe, und ich will mit meinen Betrachtungen daher abbrechen, um mir später einmal nicht gar zu komisch vorzukommen.

Seit länger als einer Stunde wehte bas fternenbesäete Bauner von unserem Maft, um dem unsichtbaren Lotsen des unfichtbaren Hafens ein Signal zu geben, und schon brummte Mr. Jonathan verdrießlich: "I guess, they have no pilot at all in that country," als in weiter Ferne am Saum des Waldes ein einsam stehendes hölzernes Haus fichtbar murde. Es lag am nordöftlichsten Ende ber Bucht, auf welche wir, von Süben uns ber Ginfahrt in den St. Juan nähernd, zuhielten. Und jest tam auch ein Ranoe jum Borfchein. Es war nur ein ausgehöhlter Baumftamm, dabei aber so scharf und zierlich zugeschnitten wie die besten englischen Wherry-Boote. In dem Boot fagen brei splitternadte, fcmarzbraune Rerle mit ben fcmierigften Bufchklepper-Physiognomien und triefenden Augen, gegen beren Baters ich wollte fagen: beren Mutter Saut, benn biefe Leute pflegen entweder feinen ober mehrere Bater zu haben - bie weiße Rleidung eines weißen Mannes, ber im Stern bes Ranoes sich hingekauert hatte, grell abstach. Es war ber Mürrisch = faul kletterte er auf unser Ded, und ließ sein Boot mit seinen marineros ins Schlepptau bes Wild pigeon hängen. Ich erquidte mich sogleich an folgendem Dialog.

"Biele Schiffe im Bafen?" fragte Mafter Sciffon.

"Rein einziges. Die Steamer haben ihren eigenen Lotfen, und es ist jetzt drei Wochen her, daß ich das letzte Schiff hinausgebracht habe."

"Ift viel Krankheit am Land?"

"Well, die Leute auf den Steamern sind fast alle sick. — Da gehen sie in den Busch, wollen jagen und kriegen das Fieber. Berdammter Plat! Ich gehe wieder nach den States."

"Rein Gefchäft?"

٠.

"Well, sonst brauchte man sich nur auf die Straße zu stellen und zu, lachen, und man hatte eine Unze verdient. Jetzt hat die Transit=Compagnie — Gott verdamme sie! — die Stadt todt gemacht. Die Calisornier werden gleich von Bord an den Riversteamer übergeladen, und kommen gar nicht an Land, weil in Birghn=Bah die Hauptsstation ist. So ist das bischen Handel nach dem NicaraguasSee gezogen. Kurz, Sie machen das halbe Leben und riskiren das ganze.

Während dieser wenig trostreichen Schilberungen waren mehrere Häuser zum Borschein gekommen, und bald lag der Ort in seiner ganzen Ausdehnung vor uns. Ich kann nicht gerade sagen, daß der Totaleindruck aus der Ferne ein ungünstiger war. Die Häuser, sämmtlich von Holz, einige weiß angestrichen und mit grünen Jasousien versehen, andere auf Pfählen, über den Boden erhaben, ruhend, dazwischen die einsachen Rohrhütten mit Palmendächern der Eingebornen, zeichneten sich originell genug an dem dunkeln Waldhintergrund ab. Als wir uns dem Lande noch mehr näherten, und ich die ersten Palmen mit ihren üppigen Fächern sich stolz ausdreiten sah, und dahinter den ernsten Urwald, aus welchem mir jeden Augenblick neue und unbekannte, oder solche Pflan-

zenformen entgegentraten, die ich in unsern europäischen Gewächshäusern nur in siecher verkrüppelter Gestalt kennen gelernt hatte, da drängte allerdings das gänzlich neue Bild jeden anderen Gedanken zurück, und auf die Gesahr hin zehn Fieber zu bekommen nahm ich mir vor, daß mein erster Gang in jene dunkelgrüne Urvegetation sein sollte.\*)

Gegen 1 Uhr mittags endlich gingen wir eine halbe (engl.) Meile von der Stadt entfernt vor Anker. Es war am 28. October 1852. Der Capitan klopfte mir auf die Schulter mit einem freundlichen "Be smart," (benn Seeleute sind Wenschenkenner, und er mochte meine affectirte Heiterkeit wol nicht für ganz echt erkannt haben) und fuhr mit Mr. Jonathan ans Land. Ich blieb an Bord, unter dem Borswande, beim Ausladen von Jonathan's Schooner behülflich zu sein, in Wahrheit aber, um mich und meine Gedanken zu sammeln, bevor ich den ersten entscheidenden Schritt auf die tierra firma des westindischen Continents that.

Man hat über den Hafen von St. Juan viel Geschrei gemacht, doch glaube ich keinem Hasen eine so schnelle Verssandung prophezeihen zu können als diesem. In dem Einsschnitt des Landes, welcher von Ost-Nord-Ost nach Wests-Süd-West zuläuft, bildet eine schmale Landzunge (Punta Arenas, Sand-Spize), welche ziemlich von Osten nach Westen setzt, einen natürlichen Damm gegen den Ocean, dessen Brandung

<sup>\*)</sup> Es wird hier wol am Ort sein baran zu erinnern, daß ich bies und das Folgende anter bem ersten Eindruck niederschrieb. Ich gebe es wieder, wie ich es in meinem Tagebuch ausgezeichnet habe. Ich lächle jetz oft selbst über manches, was mir im Ansang ungewohnt, as schrecklich vor am. Ich habe den Ort und den berüchtigten Flus später zu wiederholtenmalen besucht, als ich nicht mehr grün war, und an den selben Stellen, in den selben Situationen mich föstlich amusirt, wo ich ale Reuling, mit allen europäischen Bornrtheilen behaftet und unter dem Eindruck eines versehlten Reisezweckes gar kleinlaut um mich sch. Ich die festzuhalten, da ich, um mein Semälbe nicht zu beeinträchtigen, an meinen Stizen nicht ändern mag noch kaun.

man saut brausen und bonnern hört. Aber theils durch den Schlamm und Sand, das Wurzelwerk und die Pflanzenverswitterungen, welche der St. Juanfluß im Hafen ablagert, noch mehr aber durch die Rückwirkung der Flutwellen, welche mit voller Wucht gegen die äußerste Spitze der Landzunge anprallen, und vielleicht, ehe zwanzig Jahre vergehen, den ganzen äußersten Point losreißen, und die Barre erhöhen, muß das eigentliche Naturhafenbassin unpracticabel werden. \*)

Die Stadt Grentown oder San Juan del Norte, wie es die Centroamerikaner nennen, oder St. Juan de Nica-ragua, wie es in der officiellen Sprache dieser Republik gleichen Namens heißt, liegt gleichfalls auf einer Landzunge, gebildet durch eine der vielen Einschnitte, welche der Fluß au seinen Wündung ins Land macht, und lehnt sich süblich an einen vom Bald begrenzten kleinen See, Sheppard's Lagune genannt. Dieser Mr. Sheppard, ein Greis von kaft 80 Jahren, ein Mulatte, ist der Abraham der Neuzeit von Greystown. Er hat eine zahlreiche Familie, und man behauptet, seine Descendenz erstrecke sich auch noch auf einen großen Theil der nicht seinen Namen tragenden braunen und gelben Natives dieses trostlosen Strandes.

Im Hafen lagen außer einigen kleinen Jamaika-Schoonern, beren Besatung aus Negern, Mannern, Frauen und Kindern bestand, welche Früchte nach Greytown gebracht hatten und sorglos schwazend und singend ihre Mahlzeit auf
Deck ihrer kleinen Fahrzeuge über einem Kohlenseuer in eisernem Rost kochten, nur noch die beiden amerikanischen Steamer, der Pampero von New-Orleans und "the Northern
light" von New-York, welche ihre Passagiere nach Calisornien
gelößt hatten, und auf die Ladung Passagiere von Calisornien,
welche von Juan del Sur, den Isthmus passiren mußten,

<sup>\*)</sup> Dies ift im Jahre 1868 bereits wirklich geschehen.

warteten. Zeitweilig ruberte ein Kanoe nackter Eingeborner vorüber, welche mit ihren kurzen Rubern paddelten, und die Phantasie brauchte ich nicht übermäßig anzustrengen, um sie für Wilde in optima forma zu halten.

Am nächsten Worgen ließ ich mich ebenfalls ans Land seizen. Wein erster Gang war zu Herrn W., dem Conful der Hanseltädte, einem jungen Mann, der kürzlich eine ältere Frau, die Kantippe seines früheren Associés B., geheirathet hatte. Diese Dame (eine Französsin) erfreute sich in ganz Nicaragua des Ruses eines Drachen und stritt sich um den Borrang mit Donna Enriqueta H., gleichfalls eine Französsin und Frau eines Deutschen. Die Chronique scandaleuse erfährt man in der ganzen West immer zuerst.

Herr W. las meinen Empfehlungsbrief mit süßem Lächeln burch und schnitt ein Gesicht wie ein auf den Schwanz getretener junger Kater, der sich bemüht heiter zu bleiben. Seine erste Frage war, ob ich in Grentown meinen bleibenden Ausenthalt zu nehmen gedächte, und es sag darin ein solcher prononcirter Accent des Wistrauens und der Angst, in mir möglicher Weise einen mercantisen Concurrenten zu erhalten, daß ich nicht umhin konnte zu lächeln. Das Incognito eines most distinguished writer and traveller, unter dem mich Don Felipe Molina introducirt hatte, war hier zu Lande ein so brotsoses Handwerk, daß der praktische Geschäftsmann voraussah, bei sängerem Verweisen werde und müsse ich irgend ein business treiben.

Concurrenz an diesem Ort! — Herr W. gab sich alle erdenkliche Mühe, mir den Aufenthalt als ungesund zu schilbern, Handel und Wandel als total ruinirt. Ich Aermster! Ich hatte in New-York gehört, daß mein Abressat sich kürzelich verheirathet habe, und träumte unterwegs davon, dem jungen Spepaar die Flitterwochen in der tödtlichen Gegend, wo "der Mensch sich enger an den Menschen auschließt" (!)

burch meine liebenswürdige Unterhaltung zu verschönern. 3ch sprach in meinen Träumen, mit bem jungen Chepaar im Garten unter duftenden Orangenbäumen, in der Abendfrische luftwandelnd, über Runft und Literatur, italienische Oper 2c. 2c. Und da fand ich einen fieberbleichen Menschen, einen bafili= chen Drachen in feiner Gattin, welche jum mindeften hatte feine Mutter fein konnen, und die er, wie die Medisance fagte, nur genommen hatte, um ber Liquidation bes Gefchaftes zu entgehen. Die Frau führte das Regiment und f-te wie ein Sergeant ber Grenzgensbarmerie. herr 28. bagegen pries mit machsender Besorgnif für mein Dasein die Schonbeit und das gefunde Klima von Granada, und schaltete bei jedem Bunkt feiner Rebe die ausfragende Voraussetung ein, ich würde doch in einem fo ungefunden, miserablen Reft, wie Grentown, nicht lange verweilen.

Na warte! bachte ich, und mir schwebten mein Limeburger Commis und seine Empsehlungsbriese als Warnung vor. Ich erwiderte ihm also: In Nicaragua denke ich allerbings zu bleiben. Entre nous, Herr W., mehrere Hamburger Hüger interessiren sich für ein Unternehmen nach Nicaragua; ob num an der Ost- oder Westküste (die Westküste betonte ich) hängt von meinen Berichten ab. Entweder Grentown oder Realejo. Ich beabsichtigte ansangs, mich hier gar nicht auszuhalten. Mein Accreditiv lautet auf Leon. Ich wollte die Westküste zuerst bereisen; indessen da der Steamer bereits den Fluß hinauf ist, so will ich vierzehn Tage hier bleiben, um den Markt genau kennen zu kernen, es wäre denn, daß ich zufällig die Fahrt in den nächsten Tagen machen könnte.

Mr. W. erklärte sich sofort bereit, mir Passage auf einem Fahrzeug zu schaffen, und zwar für den billigen Preis von 60 Dollars bis Granada, exclusive Beköftigung.

Ich erklärte ihm bagegen, mehr als 20 Dollars würde

ich keinen Cent geben, hätte auch gar keine Eile, und — am Nachmittag desselben Tages hatte ich die Bassage in einem Frachtbongo. Die Abreise war auf den folgenden Tag festgesetzt.

Mein nächster Besuch, nachbem ich aus den Trümmern meiner idussischen Tropenträume mir wenigstens eine verhältenismäßig billige Reise gemacht hatte, galt dem englischen Consul, Mr. Geddes. Dies war ein steifer, aber genteeler Mann.

"Bürde sich freuen, mir von Nutzen sein zu können." Voilà tout. Ich bat ihn um Angabe eines anständigen Boardinghauses, und er gab mir seinen Criado mit, der mich in eine kleine Bretterbude, hart am Walde gelegen, brachte, allwo ein deutscher Orientale aus Polen, I—ky, einen Kleiberstore hielt, mit Schinken, Sardines 2c. handelte, und Keeper einer Kneipe war, welche den stolzen Namen New-Yorkhouse führte. Hierher beorderte ich meine Siebensachen, und da ich an den Wirth zufälligerweise von einem deutschen Arzt in New-York ebenfalls empfohlen war, so reducirte der Hotellier den üblichen Preis von 2 Dollars auf 1½ pr. Tag.

Mein Wirth bot ein wandelndes Bild getäuschter Hoffnungen dar. Er hatte in New-York eine höchst lucrative Stellung als Buchhalter bei einer großen Fallitmasse aufgegeben, die ihn auf Lebenszeit würde beschäftigt haben. Angesteckt von dem California-Schwindel, hatte er alles zu Gelde gemacht und sich hier, in dem Hasen der Zukunft, etablirt, auf den Transit speculirend.

Er war ein ruinirter Mann geworden von dem Augenblick an, wo die Transitcompagnie ihre Factoreien nach Bunta-Arenas hin verlegte und kein californischer Passagiertransport mehr in die Stadt kam.

Diefe Tranfitcompagnie genog überhaupt einen Ruf etwas weniges beffer, als die ehrenwerthen Gefellschaften ber

Cartouche, Rinaldini und anderer Notabilitäten höherer Inbuftrie. In Rem-Pork wird 3. B. verkundet, jeder Reisende nach San Francisco fonne auf bem Steamer fo viel Bepad mit sich führen, ale er wolle. Natürlich, daß mancher arme Teufel feinen ganzen Sausapparat mit fich fchleppte, um in San Francisco billig eingerichtet zu fein. Kaum war aber bas Dampfboot in Grentown angefommen, fo prafentirten fich die Agenten ber Compagnie und fingen an bas Gepack zu wägen, und ließen sich für jedes Pfund across the Isthme 1 Real = 10 Cents Fracht bezahlen. und Stocke, Bute und Mantel, die man in ber Band hielt, wurden den Reisenden entriffen und gewogen. Die Menschen wurden formlich ausgebeutelt. Als nun noch bazu tam, daß bie Compagnie nach Bunta-Arenas überfiedelte und die faufmännischen Wegelagerer in Grentown sich auch um ihren Berdienst gebracht saben, brach ein Schrei des Unwillens los, und jeder Shopkeeper und Gastwirth murde zum Philantropen.

Bu meiner Freude hörte ich, daß mein Wirth gleichfalls die Reise flußauswärts zu machen beabsichtigte, um sich einen besser situirten Plat für den Vertrieb seiner Waaren und Getränke aufzusuchen, und daß er in demselben Bongo Passage genommen habe. Als ich ihn darauf ausmerksam machte, er möge sich zur Reise fertig halten, da es morgen fortsginge, lächelte er bedeutungsvoll und erklärte mir, daß manana hier zu Lande so viel heiße als auf unbestimmte Zeit.

Mein erster Weg war natürlich mir die Umgegend anzuschauen. Mit meiner Flinte in der Hand, den Hirschsfänsger an der Seite, die Beine in hohen Wasserstiefeln, ging ich, ein echter Sonntagsjäger, hinaus auf die Straße. Die Häusser standen ziemlich weit von einander getrennt, die Anlagen der Straßen waren durchweg gradlinig. Manche leere Platze führten pomphafte Namen, wie Palmerston Square, King

George-Square 2c. Es war sogar ein Bictoria-Square da. Die belebteste Straße, die zweite vom Strand aus, ist die Mainstreet oder Shephardstreet.

Bem Grentown eigentlich zugehört, weiß bis auf ben heutigen Tag fein Menfch. Ricaragua reclamirt es für fich: Coftarica behauptet, es gehöre zu seinem Territorium, und zum Ueberfluß ift noch jener fabelhafte Rönig von Dos auitia ba, ben die Engländer erfunden haben, und in deffen Namen sie zuweilen einige Brätensionen laut werben lassen. Der Mosquito-König ift eine Art von Halb-Indianer, ben bie Englander in England erziehen ließen und, mit einem Gouverneur versehen, wieder nach Bluefield, seiner Refidenz, schickten. Die Indianer, welche zerstreut in den Balbern umberleben, bringen ihm alljährlich Geschenke an Blatanen, Mais, Thierfellen u. f. w., die er an die englischen Kriegs-Schiffe verfauft. Er läßt fich Mifter Ring Schimpfen, und trägt einen blauen Frack und Nankingbeinkleider. Rönig aller Mosquiten muß von Zeit zu Zeit seinen Ramen berleihen, damit die "Times" verkündigen kann, daß Greytown unter feiner Botmäßigkeit ftehe. Gerade jest, hörte ich fagen, walte wieder eine folche englisch-mosquitische Differenz mit Nicaragua ob und diese Republik habe bei Caftillo viejo am San Juan eine Observationsarmee gegen England von - 150 Mann aufgeftellt! Daß folche wichtige politische Streitfragen hier unter 10° 58' N. B. und 58° 42' 28. 8. schweben, davon erfährt man zum Glück für das europäische Gleichgewicht drüben nichts! - Ich münsche ber kaffeebraunen Majestät alles Gute unter ber Regierung höchstihres englischen Sofmeifters.

Gleich hinter meiner Wohnung, kaum zwanzig Schritte bavon entfernt, begann ber Walb. Der Boden bis dahin war mit Mimosen überwuchert, welche bei jedem Schritt, ben ich vorwärts that, ihre nervös zuckenden Blattstengel

nieberfallen ließen. Scharen von schwarzen Zapiloten (Nasgeiern, Chatartes foetens) spazirten umber. Die Thiere waren ungemein dreist und ließen mich oft bis auf 3 Schritt herankommen, ehe sie mir, halb hüpfend, halb fliegend aus dem Wege gingen. Als ich mein Gewehr auf einen dieser schwarzen, gestederten Bettelmönchen nicht unähnlich sehenden, Gesellen anschlug, rief mein Wirth mir zu, ich solle das hübsch bleiben lassen; auf die Tödtung eines Zapiloten ständen 5 Dollars Strase. Die Zapiloten vertreten hier nämlich nicht nur die Stelle des Kummerwagens, sondern auch die des Abbeckers.

Man überläft ihrem Appetit bie Wegräumung menfchlicher und thierischer Extremente. Ein gefallenes Bferd, einen todten hund bergleichen giebt man fich nicht die Mühe, wegzuräumen. Man wirft den Cadaver unmittelbar auf die Strafe, und die Zapiloten find auch gleich bei der Sand, um ben Leichnam in weniger als 24 Stunden bis zum geruchlofen, blenbend weißen Gerippe abzunagen. Oft gefellt fich ein Beier größerer Art, ahnlich bem Condor, mit schönem, blagrothem und weißem Gefieder, um den Sals einen flaumartigen Kragen, ju ihnen. Die Gingebornen nennen diefen Bogel el rey de los Zapilotes, weil, so lange er seinen Imbig halt, die gange Schar ber ichwarzen Masgeier fich in ehrfurchtsvoller Ferne halt. Fliegt aber ber gesättigte Beierkönig bavon, bann fturgt fich bie gange Banbe auf bas gefallene Thier, von welchem sie bisher wol eher nur die Furcht vor der Größe ihres concurrirenden Gattungs-Collegen, als ber Nimbus ber Majeftat fern gehalten hatte.

Ich stand jetzt am Saume des Waldes. Aber wäre auch der sumpfige Boden nicht gewesen, ich hätte doch nicht eindringen können. Wie eine undurchdringliche Mauer sperrte mir die Berwachsung von Ltanen, dornigen Schlingpstanzen, mächtigen Behuken (Lianen von holzartiger Natur), wilben

Blatanen und Buschen den Weg. Ich kannte die weiche Beschaffenheit dieser Begetation noch nicht, und wußte nicht, daß es nur eines einzigen Sabelhiebes bedurfe, um manchen dicken, saftigen Stamm zum Falle zu bringen. Ich folgte daher dem Saum des Waldes in östlicher Richtung und befand mich bald vor einer vom Dickicht umgebenden Lagune. Nie werde ich den großartigen schauerlichen Eindruck vergessen, den diese Primitiv-Natur des tropischen Urwaldes auf mich machte.

Zwischen den riefigen Farrenkräutern, hinter deren Blatt fich bequem ein ausgrwachsener Menich verbergen tann, binburch raffelten coloffale Rammeidedifen, oder blitten die flugen Meuglein der glanzend grünen Janane gleich Miniatur-Muntere Gectos, in den brennendsten Alligatoren hervor. Farben ichillernd, ichlüpften an den Stammen der Balmen auf und nieder, und von den riefigen, weit über die Bafferfläche hinausragenden Aesten des Chilemata (Hitetödter; Chile heißt der spanische Pfeffer, symbolisch das Heiße, matar tödten), unter beffen Laubdach ein Bataillon Soldaten bequem Plat hat, und welches des Durchgangs der intensivsten Sonnenftrahlen spottet, wallten in langgezogenen Streifen bluhende Lianen nieder und wiegten ihre blauen Glockenkelche auf der trüben Bafferfläche. Phantaftifch vorgebogen drängte fich aus dem Dickicht bas Riefenblatt der wilden Platane, überragt von schlankem Rohr, deffen facherartige Krone leicht in der Morgenluft erzitterte. In fofettem Stolz blickte aus dem Waldesdunkel die prachtvolle palma real hervor. ben größten Bäumen hospitiirten oft breißig und mehr Orchideen Arten in den barocfften Formen und Geftal= Nichts vernahm hier das Dhr als ben Schrei tungen. eines einfamen Baldvogels und in der Ferne das tiefdumpfe Brausen des Oceans. Das Auge sah nichts als die wildeste Urnatur des tropischen Baldes.

Abstrahirt man von wilden Thieren und Menschen, so würde die lebhaftefte Phantafie eines Malers fein folches Baldbild der Tropen componiren können, als Shephards Dennoch macht bas Bange einen unheimlich beflem-Lagune. Die Luft, welche man einathmete, lag menden Gindruck. schwer auf den Lungen, der moraftige Boden, die Lagune felbst vor allem, schien der Reffel zu fein, in welchem die Ratur hier alle die bofen Ruftenfieber gufammenbraut, vom Bechselfieber an bis jum Schlimmen Sudor frio. - Baulund Birginia- Gedanten fanden bier ficher feinen Boden, und felbst jener malerische, verfallene Rancho, jenes halb eingefturzte Balmenbach auf acht Bfahlen, welches in eine fleine Uferlichtung hineingeflebt war, schien eher gemacht, um darin feinen letten Lebensfeufzer oder Lebensfluch auszuhauchen, als unschuldsvoller Liebe jum Ufpl zu dienen.

Der Rancho barg eine ganze kleine Welt von Riesenspinnen, Scolopondern, Kakerlaken und Scarabaen. Bor Spinnen habe ich von jeher einige Manschetten gehabt. Und nun diese großen Mygalen, mit einem Leibe fast so dick, wie eine Walnuß! Ein halbes Duzend davon würden selbst den Appetit des Jean Paul'schen Dr. Katenberger gestillt haben. Die sechse und achtbeinige, und die hundertsüßige Gesellschaft krabbelte und huschte bei meinem Eintritt wild durcheinander, und ich überließ ihr gern und willig das Feld.

Ich gelangte an der sudöftlichen Spitze wieder in die Stadt und schlenderte den Strand entlang, einen halben Kreis beschreibend, nach meinem Hotel zuruck. Auf den Straßen trieben sich nackte Negerkinder beiderlei Geschlechts, mit dunnen Beinchen und dicken, aufgetriebenen Bäuchen, welche mit einer bedeutenden Kothkruste besetzt schienen, umber. Zähnefletschende dunkelbraune Weiber in keiner andern Bekleidung, als in einem bis an die Hüften befestigten zerlumpten Oberkleid, das sich in fadenschienender Durchsichtigkeit an die Körperformen an-

Diefe Schönen bliefen leichte Rauchwölfchen aus Baleate. viercigarren und räusperten sich weit hinschallend bei jedem dritten Wort ihrer Conversation. Diefes unausstehliche Rülpsen, eine Folge des ewig verdorbenen Magens durch die schlechten Rahrungsmittel der gaben, ledernen Tortilla, ber schwarzen Bohnen und der unreifen Blatanos ift so ungertrennlich in der Unterhaltung der Natives, wie der Provinzialausbruck "fagt er" in den Gesprächen unserer Bauern. Unter dem männlichen Theil der vor den Thuren der zahlreichen Schnappstneipen berumlungernden Bevölferung erfannte man die Ricaraguenfer Physiognomien leicht beraus. Ein Dritttheil Tiger, ein Dritttheil Affe und ein lettes Dritttheil Schwein bilbete, in eine verborbene Menschenform gebracht, den Bambo von Ricaragua. Auf den erften Anblick flößten diese Mischlinge von Reger und Indianer Furcht Es schienen Rerle zu fein, die ihrem Rebenmenschen ein. eines Cigarrenftummels wegen das Lebenslicht ausblafen Diese Furcht ward aber bald von dem Gefühl der könnten. Meugierde verdrängt, mit welchem man auf die affenartigen Salbwilden blickte, und der Efel, den ich schließlich vor diefen porcusartigen Zerrbildern der Gottheit empfand, ließ mich die von unfern europäischen Ideologen aufgestellte brüderliche Wahlverwandschaft belächeln.

Die farbige Bevölkerung, etwa 15/16 ber Total-Einwohnerzahl von Grentown, besteht der Mehrzahl nach aus Nicaraguensern. Außerdem wohnen einige Bluefield Indianer
vorübergehend hier und eine ziemliche Anzahl Mulatten aus Jamaica, und Neger aus Hanti, letztere meistens résugiés des Kaiserreichs Napoleon Soulouque's. Es ift also ein Sprachengemisch von englisch, spanisch und französisch. Die intelligentesten siud die Hantineger und natürlich auch die körperlich am wohlgebildetsten. Sie sprechen über die Politik ihres Landes ziemlich vernünftig, aber so oft ich mich mit einem von ihnen unterhielt, bemerkte ich, daß bei einer gemiffen Grenze ber Gedankengang wie ein Faden abrif und die wirkliche autonomische Productivität ihrer Ideen ungemein burftig beftellt mar. Der Jamaica-Reger verrath burch seinen musculösen Rörperbau eine andere Abstammung aus bem heimatlichen Afrifa, als ber zierliche Santi=Reger. Die angenommenen Meugerlichkeiten verrathen die englische Nachahmung, mahrend ber Santianer die schwarze Barodie eines frangösischen Gamine ift. Der spanische Reger endlich hat nur die Grandezza biefer Nation angenommen, und namentlich find die Bewegungen und der Gang bes weiblichen Theils derfelben, bei aller Salopperie - jeder Boll eine Rönigin, mas fich bei bem gangen fonftigen habitus von Schmut und Unflätherei noch fomischer ausnimmt, als bie Erscheinung der Madame Bompadur auf Schreier's Affentheater. Es mare mirtlich ichabe, bachte ich oft bei mir, wenn es mahr mare, daß alle Menfchen Brüder find. - -

Die table d'hôte im New-Port-House zählte ganze fünf Berfonen, ben Wirth und beffen Frau mit einbegriffen. eine Baft war ein altlicher Berr, Supercargo eines augenblicklich in Bluefield befindlichen Schiffes, welches ftundlich erwartete, um eine Partie Rothholz und Saute bamit zu verlaben. Der andere, ein hübscher groß gewachfener Blondin, dem Berr und Frau vom Saufe viele Aufmerkfamfeiten erwiesen. Er war auf bem Wege nach bem Goldland wegen Mangel an Gelb zur Beiterreife hier fiten geblieben, und lebte als Fuhrmann, dann und wann einen Dollar verbienend, wenn er einige Waaren-Collis vom Strand nach einem Store fuhr. Beibe Berren maren Amerikaner, und beide litten am Fieber, und fahen aus wie ber Ralf an ber "Damned country!" mar bas britte Wort, womit fie jeden Biffen des frugalen Mahles begleiteten. 3ch empfand eine förmliche Angft, was ich genießen und nicht genießen sollte, und boschränkte mich endlich auf einige Biffen eines gebratenen Huhnes, dessen Fleisch das Alter seines Geburtsscheines an meinen Zähnen documentirte, und ein wenig Reis mit gebratenen Bananen.

Bährend des Effens vernahm ich, wie alles, was man über Nicaragua und die Canalisation des Asthmus in die Welt hinaus trompetet hatte, der schamloseste amerikanische Die Transit-Compagnie hatte mit der Nihumbug fei. caraguenfer Regierung einen Contract geschloffen, daß fie, die Gesellschaft, auf dreißig Jahre lang das ausschließliche Donopol erhalten follte, Menschen und Baaren über den Isthmus ju befördern und für jeden Baffagier einen Durchgangszoll von 1 Beso an die Republik zahlte. Ferner hatte sich die Compagnie verbindlich gemacht, innerhalb 9 Jahre einen beide Oceane verbindenden schiffbaren Canal herzustellen. Mit diesem Contract in Sanden wirthschaftete Bruder Jonathan darauf los, d. h. auf feine Beife. Riversteamer wurden auf den Flug und See gebracht, Maulthiere aufgetauft, um die Californier von Birgin-Ban am Ufer des Sees bis San Juan bel Sur zu bringen, von wo aus fie mit ben California-Steamern weiter nach San Frangisco fpedirt. wurden. An ben Canal dachte bie Gefellschaft nicht weiter, und mag ernsthaft wol nie baran gedacht haben. In 9 Jahren, calculirte fie, läßt fich schon ein hübsches Stück Geld zusammenschlagen. Abenteurer aller Urt famen herbei, und liegen sich in Grentown, oder Caftillo viejo am Flug, in Birgin Ban am See und in San Juan bel Sur am ftillen Ocean nieder, jeder auf die durchreisenden Californier speculirend. Die Sache wurde also bennoch ihr Gutes gehabt haben, indem sie Unsiedler in bisher unwirthbare Gegen-Allein indem die Compagnie, in Folge von den brachte. Streitigkeiten mit ben Localbehörden von Greptown, ihre

Entrepots nach Panta Arenas verlegte, und ihre Reisenden gleich von Bord bes Seefteamer auf die Alufdampfer brachte. versette fie dem gehofften Anfblühen des hafens einen todlichen Schlag. Jest tam für meine Projecte noch bagu, daß ber hafen San Juan bel Sur ein wirklich und notorisch tödliches Rlima für den Europäer ift, wo felbst die Sucht, Gelb zu machen, nur wenige Leute zu bewegen vermocht hatte, fich niederzulaffen. Raufmännisches Geschäft mit Import und Export exiftirte in San Juan bel Sur burchaus Der hafen war ungeeignet, die Spesen zu hoch und die Communicationen zu mangelhaft. Nicaragua bis nach ber Stadt Danaqua, bem Git ber Regierung, landeinmarts, murbe von Grentown aus verforgt. Die Grana= diner Kaufleute hielten ju dem Ende ihre Filial- und Spebitionshäufer in Gregtown, von welchem Ort aus die Baaren in jene elenden Bongos ober Piraguas verladen, und nach bem Innern verschifft murben. Gine solche Reise bauert 10 Tage bis vier Wochen, je nach der Jahreszeit und dem Wasserstand des Klusses. Die übrigen Städte des Landes beziehen ihre ausländischen Waaren von der Weftkufte, und bier ist Realejo der hafen, mahrend die Importeurs in Chinandega ober Leon wohnen, weil Realejo auch eine jener aimablen Ortschaften ift, wo niemand fein Leben versichern fann.

Mit dem Transit und den Canalprojecten für mich war es also aus! Ich hatte die Zahl der smarten enttäusichten Abenteurer vermehrt, saß an einer ungesunden Küste, hatte vor mir einen undurchdringlichen Urwald, den ich nicht anders als auf einem Flusse passiren konnte, über welchen die schreckenerregendsten Berichte sogar schon in deutsche Localblätter übergegangen waren, hatte hinter mir einen Ocean, hatte in der Tasche nur hundert Dollars und im Kopfe das

Bewußtsein, ein gewisses Sprichwort von "zu wohl fein und aufs Gis gehen" praktisch verwirklicht zu haben.

Die Schattenseiten bieses Landes traten eine nach der andern recht heimtückisch hervor. Die Nacht war eingebrochen und ich saß beim flackernden Schein einer von einer Brisera bedeckten Kerze, um zu schreiben, als Millionen von Motten mich umschwärmten, und Scharen von Termiten über den Tisch, an welchem ich schrieb, spazierten. Tausende von zappelnden Insecten, welche sich am Lichte verbrannt hatten, lagen um meinen Briefbogen, sielen mir auf die Feder, ins Dintensaß. Große Käfer stießen summend ihre Köpfe an den meinigen, und gelegentlich schwirrten einige Caprimulgen unheimlich durchs Zimmer. Es war unmöglich, auch nur drei Worte in Frieden zu schreiben.

Gegen 10 Uhr verlangte ich zu Bett zu gehen. Mein Wirth führte mich eine Art Hühnersteige hinauf auf einen Boden, wo ich die beiden Amerikaner bereits auf ihrem Lager ausgestreckt fand. Die Betten waren eine Art von Scheren, über welche ein bickes Segeltuch gespannt war. Mein Wirth hatte es gut mit mir gemeint und mir eine Matrage, Kopfkissen und Bettdecke zurecht gelegt.

Aber in diesem Lande in einem fremden Bett schlafen, in welchem vielleicht, wer weiß wie viel, Fieberfranke schon gelegen, wohl gar darin gestorben waren, das war mir unswöglich! Ich warf den ganzen Kram hinunter, legte mir als Ropfkissen ein dickes Stück Holz, das ich in einer Ecke bes Bodens fand, zurecht, ein Tuch darüber, um nicht gar zu hart gebettet zu sein, und deckte mich mit meiner eigenen wollenen Decke zu. Mein Zeug behielt ich am Leibe.

Nach kaum einer halben Stunde Schlaf, der sich mitten zwischen zwei mir gänzlich unbekannten Menschen erst sehr spät eingestellt hatte, weckte mich das klägliche Stöhnen des jüngeren meiner Schlafgenossen, bei welchem sich ein Fieber-

anfall in feiner gangen Behemeng beclarirte. Der Denich belirirte schrecklich und schwatte das tollfte Zeng von Mord und Todschlag, Lynchjustig und bergleichen Dingen mehr zu-Bielleicht Reminiscenzen aus feinem eigenen Leben! - 3ch war noch Neuling und hatte mich noch nicht baran gewöhnt, to mind my own business, und machte daher Licht an, um dem Fieberfranken beizusteben. Das vermerkte aber ber altere Gentleman fehr übel. Er bat mich höflich, aber ernft, feine nächtliche Rube nicht zu ftoren. Un bas Fieber sei er gewöhnt, aber ans Nachtwandeln nicht. - Es dauerte feine fernere Stunde, ale er ebenfalls au frieren begann und entsetzlich ftöhnte. Da lag ich alfo awischen zwei Fieberfrauken, nicht missend, ob die Rrankheit ansteckend sei oder nicht. Welch ein Contrast awischen heute und heute vor 14 Tagen in dem üppigen Rem-Port, im comfortablen Zimmer von Möring! 3ch glaube faum, bağ es für einen Abenteurer, denn als folcher erschien ich mir jest, einen beprimirendern erften Gindruck geben fonnte. In meine Augen fam denn auch blutwenig Schlaf. tropdem ich von Mosquiten und anderem Ungeziefer nichts zu leiden hatte.

Mein erster Weg am folgenden Morgen war ein Gang an die Playa (den Strand), um wo smöglich die Absahrt unseres Bongo zu beschleunigen. Ich traf den Patron des Fahrzeugs im Sande liegen, das consiscirte Zambohaupt in dem welken Schoß einer pomeranzfarbenen Dulcinea ruhend, deren Gesicht so von Blattern zerfressen war, als hätte der Teufel auf ihren Wangen Erbsen gedroschen. Er sang oder vielmehr quäkte ein spanisches Lied, dessen Refrain "mirando el sol, yo gano!" (In den Hals scheint die Sonue und nährt mich) eben auf keine besondere Arbeitslust schließen ließ.

Der Sprache noch unkundig, componirte ich mir aus einem Gemisch von Lateinisch, Italienisch und Französisch

ein Idiom gufammen, das ich eitel genug war, für vermandt mit ber Sprache bes Cib zu halten, und machte mich bem Sonnenanbeter in ber That verständlich, benn als er hörte, ich sei ein Passagier, sprang er schnell auf die Rufe, aber statt erfreut über eine so angenehme Reisegesellschaft wie bie meinige ju fein, frahte ber Rerl ein "Carajo!" nach dem andern, schrie, dag er die Chopa feines Fahrzeuges nicht mitvermiethet habe, und sammelte seine Leute um sich, Die mir ohne Ausnahme wie echte Gurgelabschneider vorfamen, fie zu Zeugen aufrufend, daß er eine folche Usurpation nicht bulden wolle. Die Herrschaften gesticulirten so wüthend, daß ich, bem die Sitten und Gebräuche diefer feigen Race noch fremd waren, umwillfürlich mein Bowhie-Rnife in ber Scheibe luftete. Bum Glud ging ein Deutscher, ein Berr R. vorüber, welcher im Geschäfte zweier Mulatten in Granaba (beren Bater fich burch Seeraub ein bedeutendes Bermögen erworben haben foll, mit welchem die Söhne jett speculirten) employirt mar und rieth mir, dem Patron bie ganze Chopa (dem mit Rubhäuten bogenförmig überspannten hintern Raum des Fahrzeugs) abzumiethen. Man forderte sechzig Dollars dafür. Berr R. fagte mir aber fofort gu, baß er mir für zwanzig Dollars Fracht mitgeben würde, so baß die Baffage für mich nicht höher zu fteben tam. Ich schlug ein, traftirte bie milben Teufel mit Schnaps, erntete bafür ben Schmeichelnamen paysano (Landsmann), erhielt das Bersprechen, noch heute Nachmittag spedirt zu werben, und brauchte in der That auch nur noch fünf Tage lang gu marten.

Mehr aus Langeweile, als aus einem andern Grund, besuchte ich einen alten Franzosen, Namens Sigeaub, an den ich in diesem Orte empfohlen war. Das war der einzige Mensch, der mich wirklich cordial empfing. Er war ein ehemaliger Grenadier der alten Garde Napoleons (des

Großen, nicht des Kleinen) gewesen und hatte die Welt von Moskau dis China gesehen, war ein eifriger Maçon und versorgte mich mit Tausenden von praktischen Rathschlägen. Seine einzige hervorstechende Schwäche war ein glühender Haß gegen Messieurs les Américoquins, die er zu mitraileliren für den sehnsüchtigsten Wunsch seines Ledens ausgab. Dann richtete sich seine lange hagere Gestalt steif in die Höhe, und die Augen funkelten unter den dichten Brauen hervor, als commandirte le petit corporal in eigener Person "En avant!"

Als ich meinem Wirthe J—h die frohe Botschaft mittheilte, daß wir noch heute Nachmittag abreisen würden, begegnete mir abermals sein ungläubiges spöttisches Lächeln, und er versprach mir, morgen Mittag sollte ich einen wilden Pfaubraten bei ihm in New-York-House eisen. Er hatte recht. Es half mir nichts, daß ich alle Stunde nach der Playa rannte in einem Geschwindschritt, der den Leuten bei der glühenden Hige unglaublich vorkam, und mir nichts einbrachte, als daß mich die Amerikaner mit dem Spignamen the flying Dutchman beehrten. Ja, um' fünf Uhr nachmittags fand ich den Patron meiner Piroque samt seinen Leuten, acht an der Zahl, todt betrunken im Sande am Ufer liegen und um die Wette schnarchen.

Endlich am Morgen des britten Tages kam der Hauptbefrachter des Bongo, ein Amerikaner, zu uns ins Haus, und meldete uns, daß die Abfahrt auf den Nachmittag drei Uhr festgesetzt wäre und er unser Gepack abholen lassen würde.

Nachmittags stellte sich aber niemand ein, um unsere Sachen zu holen. Wir gingen an ben Strand und trafen wirklich die Hälfte der Mannschaft noch nüchtern und besichäftigt, Ruder zu fabriciren, d. h. ein schmales Brett an das Ende einer langen ungehobelten knorrigen Stange zu

nageln. Auf die Frage, wann es vorwärts gehe, tönte uns ein singendes manana! entgegen, und wir trollten uns — ich voll Ingrimm, und mir das Recht der Handhabung einer Sclavenpeitschen wünschend, in mich hineinfluchend — nach Hause.

Alles war fertig. Proviant an Reis, Kaffee, Schiffszwieback, Zucker, Sardines, Pickles, Brandy 2c. auf vierzehn Tage lag forgfältig eingepackt da. Die Birthshausrechnung war bezahlt, und jetzt abermals einen Aufschub von
24 Stunden! Doch tröstete mich mein Wirth einigermaßen
mit der sicheren Aussicht, die nächste Nacht schon weit von
Grentown im Urwald schlasen zu können, und das war allerdings ein Trost für einen Menschen, der, wie ich, von Unruhe gejagt, um jeden Preis nur weiter wollte.

Gegen Mittag des folgenden Tages stellten fich benn auch wirklich brei braune Indianergestalten ein und schleppten unfere Habseligkeiten fort. — Niemand mar froher als ich. Ich trieb meinen etwas schläfrigen Reisegefährttn zur Gile an und gonnte mir faum die Zeit, nach bem Effen noch eine Taffe Raffee zu mir zu nehmen. Bealeitet von Ma= dame 3-h und den beiden in New-Nork-House wohnenden Amerikanern verfügten wir uns nach dem Landungs= und Abfahrtsort der Bongos, welcher am südöftlichen Ende des Ortes lag. Ungefährt zweihundert Schritt vorher fahen wir den Patron in einer Aneipe dem Glase zusprechen und fich mahrscheinlich Muth zur Reise trinken. Зá rief ibn an.

"Ahoriiii — ta! patron!" schrie ber Rerl beraus.

Die Pirogue lag beladen da. Unsere Koffer waren wohl placirt in der Chopa, aber von den Bootsleuten (marineros) war keine Spur zu sehen. Wir warteten eine halbe, eine Stunde. Richts. Endlich kam der Patron etwas schwankenden Ganges, und eröffnete uns ganz naiv, daß wir uns manana ja um drei Uhr nachmittags einfinden sollten! — —

Das war stark. — Wäre der Kerl nicht gar zu betrunken gewesen, wir würden ihn halb todt geprügelt haben. So war ein krampshaftes, sich selbst ironistrendes Lächeln und ein gelegentlicher Tritt auf den bloßen Fuß, den ich dem Halbmenschen versetzte, das einzige Bentil unserer Galle, und unsere kleine Caravane trat langsam den Rückzug an, zu welchem ich mich jedoch nicht eher entschloß, als die mein Wirth die Garantie übernommen hatte, daß mir nichts von meinem Gepäck würde entwendet werden.

3ch verzichte barauf, die rosafarbene Stimmung zu malen, welche mich in den nächsten 24 Stunden gefangen hielt, und als ob sich alles vereinigen wollte, mir meine Laufbahn in dem neuen Lande zu verleiden, machte ich an diesem letten Tage meines Aufenthalts in Grentown noch bie Bekanntschaft eines Berrn von Wigleben, ehemaligen Abjutanten des Rönigs von Baiern, welcher in ber Geschichte ber Lola Montez eine geheime Rolle gespielt haben foll. v. 28. nämlich mar gerade aus dem Innern von Nicara= gua, jämmerlich vom Fieber gebleicht, zurückgekommen, um fich mit dem Bremer Schiff "die Creole," beffen Ankunft por der Rufte man erwartete, nach Bluefield einzuschiffen, und Arm und Degen dem fabelhaften König anzubieten. Einen heiteren Lebemann fah ich hier zu einer galligen Berbiffenheit reducirt; teine Spur militarischer Adjutantengrazie mar in dem schlaffen, welken Körper mehr zu finden, und Die Worte: "bas Land ift munderschön!" womit er meine Fragen beantwortete, klangen eher wie der diabolische Sohn eines um eine Seele betrogenen Mephistos, als wie bas Urtheil

eines christlichen Abjutanten bes christlichen Erbauers griechischer Runfttempel. \*)

Unter anderem erzählte er mir noch, wie vor kurzem ein preußischer Baron durch den bloßen Anblick von Greystown dermaßen erschreckt worden sei, daß er sofort wieder mit demselben Steamer nach Newsyork zurück reiste. Glücklicherweise waren das die letzten Impressions de voyage, die ich von Menschen hier erhielt, denn am folgenden Tage ging die Reise ins Janere in der That vor sich, obwol ich mich mit dem Gedanken an einen abermaligen Aufschub bereits vertraut gemacht hatte.

<sup>\*)</sup> v. Witzleben ist ipater auf ber Reise burch bas Umschlagen eines Bootes beim Landen in Bluefield ertrunken.

## Viertes Rapitel.

Eine Fahrt auf bem San Juanfluß und Ricaraguafee bis Granada. — Die Piragua. — Erfie Station. — Heimweh. — Malerisches Bivonat. — Rio Colorado. — Die Ujer des San Juanfluffes. - Bigarre Pflangenformationen. - Gin nächtliches Monftreconcert des Baldes. - Rio Sarapiqui. - Gin beutscher Anfiedler --Bir ftranden in - Baumgweigen. - Havarie und Proviantverluft. -Europäischer Leichtfinn, ben die Sonne bestraft. - El Raudal de Machuca. — Ein blühendes Dampsichiff. — Fort Castillo viejo. — Ein nicaraguenfisches Objervationscorps gegen England. — Militär ber Republik. - Die Commandantur und ber Commandant. - Bersuchte Prellerei. — Unblutiger Rampf mit der gangen Armee. — Nicaraguenfijche Tapferfeit. — El Raudal. — Alle Lebensmittel verborben. — Die folimmfte Racht. — Diffenterie. — Blinder Lärm. — Cinc Affenmahl; eit. — Zwei Bollblutindianer. — Amei enjagd. — Der Ricaragunfee. — Die Aduana der Republit. — Fort San Carlos. — Fra-Diavolo. - Ein Menich entdedt. - Fieber. - Sunger und Diisverständniß. — Rudblid auf ben San Juan und Leurtheilung bes Canalprojectes. — Wie man hier segelt. — Läuse und — —! La Boqueta. - Gin Besuch von einem Alligator. - Der Schmach riemen als Hungerstiller. -- San Miguelito. - Isla de San Bernardo. --Papageienbraten mit geftohlenen Platanen. — Die lette Rrume. hungerenoth. - Schnedenfahrt. - Ein Orfan ale Retter in ber Noth. — Granada!

Der Bongo oder die Piragua, beren Ban wir uns anvertrauten, war ein aus dem Stamme des Guanacafte-Baumes (eines Baumes mit mimosenartigen Blättern, dessen Höhe oft 120 Fuß und darüber erreicht, und dessen Stamm der berühmten Montezuma-Ciche bei Mexico oft kaum an Dicke nachsteht) fabricirtes Kanoe von etwa 25 Fuß

Länge, an bessen Hintertheil, vor einem schmalen offenen Raum für ben Steuermann, eine Anzahl halbfreisförmiger Stäbe besestigt war, über welche man zum Schutz gegen ben Regen einige frische Kuhhäute gelegt hatte, welche einen entssetzlich mephitischen Duft aushauchten.

Das war die Chopa, 3 Fuß breit und 6 Fuß lang, welche uns als Cajüte diente. Am Boden des Fahrzeuges hatten unsere Koffer Platz gefunden, rechts und links war der Raum mit Reisbesen und ähnlichen Jankee-Notions vollgestopft, so daß wir beiden Passagiere neben einander gar nicht, hintereinander nur dann von der Chopa Gebrauch machen konnten, wenn einer von uns sich wie ein Hund auf den Koffern und zwischen den Waaren zusammenkauerte. Bon der Chopa dis zur Spize des Fahrzeuges waren vier Bretter angebracht für die rudernden Marineros bestimmt. Der Raum unter den Bänken war gleichfalls mit Waaren angefüllt, und eine Anzahl weiterer Ruhhäute lagen bereit, bei Regenwetter die verladenen Güter zu bedecken.

Der Bongo war etwa zwanzig Schritt vom Ufer vor Anster, b. h. ein schwerer Stein, an einen Strick befestigt, vertrat die Stelle desselben. Auf dem Rücken eines Zambo legten wir die Strecke durchs Wasser an Bord zurück, frochen mit langen Gesichtern in das Hundeloch hinein und harrten der Dinge, die da kommen sollten.

Nachbem wir eine volle Stunde in der heißen Nachmittagssonne geschmort hatten, kamen unsere Marineros, 8 an der Zahl, und schleppten auf den Schultern einen todtbetrunkenen langen Neger von reinster Tinte herbei, dem sie uns baten ein Plätzchen in unserer Chopa einzuräumen, und als wir dagegen heftig remonstrirten, warfen sie den regungslosen Körper des vollgesoffenen schwarzen Bruders wie einen Sack auf den Boden des Fahrzeuges unter die Bänke. Der Patron nahm hinten dicht bei uns, auf einem erhöhten Brett stehend, Bosto und steuerte das Ranoe mittelst eines Ruders, das viel eher einem Zaunpfahl glich.

Gott fei gepriesen und gedankt! wir fuhren fort.

Doch nein! ich nehme mein Dankgebet zurück. Nach fünf Minuten, während welcher Zeit wir bis in die Mitte bes Stromes hineingerudert waren, slog der Stein wieder ins Wasser, die Ruder wurden eingeholt, und unsere Wilden fingen an, ganz gemüthlich ihre Cena (Abendessen) zu halten, welches in jenem widerwärtigen in lange Striemen geschnittenen, an der Sonne gedörrtem Kuhsteisch bestand, das die Amerikaner spottweise Yard-voef nennen, weil es nach der Elle verkauft wird. Aus der schmatzenden und dazu ihre rosquillos (hart geröstete Kuchen von Maismehl) knuppernden Gesellschaft qualmte uns ein Odeur entgegen, als ob des Teufels Großmutter ihren ganzen Borrath von Knoblauch zu Markte getragen hätte.

Mein Relfegefährte sah mich an und ich ihn. Er seufzte den Namen New-York; ich dachte mit zusammengekniffenen Lippen an die freundschaftliche Henkersmahlzeit, welche mir die Blüte hamburgischer Jugend — die Korpphäen des "runden Tisches" bei Raake — in der hamburger Leschalle gegeben hatte. Uch, sie denken vielleicht an mich! Und sie wähnen mich in blühenden Citronenhainen unter reizenden Indianerinnen, welche einen Federschmuck auf dem Kopfe und ein Feigenblatt an der Hüfte tragen. — —

3—y und ich, wir warfen unsere etymologischen Renntnisse zusammen und forschten mit wehmuthiger Resignation,
ob alle Stationen unserer Reise so lang waren, wie die erste.
Der Patron erklärte uns gutmuthig, es ginge erst morgen
weiter, aber er habe auf den Strom gelegt, um sich mit
seinen Leuten am Lande nicht mehr besaufen zu
können, drei von ihnen hätten noch ein paar Rea-

len Geld übrig zu diesem Costumbre de los marineros del pays.

Die Sonne war hinter den Bäldern untergegangen und vom Meere herein trat die Racht, rasch und plötlich, in aequatorialer Uebergangsmanier.

Die See warf ihre donnernde Brandung in dumpfen Stößen an die Landzunge, und die fcmeigenden Balber fchleuberten das Echo des Abendliedes, welches der Wind uns brachte, feierlich majeftätisch zurud. - Auf den beiden nordamerikanischen Steamern murbe ber Reffel geheigt. mend und singend stieg ber Rauch aus ben Schornsteinen in die Bobe, die Cajutenfenfter erglanzten in hellem Licht. Diefe beiden Schiffe kehrten ichon morgen in die Cultur und Civivilisation zurück, mahrend ich, eingeklemmt zwischen Riften und Raften, erftickend vor Stant und Site, triefend vor Schweiß, Muße hatte, über den fpbaritischen Uebermuth nachzudenken, der mich fortgejagt hatte aus der genugreichen Bei-Und als ich die Steamer summen und fingen borte, und als das Meer, das herrliche brave Meer, dessen Anblick mir die neidische Landzunge entzog, brandete und braufte, und als ich mich hinaustraumte auf die azurnen Wogen da braufien, ba kam ich mir vor wie ein Budel, ben man hinausftoft in eine feuchte, falte Novembernacht, und dufter fah ich in den duftern, finftern Urwald, in das ungelofte Rathfel ber Waldschöpfung hinein.

Ich habe den Muth, es zu gestehen, daß mein Spleen einen Höhegrad erreichte, daß ich desertirt und nach den Bereinigten Staaten zurückgekehrt wäre, hätte unser Bongo am Lande gelegen und nicht auf dem Wasser. Und so ein versquertes Ding ist die menschliche Natur, daß es die Mossquiten waren, welche mich zur Weiterreise bewogen. Ja wohl, die Mosquiten! Scltsamer Beise hatte ich am Lande, vielleicht des gerade herrschenden Seewindes wegen,

noch nichts von jenen fechebeinigen Qualgeiftern gefpurt. Sier auf dem Baffer ftellten fie fich ein. Zuerft eine, die mich widerlich durchdringend, fingend umfreifte, bis fie mir bie piqure d'essai versette. Dann folgten die übrigen und zulett fangen im Innern der Chopa Taufende diefer Thierchen und fielen über mich ber, so bag ich gezwungen mar, mich in meine dicke wollene Decke zu hüllen und meine Nafenspite, die ich jum Athemholen frei laffen mußte, mit Cigarrendampf zu vertheidigen. 3ch lernte von den Mosquitos aber, daß es noch manches gabe, mas ich zu lernen hatte und daß ich mich blamiren wurde, wenn ich umfehrte, und bas Reue ber Situation fiegte über bas Beinliche berfelben. Diese glückliche Organisation meines Naturells ift von jeher mein Schutgeist in Widerwärtigkeiten gewesen und wird es hoffentlich bleiben bis an mein feliges ober - unfeliges Ende. — Also noch einmal: vogue ma galère! —

"Ave Maria purissima! sin peccado concedida!"—— weckte mich im düftern Grauen des Tages ein melancholischer Gutturalgesang, von welchem der Patron unsers Bongo je eine Strophe vorsang, die dann von den übrigen 8 Marineros im Chor wiederholt wurde. Sie klangen, diese Töne, wie der Sterbegesang, mit dem man arme Sunder zum Galgen führt. Keine südlich weiche Modulation der Stimmen, höchstens dem schrillenden Tremulo alter Beiber ähnlich, schien mir, daß dieser Gesang der gebenedeiten Jungsrau eine eben so große Ohrenmarter als mir verursachen müßte. Nach dem Gesang folgte eine Oracion, und wieder plapperte in unverständlichem Gemurmel, so schnell, daß die letzte Sylbe eines Bortes immer von der ersten Sylbe des folgenden Wortes übergeschluckt wurde, der Batron die Strophen vor, welche der Chor dann nachmurmelte.

Ich fand mich auf dem Rücken quer über meinen Koffer liegend, den Kopf hintenüberhängend wieder, und wollte mich rasch erheben, allein mein Ruckgrat war durch die ungewohnte Lage fo fteif geworden, daß mir die leisefte Bewegung bes Rörpers einen Schmerzensschrei erprefte und mich mein Reisegeführte aufrichten mußte. Grau und trübe hing ber himmel über uns und ich suchte umsonft nach einer einzigen - Beige an bemfelben. Die beiden Steamer hatten sich mährend der Nacht empfohlen und das Meer donnerte monoton seinen Morgengruß über die Bai bin. entsinne mich nicht, je im Leben in einer kleinlautern morofern Gemuthestimmung gewesen zu sein als in den Augen= bliden, wo die ersten Ruderschläge das Baffer trafen und ftatt eines schnellsegelnden, das Baffer bes Oceans burchschäumenden Clippers, ein miserables Ranoe auf der trübgelben glatten Fläche bes San Juanfluffes langfam in die Wildnig hineinfuhr. Dufter und mismuthig warf ich mich, nach einem herzhaften Schluck aus ber Cognacflasche, auf die Seite in eine etwas bequemere Lage, um von dem Schlaf ber Nacht mich durch einen Schlummer des Morgens zu ftarten, und es gelang mir, für eine Stunde die miserable Gegenwart zu vergessen.

Aber als ich die Augen zum zweitenmale an diesem Tage öffnete, da wich die Larmonanz des verweichlichten Europäers dem Eindruck, den diese tropische Waldnatur auf jeden machen muß, dessen Gemüth nicht in den Salons der alten Welt in versumpfter Blasirtheit untergegangen ist. Es war mir, als entrollte sich nicht nur ein neues Bild, sondern auch ein neues Leben vor meinen Augen, und die Spannung, mit welcher ich der Entwicklung der magna carta der Natur und den Tableaux der Ereignisse entgegensah, brachte eine Metamorphose in meinem Schädel hervor, die mich nicht hätte erbleichen lassen, wenn man von mir verlangt hätte den Teusel auf flachem Felde einzusangen. Der Enthusi smus ersetze mir alles. Jede Furcht, jede trübe

Ahnung zerstoß wie Morgennebel vor den Strahlen der Tropensonne, und wenn man in diesen Ländern leicht sterben kann, so kann und muß man auch leicht leben. Ich schwor bei allen abgethanen und noch abzuthuenden Göttern, mich nie wieder dem moralischen Katsenjammer hinzugeben.

Das rechte Ufer bes Stromes mar mit Riesenschilf bewachsen, bessen grüne wallende und rasselnde Fläche eine ichwimmende Fortsetzung der Breite des Fluffes zu fein schien. Dahinter murbe die Fernsicht durch einzelne Ausläufer des Baldes begränzt. Am linken Ufer (also zu unserer Rechten) ftarrte une bas Didicht von Manglaresbäumen entgegen, zwischen beren oberirdischen nachten Wurzeln, welche fich spinnenartig in den sumpfigen Boden eingekrallt zu haben schiebei hohem Wasserstand sich all ber Schlamm und vegetabilische Schmut festsett, beffen Berbunftung jene Bafe producirt, welche die Fieber erzeugen, durch welche die Rufte fo in Berruf getommen ift. Das Manglar lag grotest verwickelt vor uns, ein muftes, wildes Gewirr von Holz und Laub; Jauane von colossaler Größe huschten in dem Dickicht umber, und hie und da schof eine Wasserschlange, welche sich, mit dem Schweife um einen Uft gewickelt, sonnte, bei unserm Annähern in die gelbe Flut.

Bei einer kleinen Inselgruppe im Fluß, Tres Tornos, machten wir gegen 12 Uhr halt. Der Bongo wurde unter das dichte Laubdach am Ufer gebracht, um vor den Sonnensstrahlen geschützt zu sein, und unsere Wilden gingen in puris naturalibus mit der Machete in den Wald, um dürres Holz zum Feueranmachen zu schlagen. Stahl und Stein entzünsdeten eine Lunte, welche in einem hohlen Alligatorzahn aufsdewahrt wurde, und mittelst Blasen und Schwingen wurde das dürre Laub, mit welchem die Lunte umwickelt war, in Flammen gesetzt. Ein lustiges Fener prasselte bald und schiefte seinen Rauch langsam durch das grüne Blätterdach

in die Höhe. Der Kochtopf der Marineros wurde zwischen dicke Holzklötze eingeklemmt, Wasser aus dem Fluß hineinsgegossen, und in einem und demselben Behälter brodelten bald Bohnen, Reis, unreise Platanen, Hett und Fleisch durcheinsander, während reise Platanen (Maduras kurzweg genannt) neben dem stinkenden Yard-Beef in der Asche brieten. Auch wir eroberten ein Plätzchen an dem einsachen Herd, um in unsern zierlichen Blechkesseln umsern Keis zu kochen. Der Bersuch, eines wilden Puters habhaft zu werden, mislang völlig. Zwar schoß ich das Thier vom Baum herab, aber es siel in den Busch, und um da hineinzudringen, war ich vorsläusig noch grüner als der Busch selber.

Unsere Marineros geberdeten sich, als handelte es sich um ein Frühstück bei Berh, und nicht um eine Kost, die ein civilisirter Europäer erst zu schätzen lernt, nachdem er ein weniges mehr als verhungert ist. Um die Wahrheit zu gestehen, verwandte auch ich verhältnismäßig viel zu wenig Sorgfalt bei der ersten praktischen Ausübung meiner culinarischen Weisheit, sondern ergötze mich an den malerischen Gruppen der nackten, kaffeebraunen Gestalten, mit ihren unbeimlichen Fratzen, und an der grünen Staffage dieses wilden Bivouacs, so daß mein Reis total verbrannte und ich auf die wohlschmeckende gebratene Madura und etwas Schiffszwiedack und Käse reducirt war.

Bis brei Uhr nachmittags waren unsere Bölker nicht zur Beiterfahrt zu bewegen und brachten uns dann kaum eine halbe Stunde weiter aufwärts.

Am zweiten Tage unserer Fahrt übernachteten wir am Rio Colorado, einem Abzugsfluß des San Juan, welcher diesem eine bedeutende Wassermenge entzieht, und dessen Schliesung bei einer etwaigen Realisation des großen Canalprojectes unumgänglich nothwendig sein würde. Der San Juan hat am Colorado eine Breite von weit über tausend Fuß,

und es liegen hier in dem weiten Bassin vier reizende bewaldete Inseln, dessen eine recht malerisch durch das Holzhäuschen und die Blatanenpflanzung eines Amerikaners verziert ift. Den Colorado entlang wirft man einen Blick in den mächtigen Urwald, und ernst majestätisch spiegeln sich die Riesenbaldachine der mächtigen Stämme in den Fluten. Die Landschaft gleicht einem vom Wasser durchschnittenen Park, wie ihn die kühnste Gärtnerphantasie nicht großartiger zu erfinden vermöchte.

Der dritte Tag brachte uns gegen Mittag durch die Juanillos-Inselchen. Der Hauptfluß hat hier einen andern Nebenarm am linken Ufer, welcher in gerader Linie nach Greytown führt, allein seiner Seichtigkeit wegen nicht regelmäßig befahren werben kann.

Die prächtige Königspalme (nicht zu verwechseln mit ber niedrigen palma real ber Eingebornen) tritt bier häufig auf und nicht leicht mag es einen lieblichern Farben- und Lichteffect geben, als wenn die stolze, halb federbusch=, halb fächerartige Krone diefer Benus der Tropenflora, auf nactem Stamm, das Buschwerf ftolg überragend, an den rosablauen, getherreinen Abendhimmel hingemalt zu fein scheint wie ein Frescobild. Die Natur beginnt von Juanillo aufwärte, ju - phantafiren. Das linke Ufer namentlich von wilden, mit feltener Regelmäßigfeit gleich hoch gewachsenen, flacheligen Aloearten ober Schilf begränzt, gleicht ber lebendigen Becte eines Barts. Die Convolvulen, welche die abgestorbenen Baumftamme überwuchern, und in taufend und aber taufend weißen, blauen und rothen Blutengloden einen Farbenregen mit den bunten Rronenblüten wilber Passissoren zu machen scheinen, nehmen bier die bigarrften Formen an.

Bald ift es eine mehr als sechzig Fuß hohe Le Notre'= sche Hech, bald sind es grüne Blumenportale, bald schießt es

in die Höhe in Form eines Obelisten, noch häufiger bilbet es die zierlichsten Lauben mit minaretähnlichem Dache. einzeln stehenden Bäume, deren Laubbach fich plöglich wie ein flacher Schirm nach allen Seiten bin ausbreitet, als habe bie Sonne felbst ihrem Sochaufstreben ein gebieterisches "Bis hieher und nicht weiter!" zugerufen, an den Uferausläufen die mächtigen ins Waffer niederfallenden Behuten, die prahlerisch hervorspringenden Blätter der Riefenfarrenfräuter, der wilden Platane, die grünen Faunphpfiognomien der Orchideen, welche aus den Aeften der Cebrelien herausgucken, — gewiß und wahrhaftig! bei jeder Borspringung des Landes erwarten wir, eine prachtvolle Billa zum Borfchein tommen zu feben, mindeftens ift bas Bortal von jonischen Säulen getragen, Luxus und raffinirte Blafirtheit muffen fich hierher geflüchtet haben aus ben schalen Salons der großen Welt, und die elegantesten Sünder haben ihren Tempel hier gebaut und feiern ihre Mysterien im Baradiese ber primitiven Waldnutur, bie von der Kunft zu Boden geworfen ift. - -

— Doch nein. — Der Borsprung des Ufers ist umsschifft, und in schauerlicher Stille gähnt uns der Wald weiter entgegen. Wir haben eine Fata morgana gesehen, die wir mit den Händen greifen konnten und an deren Dornen und Stacheln wir uns die Finger blutig ritten. Der Fluß, der Wald mit seinen phantastischen Bildern — der Rest ist Schweigen.

Der Abend sank hernieder, als wir bei einer andern Inselgruppe (Islas de los Culebras, leones, gigantes etc.) vor Anker gingen. Die Marineros empfahlen uns Stillsschweigen, weil muchos mosquitos hier seien, welche nicht wissen dürften, daß Menschen anwesend wären.

Die Nacht brach rasch herein, und als das letzte Streiflicht des Tages von den Wipfeln der Bäume entschwunden war, lagerte eine tiefe schauerliche Stille wol eine Stunde

lang über dem Forst. Da gab der gellende Pfiff eines einfamen Balbvogels zu einem Concert das Signal und ber Wald murbe lebendia. Myriaden von Cycaden erfüllten bie Luft mit ihrem gitteruben Geschwirr, Gulen ftimmten ihr bumpftonendes Nachtlied an; aber schauerlicher als dies ertonte erft von der einen Seite, bann rund um uns her, balb nabe, bald fern, das tiefe Gebrill des Brüllaffen (Congos), das lang gebehnte Boahau! Boahau! welches unfere Bhantafie anfangs für das Brüllen des in den Balbern häufig porkommenden Jaguars hielt. Aber auch diefer ftief von Zeit ju Beit feinen beifern, rauben Schrei aus und machte, baf ich die halbe Nacht wach und schuffertig blieb. Mit jeder Minute wuchs der unbeimliche garm, jeder Augenblick brachte neue Thierlaute zum Borschein, und selbst das Baffer blieb bem Walde die Antwort nicht schuldig, denn hie und da trieb ein Alligator ans Ufer, und minselte sein Wohlbehagen zu ben gleich Diamanten auf dunkelblauem Sammet über uns funkelnden Sternen empor. Aus dem Uferschilf sprühten Milliarden glänzender Leuchtfäfer wie eine Funkengarbe in bie Laubdächer empor, fummten bicke Rafer, fächelte bie Caprimulge (Morciegalo genannt), mahrend große Nachtfalter gleich Gespenstern um uns herflatterten. 3ch habe nie einen schauerlich erhabenern Eindruck empfunden, als hier, wo ich zum erstenmal den Urwald belauschte, und wie mir berühmte Touriften mitgetheilt, läßt ber San Juan felbst ben Drinoco an Walbeffecten hinter fich zurud. Der Orion mit ben brei Gürtelbrillanten und der Riegel, in welchem wir mit bloffem Auge jeben Stern erblickten, ftand faft im Zenith. Das Schiff ber Argo, bas flammende Rreuz bes Subens, ben Scorpion, ich fab fie heute zum erftenmale in ihrer vollen Bracht. Und von bem himmel schien man die überflüffigen Sterne wegzuwerfen, die Sternschnuppen schoffen, einen mattalanzenden Streifen hinter sich ziehend,

in einer Minute zahlreicher aus dem blauen Aether hernieder als bei uns im Norden während der Dauer eines ganzen Sommers.

Unfere Marineros lagen, in ihre wollenen Decken gewidelt, bunt durcheinander und priesen den Schöpfer durch ihre sehr unangenehmen Schnarchtone. Es war die Diffonanz im Concert monitre des Waldes. Doch bald trat ein neuer Sangerchor in Scene. Die Sancuben und Mostiten tamen in Wolfen aus dem Walde hervor und betäubten . unfer Ohr burch ihr burchdringendes Singen, ju bem fie ben Tact in unfer lebenswarmes Rleisch stachen. Da half kein Wehen mit dem Taschentuche, kein Rauchen, kein Bestreichen ber Sande und bes Gefichts mit Citronensaft. Wir waren am nachsten Morgen so übel zugerichtet, daß an unserm gangen Körper fein Fleckchen von der Größe eines Thalers frei von ihren Stichen geblieben mar. Mein Enthusiasmus wurde mit Mückenftichen getobtet, und aus Desperation leerten wir eine ganze Flasche Cognac, und tauschten ben nächtlichen Menschenjammer gegen einen Ratenjammer am folgenben Morgen aus.

Alle Leiden aber waren vergessen, nachdem wir uns bei Tagesandruch durch ein Bad im Flusse erquickt hatten. Die Furcht vor Alligatoren hinderte uns hieran nicht. Diese Thiere sind, wie viele wilde Lestien, besser als ihr Ruf und wagen sich selten an Leute, welche gemeinschaftlich baden und dabei tüchtig plätschern oder sonst Lärm machen.

Unser viertes Nachtlager hielten wir am rechten Stromuser des San Juan (Bunto de Trinidad) an der Mündung des Sarapiqui. Wir hatten somit in vier Tagen nur 28 (engl.) Meilen gemacht. Auf dem linken User hatte sich ein Deutscher, Namens Hipp, angesiedelt, an der costaricenser Seite wohnte ein Spanier, Don Chico (Francisco) Alvarado. Beide trieben ein ziemlich einträgliches Geschäft, indem sie an

bie vorüberfahrenden Californier Früchte verfauften. herrlichften Blatanale, die schönften Melonenbaume (Papavos). unter beren Blatterfrone die faftigen schmachaften Früchte unmittelbar an bem schlanken, nachten Stamme hingen, Drangenbäume von der Größe unferer Apfelbaume, in beren bunkelm Laube das Gold ber reifen Früchte vermischt erglangt mit Myriaden duftender Blüten; Ananasse, die Königinnen ber Früchte, waren in die Wildniß hineingepflanzt und wucherten mit bem Unfraut um die Wette. Und trot biefes icheinbaren lleberfluffes, trot einer Anzahl gackernder hennen, war es unmöglich, für Geld und gute Worte auch nur ein Ei zu bekommen. Die Bennen spazierten in den Wald, um ihre Gier zu legen, und die Eingebornen, viel zu faul um einen Berichlag zu machen, ließen fie gewähren und ftillten ihren Sunger mit Platanen, die ihnen in ben Sals hineinmuchfen.

Die Platane (Pijang, musa sapientum) heißt "der Segen bes Lanbes." 3ch möchte fie eber den Fluch des Landes nennen, diese majestätische Frucht mit ihren riesenhaften, wie grüner Seibenfammet glanzenden Blattern, ihren über 50 Pfund schweren Fruchttrauben, die wie eine Tiara in Gurten nicht unähnlicher Geftalt an dem faftigen Stamm, oft hundert an einer einzigen Traube (corona) hängen. boch das Blatt, aus welchem Adam seinen ersten Frack schnitt, die Baradiesfeige, und feit jenen Tagen ift fie bem trägen Tropenbewohner fein ein und alles geblieben. will mich nicht vertiefen in Betrachtungen, mas aus diefem Boben bei seiner fermentirenden Productivität gemacht werden Die Barbarei feiner Bewohner hat ein Recht gu faullenzen, das ift unbeftreitbar. Aber Gultur und Ci= vilisation haben auch ein Recht, diese faullen= genden Barbaren jum Gedeihen der Menfcheit gur Arbeit zu zwingen, und das ift eben fo unbestreitbar; benn wo die Natur in ihrer Primitivität ift, gilt das Naturrecht und fein anderes! Quod erat demonstrandum.

Den Sarapiqui herab mehte aus den Gebirgen Coftaricas ein verhältnigmäßig fühler Wind. Der Thermometer zeigte in bem flaren, grünlichen Sarapiqui-Fluß nur 20 Grad Die Luftströmung trieb die Mosquiten vom Ufer weg, und so schliefen wir und die gange Mannschaft an Bord unseres Bongo, das am Ufer unter überhängendem Buschwert befestigt mar. Gegen Mitternacht trat ein Gewitter ein, und ein Aguacero (Platregen) stürzte prasselnd vom Himmel. Rum Glück gemährte bas undurchdringliche Laubdach einigen Schut, und wir schliefen eine Zeit lang, trot dem Toben ber Elemente und dem gelegentlichen Stürzen eines vom Blit getroffenen grünen Baldriefen, ziemlich ruhig. aber fnacte und frachte es über unseren Sauptern; die Reifen, über welche die schützenden Rubhäute gespannt waren, brachen zusammen und unsere Gesichter wurden von Fellen und dornigem Strauchwerk gefegt. Ein Carajo! unserer Ma= Erschreckt fuhren wir in die rineros jagte bas andere. Höhe.

Unser Bongo saß buchstäblich in den Aesten und Zweigen des Ufergedisches. Der Sarapiqui-Fluß war, wie das bei Regenzeit oft der Fall, plötslich durch die Gebirgswasser angeschwollen und schien unsern Ankerplat in das grüne Laub verlegen zu wollen. Wir schrien um die Wette nach Hüsse, aber sei es, daß man uns am Lande in den nur zwanzig Schritte entsernt liegenden Ranchos vor dem Donner und Regengeprassel nicht hören konnte oder nicht hören wollte, genug, keine Seele kam uns zu Hülfe und wir mußten in pechrabenschwarzer Nacht mit Händen und Wessern uns durchbrechen und durchhauen. Wol griff ich nach meinem Gewehr, um einen Nothschuß zu thun; der Schuß versagte,

benn das Pulver war feucht geworden. Zulet blieb nichts übrig, als den Strick durchzuschneiden, welcher uns am Lande festhielt, und so trieben wir in Kreisdrehungen unseres Fahrzeugs, gepeitscht von dem niedersausenden Regen, in den San Juan zurück, blutend, zerrissen, die Marineros betend, wir fluchend.

Zum Glück ging die Sonne bald nachher auf und erlaubte une, die Savarie bestmöglichst auszubeffern und bas Waffer auszuschöpfen. Unfere Rleider — denn wir waren bis auf die Knochen durchnäßt - zogen wir aus und trockneten sie an ber Sonne, mahrend wir ad interim in Bater Abams Fashion blieben. Diese Thorheit sollten wir jedoch bald schmerzlich genug bedauern, benn unsere zarte, weiße Saut farbte fich in ber Sonne bald rofenroth, und am ganzen Rörper bildeten fich Blafen, wie nach einem Canthalitten fürchterlich und nahmen wol ridenpflafter. Wir zehnmal an diesem Tage ein Bad, um unfere Brandstellen ju fühlen, schmierten uns mit bem Del aus unseren Garbinenbuchsen ein, rieben uns mit Citronensaft, stöhnten nach Bergensluft und liegen fein Palliativmittel unversucht. Zulett linderte - - eine tüchtige Bortion englischen Salzes unsere Schmerzen.

Bei genauerer Revision ergab sich, daß die Hälfte unsferer Vorräthe durch die Rässe verdorben war, und als wir versuchten, dieselben an der Sonne zu trocknen, wimmelte unser Reis und Schiffszwieback und unser Zucker von Taussenden kleiner schwarzer Käfer. — Fahre zum Teufel, Zartsgefühl! —

Wir kochten gleichwohl unsern Kaffee, warfen den lebenbigen Zucker hinein und schöpften die auf die Oberfläche kommenden Insecten und Käfer ab. Nun, es geht vieles in der Welt, wenn man will, und alles, wenn man muß. — mich rasch erheben, allein mein Rückgrat war burch bie ungewohnte Lage so fteif geworben, daß mir die leisefte Bewegung des Rorpers einen Schmerzensschrei erprefte und mich mein Reisegefährte aufrichten mußte. Grau und trübe hing ber Himmel über uns und ich suchte umsonst nach einer einzigen - Beige an bemselben. Die beiden Steamer hatten sich mahrend der Nacht empfohlen und das Meer donnerte monoton seinen Morgengruß über die Bai bin. entsinne mich nicht, je im Leben in einer fleinlautern morofern Gemutheftimmung gemefen zu fein ale in den Augenbliden, wo die ersten Ruderschläge das Waffer trafen und ftatt eines schnellsegelnden, das Waffer bes Oceans durchschäumenden Clippers, ein miserables Ranoe auf der trübgelben glatten Flache bes San Juanfluffes langfam in die Wildniß hineinfuhr. Dufter und mismuthig marf ich mich. nach einem herzhaften Schluck aus ber Cognacflasche, auf die Seite in eine etwas bequemere Lage, um von dem Schlaf ber Racht mich burch einen Schlummer bes Morgens zu ftarten, und es gelang mir, für eine Stunde die miferable Gegenwart zu vergeffen.

Aber als ich die Augen zum zweitenmale an diesem Tage öffnete, da wich die Larmoyanz des verweichlichten Europäers dem Eindruck, den diese tropische Waldnatur auf jeden machen muß, dessen Gemüth nicht in den Salons der alten Welt in versumpfter Blasirtheit untergegangen ist. Es war mir, als entrollte sich nicht nur ein neues Bild, sondern auch ein neues Leben vor meinen Augen, und die Spannung, mit welcher ich der Entwicklung der magna carta der Natur und den Tableaux der Ereignisse entgegensah, brachte eine Wetamorphose in meinem Schädel hervor, die mich nicht hätte erbleichen lassen, wenn man von mir verlangt hätte den Teusel auf flachem Felde einzusangen. Der Enthusismus ersetze mir alles. Jede Furcht, jede trübe

Ahnung zersloß wie Morgennebel vor den Strahlen der Tropensonne, und wenn man in diesen Ländern leicht sterben kann, so kann und muß man auch leicht leben. Ich schwor bei allen abgethanen und noch abzuthuenden Göttern, mich nie wieder dem moralischen Kathenjammer hinzugeben.

Das rechte Ufer bes Stromes mar mit Riesenschilf bewachsen, bessen grune mallende und rasselnde Fläche eine schwimmende Fortsetzung der Breite des Fluffes zu fein ichien. Dahinter wurde die Fernsicht durch einzelne Ausläufer des Baldes begränzt. Am linken Ufer (also zu unserer Rechten) ftarrte une bas Didicht von Manglaresbäumen entgegen, zwischen deren oberirdischen nachten Wurzeln, welche fich spinnenartig in den sumpfigen Boden eingekrallt zu haben schiebei hohem Wasserstand sich all ber Schlamm und vegetabilische Schmut festsett, beffen Berbunftung jene Gafe producirt, welche die Fieber erzeugen, durch welche die Rufte fo in Berruf gekommen ift. Das Manglar lag grotest verwickelt vor uns, ein muftes, wildes Gewirr von Holz und Laub; Jquane von colossaler Größe huschten in dem Dickicht umber, und hie und da schof eine Bafferschlange, welche sich, mit bem Schweife um einen Uft gewickelt, sonnte, bei unserm Annähern in die gelbe Flut.

Bei einer kleinen Inselgruppe im Fluß, Tres Tornos, machten wir gegen 12 Uhr halt. Der Bongo wurde unter das dichte Laubdach am Ufer gebracht, um vor den Sonnensstrahlen geschützt zu sein, und unsere Wilden gingen in puris naturalibus mit der Machete in den Wald, um dürres Holz zum Feueranmachen zu schlagen. Stahl und Stein entzünsdeten eine Lunte, welche in einem hohlen Alligatorzahn aufsdewahrt wurde, und mittelst Blasen und Schwingen wurde das dürre Laub, mit welchem die Lunte umwickelt war, in Flammen gesetzt. Ein lustiges Fener prasselte bald und schiefte seinen Rauch laugsam durch das grüne Blätterdach

Stricken an die Hüfte befestigt war, verrieth einen höheren Rang. Das waren die tenientes, capitanos, coronels und bergleichen.

Nachdem wir uns am Lande in dem Boardinghaus eines Landsmannes (ich glaube, er hieß Biener und mar fogar aus hamburg) ein wenig reftaurirt hatten, näherten fich uns einige Tapfere und verlangten zwei Dollars Tranfitgeld per Ropf von uns. Mle Einwanderer maren wir von diesem Boll befreit und weigerten uns felbstverftandlich, bem Anfinnen Genüge zu leiften. Mein Reisegefährte fluchte auf englisch, ich warf ben Rerlen all mein Spanisch an ben Ropf. Zuletzt entstand eine Art von Aufruhr. 3ch fand unter den Wilben ein behoftes Individuum heraus, dem ich mit meinen Empfehlungen an den Rriegsminifter zu impo-Leider konnte der tapfere capitan gewiß niren gebachte. beffer laufen als lefen, denn er nahm das Blatt verkehrt und gab es mir mit einem "Si senor!" und ber Aufforberung, mich auf die Commandancia zu verfügen, zurück. Mir jedes Gefolge burch eine ausdrucksvolle Bantomime meines Meffers verbittend, ftiefelte ich los, die Commanbantur suchend, welche ja meiner Lebensanschauung nach bas ftattlichste Gebäude sein mußte. Ich war ungefähr zehn Die nuten lang der Richtung meiner Rase gefolgt, als ich vor bem Walbe ftand und nicht weiter konnte. Berdutt blickte ich um mich. - "La commandancia?" fragte ich ein kleines nacktes Mädchen. Das Kind wies mich nach ber letten, allermiserabelften Schilfhütte. 3ch fand hier in einer Bangematte, unter welcher fich muntere Ferkel tummelten, einen alten wolligen Grautopf halb nacht liegen und schnarchen, ben ich für irgend einen Diener hielt und unfanft aus dem Schlafe rüttelte. Auf meine Frage nach bem Berrn Commandanten fprang das Individuum, welches dem Zwillingsbruder eines Orang-Utangs nicht unähnlich sah, auf die Beine und fprach:

Soy yo, à la disposicion de V.

Ich hätte, trot meines caduquen Zustandes, dem homo simia ins Gesicht lachen mögen, bezwang mich indessen und brachte meine Beschwerde, auf mein Recht, und mehr noch, auf meine ministeriellen Empfehlungen pochend, in wohlgessetzer englischer Sprache vor.

Coronel Muñoz ließ mich ruhig ausreden und eröffnete mir dann, daß er der englischen Sprache nicht mächtig sei.

— Mit dem Französischen ging es um kein Haar besser und so blieb nichts übrig als mein Heil mit dem Spanischen zu versuchen, welches ich mir in der kurzen Zeit selbst fabricirt hatte. Der Coronel sagte bei jedem dritten Wort Si señor, verstand aber keine Silbe des Idioms, mit dem ich ihn regalirte. Ich gab ihm in seiner Antwort die "Si señor" mit Zeichen zurück. Zuletzt fragte er mich, auf meinen Hirschfänger deutend:

"Militär?"

"Ja wol," erwiderte ich, "Officier in frangosischen Dienften."

"No me lo vende?" (Berkaufen Sie ihn mir nicht?) versette der Krieger schmunzelnd, zum zweiten mal lüstern nach meinem Hirschfänger zeigend. "Le doy dos pesos," (Ich gebe Ihnen 2 Thaler dafür.)

Der Obrift glaubte auf diese Weise mich prellen zu können, und mir blieb nichts übrig als den Rückzug anzutreten und meinem Reisegefährten, welcher inzwischen bei bem Gepäck geblieben war, Bericht abzustatten.

Doch wir sollten nicht so leichten Kaufes bavon kommen. Der Patron unseres Bongo machte gemeinsame Sache mit ben Kriegern und die wilde Bande verlangte mit lautem Gesschrei Geld. Ohne die Dazwischenkunft eines Amerikaners,

ber uns in eindringlichen Worten das Schmachpolle unseres Betragens vordemonstrirte, wenn wir den damned greasers nachgäben, würden wir uns ranzionirt haben. Als nun aber das Heer mit den Weg zum Bongo versperrte, stellte ich mich dos-à-dos mit dem Amerikaner, und wir erzwangen den Durchgang, den Revolver in der Hand, bei dessen Ansblick die Bande rechts und links auseinander stob.

Man muß fich übrigens, um eine Sandlung zu begreifen, welche im Grunde eine Narrheit war, in unsere Lage verfeten konnen. Halb ausgehungert, nervös irritirt burch sechstägige Leiben von Mosquiten, desperat geworben burch die Trägheit der schmutigen Race, von deren Schlenbrian wir abhingen, und jest im frischeftem Uebermuth ber Berdauung einer lang entbehrten befferen Roft am Lande, hatte fich unfer eine Stimmung des Leichtfinns bemächtigt, ber die Gelegenheit, diesen Wilben die Bahne zu weisen, wie eine Wolluft vorfam; mit einem Wort, wir fühlten etwas von dem Uebermuth amerikanischer Prairiemanner und Sinterwäldler in uns, und der Ritel wollte befriedigt fein! Der Pankee, unsere sauve garde, gesellte sich zu uns, und wirthschaftete tapfer bei unserer Bertheidigung und noch tapferer bei unseren Branntweinflaschen mit. Am Lande heulten und schrien die Truppen und sprangen wie die Affen umber, sobald jedoch der Lauf einer unserer Bistolen fich erhob, ftob die Bande aus dem Bereich unserer Ge= Bulett legten sich einige Deutsche ins Mittel, bahnten fich mit kaltblütig applicirten Rippenftößen durch die Massen und brachten den Commandanten herbei, der, um wenigstens etwas zu thun, einen Stempel auf unsere Empfehlungsbriefe druckte und uns höflich salutirte. Künf Mi= nuten später mar aller Groll vergeffen. Die Officiere baten um Erlaubnig näher zu tommen, baten um einen Schnaps und nahmen zwei, und erzählten uns mit findlicher Naivetät,

daß wir Fremben zwar muy valients seien, daß aber vor einem Monat, als in Folge eines Streites 11 amerikanische Matrosen sich des Cuartels (Kaserne) von Granada bemüchtigt hätten, dieselben am folgenden Tage dennoch gebunden aus der Stadt gebracht worden wären.

"Hombres muy malos!" ergänzte ber Officier; "Die Amerikaner waren so betrunken, als wir sie gefangen nahmen, daß keiner von ihnen stehen konnte." \*)

Bald darauf spannte sich das halbe Observation 8corps gegen England an einen Strick und zog unser Fahrzeug durch die Stromschnelle in ruhigeres Fahrwasser. Unsere Warineros griffen zu den Rudern, und mit gegenseitigem Janchzen und Schreien krochen wir weiter in die Wildniß hinein.

Nach einer Fahrt, welche uns allerhöchstens eine Viertelsstunde von Castillo viejo entfernt hatte, ging der Steinanker jedoch schon wieder nieder. Mein Reisegefährte und ich sahen uns verdutzt an. Bir singen an ernstlich besorgt zu werden, benn da die Sonne noch am Himmel stand, und wir leicht noch einige Meilen hätten sahren können, so kam uns das Bivonac in dieser Rähe des Platzes, wo wir dem Kriegsheer der Republik eine moralische Schlacht geliefert hatten, versächtig vor. Nous verrons!

Bon jetzt an sollten unsere Leiden beginnen; alles Borangegangene schien nur ein Borgeschmack gewesen zu sein. Als wir uns anschickten unsere Abendmahlzeit zu verzehren, fanden wir unsere sämtlichen Borräthe verdorben. Ein Keffel voll kaltgeworbenen, am Morgen gekochten Reis, den wir mit Essig und Del angemacht, mit spanischem Pfeffer

<sup>\*)</sup> Mit 79 Mann Bagabunden hat der Freibeuter Walker im Jahre 1856 bei Rivas in 5 Minuten 500 Nicaraguenser in die Flucht geschlagen und ihnen 2 Kanonen abgenommen. D. B.

gewürzt und mit Sardines vermischt zu einem schmachaften Salat (ich habe diese Erfindung Salade de Bongo genannt) verwandelt hatten, und zwei Büchsen Sardines mar alles, alles, was von unserm Proviant noch zu gebrauchen war. Der rohe Bucker, den wir von Grentown mitgenommen, war burch die Feuchtigkeit zu Dus geschmolzen und bildete mit ben bereits erwähnten Thierchen einen braunschwarzen Infectenbrei. Die Blechkisten, in denen sich der Vorrath an trockenem Reis und Schiffszwieback befand, waren mit Schimmel überzogen, und Hunderttausende von Thierchen, Raferchen und Maden fribbelten und wimmelten darin. Was beginnen? Wir mußten ben Reis über Bord werfen, wir suchten unter ben Schiffszwiebacken die befferen heraus, mufchen fie im Flug, und legten fie famt unfern zwei Buchfen Sardines in ein Blechgefäß, welches wir in einen größern, halb mit Baffer gefüllten Behälter ftellten, um es auf diefer improvifirten Infel gegen weiteres Ungeziefer zu schützen. Zwiebacke und zwei Buchsen à 12 Stud Sardines, und zwei Menschen, welche jetzt etwas über den dritten Theil des Weges ihrer Reise zurückgelegt hatten! Bum Glück mar ber Nicaraguafee nicht mehr allzuweit, und man hatte uns gefegt, bak wir uns dort der Segel murben bedienen können.

Die Nacht, welche diesem Tage folgte, war eine der schrecklichsten, die ich je erlebt. Myriadenweise sielen nach eingetretener Dunkelheit die Mosquiten und Sanscuden über uns her. Um nicht mit jeder Lungenbewegung diese Thiere einzuathmen, mußten wir den Mund mit einem Tuch verbinden. Doch wäre es nur hierbei geblieben! — Während unser Bongo am Ufer bei Castillo viejo lag, waren Unmassen von kleinen schwarzen Ameisen an Bord gekommen, deren seiner, ätzender Biß jedesmal ein kleines Brandbläschen erzeugte. In ganzen Scharen marschirten diese laufenden Beiniger an unsern Beinen herauf, während die gestügelte Armee des

Feindes uns von oben attalirte. Was der menschliche Geist erfinden konnte, um uns zu schützen, wurde in Anwendung gebracht. Aber was konnten wir thun, in einem Raum, wo wir weder stehen, noch sitzen, noch liegen konnten! Die Qualen wurden zuletzt so intensiv, daß ich — schon halb belirirend — meine großen Wasserstiefel anzog, in dem Wahn, diese könnten die armen Beine meines armen Leichnams wenigstens gegen die Ameisen sichern. Kaum aber hatte ich den Fuß unten in den einen Stiefel gesteckt, als ich an den Zehen einen scharfen Kniff verspürte, und dem rasch zurückgezogenen Fuße solgten ein paar große Ratten, die sich pfeilschnell unter unser Gepäck flüchteten. Und, als hätten sich alle ekelshaften Geschöpfe aus der Arche Noah ein Rendevous gegeben, zappelten gleichzeitig über meine Hände vier die fünf der scheußlichsten Spinnen.

Run, die biffen und ftachen wenigstens nicht! Dagegen stellten fich in höchst zudringlicher Weise jene großen Waldflebermäufe ein und flatterten fogar häufig bis in die Chopa binein. Mehr als einmal ftanden wir im Begriff, une mit ben Rleidern in den Fluß zu werfen, um wenigstens auf Augenblicke den Qualen ju entgehen, aber auch hier platicher= ten die Alligatoren uns ein warnendes "Zuruck!" entgegen. Und dabei glanzte wie das reinfte Silber der Halbmond am tiefblauen himmel, das Schilf und die Lianen am Ufer wiegten fich in feenhafter Grazie auf dem Baffer, und in ben Rachern der Balmen flufterte es wie Scheheragaba, wenn fie ihrem blutigen Gultan liebliche Märchen erzählt. Der Bald hatte gleichfalls fein Concert angestimmt, diesmal von den unterirdischen Retumbos eines fernen Bulfans beglei-Der Kongo brullte, die Tiger heulten in der Nahe, die Cicaben schmetterten mit vollster Rraft.

"D! mein ganzes Hab und Gut gabe ich für ein gutes Rachtlager!" stöhnte 3—h.

"Stellen Sie einen Tiger vor die Thür eines guten Schlafzimmers, und verb— will ich sein, wenn ich mir mit bem Meffer nicht den Eingang erzwinge!" rief ich.

Ich übertreibe nicht. Ich wäre einer solchen That nicht nur fähig gewesen, sondern ich hätte den Freund genannt, der mir die Gelegenheit gegeben hätte, meiner Desparation in dieser Weise Luft zu machen. Denn statt resignirt von vornherein auf den Schlaf Berzicht zu leisten, und die Entrichtung des Tributs der Natur auf den folgenden Morgen zu verschieden, wollten wir schlafen, und glaubten durch kinsbisches Wüthen die Dinge ändern zu können.

"Das Beste wird sein, wir besaufen uns," meinte 3-h, und griff nach den Rlaschen.

Sie waren uns in Castillo viejo, vermuthlich durch einen Officier, gestohlen!

So froch eine Stunde nach der andern dahin. Mitternacht — meine Uhr war stehen geblieben und ich rechnete die Zeit nach dem Stand des Mondes - froch auf einmal einer unserer Marineros leise und vorsichtig auf dem Bauch in unfere Chopa. Im nächsten Augenblick waren auch schon unsere Meffer aus dem Gürtel, und mahrend 3-h sich auf den nackten Kerl warf und ihm die scharfe Klinge an die Gurgel fette, spannte ich den Sahn meines Revolvers, um den erften der übrigen Mannschaft niederzuschießen, ber sich rühren würde. Denn die Rähe des Forts, bei welchem wir geankert hatten, das mit den Soldaten bestandene Abenteuer, alles gab uns die Ueberzeugung, daß uns ein hinterhalt gelegt sei, und man sich rächen wolle wegen unseres Uebermuthes. Ein paar erschöpfte Europäer sind hier leicht abgekehlt, und die Alligatoren im Fluß forgen schon bafür, daß man nicht als corpus delicti an einen bewohnten Strand treibt!

"Ay Sen—ooor! por el amor de Dii—os! —

no me mata!" (Ach! Herr! um Gotteswillen, töden Sie mich nicht!) heulte es da aus der Chopa heraus. Die ganze Mannschaft sprang auf die Füße und schrie, noch halb im Schlase, nach Hülse. Und als wir uns einander endlich verständlich machten, klärte es sich nicht nur auf, daß der eine Marinero, dessen Gurgel bereits dem Messer meines Reisegefährten gewiß gewesen war, in der Chopa nur heimlich Schutz gegen die Saucaden hatte suchen wollen, sondern daß die übrigen der Meinung gewesen waren, man habe vom Fort aus Mannschaft ausgeschickt, um sie zu Soldaten zu pressen, wie das ein löblicher Gebrauch in dieser löblichen Republik sei. Die stupiden Bursche waren ob ihrer undegründeten Angst so erfreut, daß sie unseres wohlgemeinten Moordversuchs aus ihren Kameraden nicht einmal mehr gedachten.

Die aufgehende Sonne beschien zwei Menschen, deren Körper die Blattern in vollster Blüte nicht ärger entstellt haben konnten, und bei meinem Reisegefährten stellte sich eine arge Dissenterie ein. Bon unseren Marineros waren zwei gleichfalls erkrankt, darunter der Patron, und hatten das Fieber bekommen. Zum Glück war die letzte Stromschnelle passirt, der Napid, dessen Nähe bei Castillo viejo der Grund gewesen war, weshalb wir am Abend zuvor nicht weiter gefahren waren.

Ich setzte mich jetzt selbst mit auf die Ruberbank und arbeitete einige Stunden lang wie ein Galeerenstlave, bis der Fieberanfall der beiden krank gewordenen Marineros vorsüber war. Denn in der Shopa stank es wie die Best, und mein Gesührte ließ sich in dumpfer Resignation gehen, wie es der Himmel mit ihm beschlossen haben mochte. Wird man es glauben, es gab Augenblicke, in welchen ich dem arsmen Kerl den Tod wünschte, nicht etwa, damit er von seinen Leiden befreit würde, o nein! sondern in bestialischer Selbstssucht, durch seine Abwesenheit eine Bequemlickeit mehr zu

haben. Zum Glück erholte er sich rasch wieder und ich machte meinen Gedankenmord wieder gut, indem ich zu seisnem Gunsten auf meinen Antheil an unserm spärlichen Mittagsmahl verzichtete, obgleich mich ein wüthender Hunger plagte.

Als wir gegen 1 Uhr anhielten, und unsere Marineros ihr Mahl zu bereiten fich anschickten, fehlten auch ihre Borrathe. Es ichof mir burch ben Ropf, bag ich mahrscheinlich in der Dämmerung des geftrigen Abends mit unserm verdorbenen Proviant auch den ihrigen ins Waffer geworfen hatte! Elf hungrige Menschen in der Wildniß! die Sachen geftalteten fich immer heiterer! Die Mehrzahl der Mannschaft ftimmte für Zurudfahren nach Caftillo Biejo, um neuen Inhalt für ben geliebten Rochtopf zu holen, als eine ganze Schar graugelber Affen in den Zweigen der Uferbaume fichtbar wurde. Die Augen der Marineros strahlten. Patron ließ sich mein Gewehr geben, ging ans Land und verschwand im Dicicht. Inzwischen lärmte und schrie die geschwänzte Gefellschaft luftig weiter, grinfte uns an, und als sie keine Jeindseligkeiten unsererseits mahrnahm, kam ber gange Trupp bis auf eine halbe Biftolenschugweite uns nabe. und warf mit Zweigen nach uns. Ich konnte ber Berfudung nicht länger widerstehen, mein Reisegefährte eben fo Rasch ging ber Lauf von zwei Revolvern gegen eine Aeffin, welche ein Junges auf bem Rücken trug, in die Bobe, und im nächsten Augenblicke frachten drei Schuffe zu gleicher Das Thier sprang auf einen tiefliegenden Zweig, schwankte ein paarmal und fiel zur Erde, wo es der Batron, ber ben britten Schuf aus dem Dickicht, nachdem er die Affen umgangen, abgefeuert hatte, fofort bei der Rehle pactte. Der linke Hinterschenkel mar furchtbar von Schrot zerrissen und ber Anochen von einer Augel zerschmettert; aus der rechten Seite ftromte bas Blut ebenfalls. Die tobtlich getroffene Affenmutter hielt uns ihr Junges fast bittend entgegen, dann brach sie zusammen. Sin Machetenhieb trennte den Kopf vom Rumpse und unsere Leute balgten den Körper ab und zerlegten das Fleisch. Mittlerweile aber hatte sich das junge Aeffchen, welches ich mit mir zu nehmen gedachte, meinen Armen entwunden und war ins Wasser gefallen. Sine Zeitlang trieb es, fürchterlich schreiend, oben, plösslich ward der kleine Körper gewaltig hin und her gerissen und verschwand spursos in der Tiefe. Gewiß hatte ein Alligator sich seiner erbarmt.

Der Affenmurbebraten manberte in die beige Afche, bas Steertstück und bie Reulen in ben Rochtopf. Go groß anfangs ber Etel vor biefer Speife auch bei uns fein mochte, fo legten unfere Rafen doch bald bei unferm Baumen ein Denn in ber That, ber Brodem ber Suppe autes Wort ein. und ber Dampf bes ftart gepfefferten Roaftfleisches mar fo einladend, daß wir bald eine theoretische Parallele zwischen ber Ernährung bes Affen und bes Schweines zogen, welches mit ber Praxis eines tapfern Zulangens nach Suppe und Braten enbigte. Erftere ahnelte einer fraftigen Sühnerbouillon, letterer schmeckte fast wie Ziegenfleisch. Der scharfe Chile (fpanischer Pfeffer), beffen ganze, hier genau tirschenförmige Frucht, mit dem Fleische austochte, that ein übriges, und wir geftanden, daß, wenn bas Mahl auch nicht verbiente auf ber Speifekarte eines Barifer Reftaurants zu fteben, ce boch beffer fei, einen Affen im Leibe als auf den Bäumen zu haben, besonders, wenn der Magen wie ein wüthender Rettenhund Und im Grunde auch, — wenn man einmal fatt ift, so liegt wenig baran, mas man gegessen hat.

Zum Dessert erhielten wir Besuch von zwei Indianern. Und das waren nicht bloß der Race, sondern auch der Sprache und den Gewohnheiten nach wirkliche Indianer. Bom linken Ufer kam nämlich ein kleines Kanoe auf uns zugerndert, in welchem zwei Waldbewohner aus Chontgles, ber nicaraquenfer Broving, welche fich am linken Seeufer bis in die Bälder, gegenüber Caftillo viejo, erftreckt, fichtbar waren. Die Leutchen sprachen fein Wort spanisch, waren auf dem Sattel ber Rase, auf der Stirn und den scharf bervortretenden Backenknochen rothbraun bemalt. schwarzes Saar hing straff an beiden Seiten bis fast auf die Schultern hernieder. Das Auge, dunkel und voller Gutmuthigkeit, und nicht fo klebrig triefend wie das unferer Bambos, ruhte neugierig auf unferen Siebenfachen, und als fie unferer Waffen anfichtig wurden, gaben fie uns burch Beichen zu verstehen, wir möchten ihnen Bulver und Schrot schenken, mas uns einigermaßen verwunderte, ba wir in dem Ranoe feine Schufmaffe entbeden tonnten. Bir tauschten eine Handvoll Munition gegen einige Papanos, Bananen und Platanen aus; das Kanoe entfernte sich wieder und war bald in einem Creek am andern Ufer im Gebuifch verschwunden.

"Muy buena gente!" (Sehr gute Leute!) erläuterte ber Batron.

Wir hatten uns auch vor wilden Indianern bei unserm bermaligen hinfälligen Leibeszustand schönftens bedauft!

Daß die siebente Nacht unserer Reise uns von Mosquiten verschont ließ, war ein Glück, und wir schöpften neuen Muth, als die Marineros uns sagten, von jetzt ab dis Granada würden wir nicht viel mehr von diesen Insecten zu leiden haben. Unserer Ameisen-Einquartierung hatten wir uns gleichfalls einigermaßen entledigt, indem wir den ganzen langen lieben Tag damit verbrachten, Zucker auf ein Brett zu strenen, und sobald sich ein dichter Hausen Ameisen gesammelt hatte, das Holz rasch ins Wasser tauchten. Desto wilber waren dagegen Rachts die Ratten, die aus Mangel an Nahrung sich keinen Augenblick ruhig verhielten und, mit ihren scharsen Zühnen Kisten und Kasten benagend, ein wnausstehliches Geräusch verursachten. Doch am folgenden Worgen waren wir ja in St. Carlos, am Aussluß des San Juans aus dem Nicaraguafee. Hier war die Aduana, das Hauptzollamt des Staates, und unser Fahrzeug mußte ausgeladen und die Waaren visitirt und verzollt werden.

Dort mußten auch Menschen wohnen. Wenn die Regierung wenig Sorgfalt auf die Truppen wendet, die ihr Geld kosten, so wird ihr Zollwesen, welches den ganzen Staat erhält, sicher besser bestellt sein. Folgerung: wir nahen uns dem Eingang in civilisirte Gegenden, wir können uns pslegen, erholen und mittheilen.

3ch lag noch in fußem Morgenschlummer, die wollene Dede leicht über bie Schultern geworfen, und traumte, ich gabe meinen Freunden in Hamburg ein Diner, bei weldem ein wohlgespickter Affenruden ben Sauptgang bilbete, als ein jubelndes Aufschreien unserer Mannschaft mich weckte. Ein "Hupp-ah!" folgte bem andern. Ich blickte auf, und auch meiner Bruft entstieg ein leiser bewundernder Ruf bes Der Urmald lag hinter uns, vor uns behnte Staunens. fich in nordwestlicher Richtung bis an den Horizont aufsteigend, ber majeftätische lachende See von Nicaragua aus, in welchen wir foeben mit vollen Ruderschlägen hineinfuhren. Er glich einem großen Golf, auf welchen man wie in die offene See hinausblickt. Das rechte, wie linke Ufer ift, fo weit das Auge reichen tann, mit fanft aufsteigenden Bügelreihen begrenzt, hinter welchen auf dem linken (Chontales) Ufer eine blauliche Gebirgstette aus bem Innern von Dosquitia hervorragt. Rach Beften zu sieht man einen kleinen Archipelagus zum Theil vulkanischer Infelchen, die Islas de Solentinamo, und nach Sudweften blickt man hinauf zu ben tonischen Bulcanen von Guanacaste, einer Proving Costarica's, beren Besit Nicaragua für fich beausprucht. Mitten aus

bem weiten Wasserspiegel steigt, gleich zwei regelmüßigen Byramiden, bis zu einer Höhe von 5000 Fuß, die durch zwei erloschene Bulcane gebildete Insel Omotepec empor, und in weitester Ferue ragt ein anderer vulcanischer schlanker Kegel von derselben Höhe, die Insel Zapatera, in die Höhe.

Der Totaleindruck wirkte, vielleicht feiner Gigenthumlichkeit wegen, bennoch nicht so imponirend auf mich ein, als ich es vielleicht erwartet hatte. Eine so ungeheure Wasserfläche ohne Leben und Treiben, ohne sichtbare Spuren von Cultur burch Säufer ober angebautes land an ben Ufern, ohne Schiffahrt, entbehrte des Contraftes, der die romantischen Seen der Schweiz so fehr auszeichnet. Es herrschte hier eine weiche paradiefische Lieblichkeit, die den aufftrebenden, bis an den Rrater bewaldeten Feuerbergen einen, ich möchte fagen todten Charafter verlieh, ohne ihnen durch pittoreste Conturen, durch zacige Formationen einen Gegensatz zu bem weichen Ton der Landschaft zu verleihen. Es glich bas gange Bild einem einsamen plaftischen Lächeln ber Natur, bas man betrachten muß in großer, zahlreicher Reisegesell= schaft, um es recht genießen zu können, weil man dann die Gegensätze an Menschen bicht bei sich hat, die uns die Natur hier vorenthält. Es mar eine zu weitläufige Erhabenheit, bas gange Bild; es rief ein Gefühl bes Staunens hervor, aber es erwärmte ben muben Reisenden nicht, welcher volle acht Tage die Größe des Urmaldes genossen, alle seine grogen und kleinen Leiden durchlebt hat. Und foll ich mein mahres Gefühl schildern beim Unblid diefes herrlichen See's? - 3ch hatte in dem Flug den Arm gesehen, der feine Hand meinem theuren Meer reichte; ich fah in dem Gee eine herzlose Bruft. Ich fühlte mich jett erst wirklich der Beimat vollständig entriffen, und das Todte, Debe, mitten in dem grünen und blumigen Leben der Natur, die Abwesenheit eines großartigen Zweckes bei biefem großartigen Mittel, b. h. ber

Mangel an Cultur, wo alle Bedingungen zu einer solchen mir auf den ersten flüchtigen Blick in die Augen sprangen, hemmten den Ausbruch des Enthusiasmus, nachdem ich den schuldigen Tribut des Staunens entrichtet hatte.

Wir fuhren an der Mündung des Rio frio, eines Fluffes, der fich, aus Coftarica fommend, hier in den See ergießt, vorüber, bem Ort San Carlos gu. - Rene Enttäuschung! — Am Ufer standen einige zwanzig der allermiferabelften Schilfhütten. Gine Anzahl langer Rnuppel, möglichst dicht neben einander in die Erde gerammt und oben und unten durch Geflecht mit einander verbunden, eine Deffnung zum Ein= und Ausgehen, und bas Banze mit einem Balm= bach bebeckt, das waren die Behausungen der Bewohner, der Fußboden die liebe Mutter Erde, das Bett eine Bangematte aus einer Ruhhaut, oder eine Ruhhaut, auf einer Der Feuerherb ein Saufen Steine. Bank liegend. wie jedes Mobiliar fehlte, was für einen Namen haben mochte, so waren die Häuser auch ohne irgend welche Ruthat an Gifen errichtet. Rein eiferner Nagel ver= band die Balken, kein eiferner Riegel verschloff die Thur, ber Rochtopf und die Machete maren die einzigen Gegenstände, welche zeigten, daß die Bewohner überhaupt wußten, daß es ein folches Metall gebe. Der ganze ungetheilte Raum biefer Hütten biente als Wohn- und Schlafzimmer, Rüche und gelegentlich zugleich als Biehftall.

Wie in Castillo viejo nach der Commandantur, so strengte ich hier meine Sehnerven an, um das Custom house zu entdecken. Unser Fahrzeug sag längst festgebunden an die Pfähle eines ins Wasser hineingebauten, nach allen Seiten hin offenen Schuppens, als ich noch immer nach dem Zollsgebäude spähte. Da nahte sich ein langes Individuum mit gelbem Teint, gebogener Ablernase, unter welcher sich ein bichter Schnurrbart breit machte, und verschmitzt rollenden

Augen, und ersuchte uns "Caballeros" auszusteigen. Der Mann konnte seinem Aeußern nach als das Prototyp eines Salteador (Straßenräubers) gelten, welches Urbild durch die Tracht, eine graue Sergejacke mit Fransen, dito Beinkleid, Stiefeln — ja wohl, Stiefeln! es war el primero Nicaraguense calzado (beschuhte), den ich sah — von gelbem ungegerbtem Leder, und einen Karabiner, den er wie einen Spazierstock handhabte, noch vervollständigt wurde. Wir waren wirklich an Ort und Stelle, der Mann mit den gelben Stiefeln, dieser neuspanische Fra Diavolo, war ein Guardia (Zollwächter) und der hundsjämmerliche Schuppen — die Aduana der Republik Nicaragua! —

Als Fra Diavolo von unserm Patron hörte, ich wäre ein official frances (Reminiscenz von Castillo viejo) und muy valiente. begrüfte er in mir einen Rameraden und versicherte mir, der Bräsident Bineda würde hoch erfreut fein, wenn ich ins ejercito eintreten wollte. Zugleich führte er mich zum Administrator general, ber in einer Art Bretterverschlag des Schuppens wohnte, allwo ein elegantes Bett mit mouffelinenen Mosquitovorhängen ftand, auf welchem ein junger, ziemlich weißer Mann Siesta hielt, der mir als Señor Don Fernando Rivas vorgestellt wurde. Don Ker= nando sprach ziemlich geläufig frangosisch und war ein Mann, so unterrichtet, wie ich bereits verzweifelt hatte, einen in diesem Lande zu finden. Ich schrieb denn auch in mein Tagebuch: "13. Novbr. 1852, Fort San Carlos: Ginen Menichen entbectt."

Don Fernando schien nicht minder erfreut zu sein, auch in mir einen Menschen entbeckt zu haben, und zeigte mir die Merkwürdigkeiten des Ortes, welche in den Ueberbleibseln der Ruine eines ehemaligen Castells, einem in dem Sand verschlammten Lauf einer alten spanischen Kanone und einem Deutschen bestand, der sein Dasein zwischen Fieber= und

Branntweins-Delirien hier zu beschließen im Begriff schien. Während wir, frisches Zuckerrohr kauend, auf und ab schlensberten, und ich mit Würgen ein Stück von der mir offerirten galgenholzzähen und nach Alsche stinkenden Maistortille herunterbrachte, waren die Guardias wie Aasgeier über die Ladung des Bongos hergefallen, beschnüffelten, beleckten, kosteten alles und wogen die Collis. Der Patron lag untersbessen auf dem Boden und klapperte mit den Zähnen einen Fieberanfall durch, und zwei Schritte davon saß mein Reisegefährte im Wasser, der infernalischen Mittagssonne durch ein Bad Trot bietend. Ich solgte seinem Beispiel.

Unser Gepäck wurde gar nicht durchsucht, dagegen wollsten die Herschaften meinen Daguerreothpapparat kennen lernen und baten mich dringend, ihr Bild aufzunehmen, ein Liebesdienst, den ich mich hoch und theuer verschwor in Granada zu erfüllen, sobald sie dort hinkommen würden. Fra Diavolo drohte denn auch mit einem Besuch in den nächsten 14 Tagen in der Capital (Hauptstadt), und ich rettete meine armen Chemicalien diesmal glücklich aus den Händen der Zöllner.

Während die Marineros lange schiefe und krumme Knüppel als Mastbäume für die Segel im Bongo andrachten, und die Ladung aufs neue, und zwar bequemer für uns, seststaueten, suchte ich nach Proviant für die Weiterreise, konnte aber in dem ganzen Nest buchstäblich nichts bekommen als ein paar Platanen. Ein Misverständniß machte, daß mir auch diese entgingen. Ich fragte nämlich, an einer Hütte vorübergehend, vor welcher eine Corona dieser herrlichen Frucht hing, ob dieselben zu verkausen seine.

"Como no!" lautete die Antwort. ("Warum nicht!") Da ich Aermster aber diesen Provincialismus mir durch das französische que non übersetze, so ging ich weiter und verwünsichte, in anderen Hütten bieselbe Antwort erhaltend, die Ungaftlichkeit dieser Wilden.

She wir abfuhren, wog ich mich auf ber Zoll-Wage. In Grentown, wo ich auf ben scherzhaften Rath bes alten Franzosen Sigaud dieselbe Procedur vorgenommen hatte, wog ich 135 Pfund spanisch Gewicht. Nach achttägiger Reise stellte sich an meinem Körper ein Gewichtsverlust von 11 Pfund heraus, wenn anders die dicken Steine, welche (die eisernen Gewichte waren der Zollbehörde gestohlen) hier auf die Schale gelegt wurden, richtig waren.

Es mag hier wohl am Orte sein, noch einen Rückblick auf den San Juan-Fluß zu werfen. Selbstverständlich machte ich meine Reise nicht bloß mit dem neugierigen Auge des Touristen, sondern brachte meine Notizen zu Papier, peilte die Tiefe des Fahrwaffers, wo es anging, nahm die Ufercharaktere auf, und vervollständigte meine Aufzeichnungen mit den dürftigen Erklärungen, die ich von den Marineros erhalten konnte.

Das Versandungssphitem ist den ganzen Fluß hinauf ein und dasselbe und die Bildung der zahlreichen Inseln konnte ich in allen Abstusungen beobachten. Es setz sich nämlich fast immer zuerst ein losgerissener Baumstamm an einer seichteren Stelle fest und bleibt, durch die Strömung in das Flußbett hineingewühlt, stecken. Angespülter Schlamm, mit Strauchwerk untermischt, bildet eine erdige Masse, aus welcher bald eine üppige Begetation hervorschießt, und jede neue Staude verstärft und vermehrt die Dammerde. Nach Aussage der Eingebornen verändern diese Inseln häusig nicht nur ihre Form, sondern die kleineren werden oft bei hohem Basser gänzlich wieder durch die Strömung zerstört. Die Breite des Flusses variirt dis zum Colorado von 1000 die 1200 Fuß. Das Terrain ist fast durchweg sumpfig zu

beiden Seiten. Schilf, Sumpfgräser und Manglares bilden die vorherrschende Begetation. Das Fahrwasser ist ungemein verschieden. Mein Senkloth zeigte Stellen von nicht mehr als 6 Fuß, und oberhalb einer kleinen Insel (Rosario) das gegen fast 36 Fuß. Beim Juanillo ist das Fahrwasser am linken Ufer so seicht, daß die Marineros, im Wasser watend, den Bongo fortschieden mußten.

Bom Colorado aufwärts werden die Ufer höher und find bicht bewaldet. Die Konigspalme erscheint häufig. Die Strömung beträgt hier ca. 100 Fuß pr. Minute. Die Tiefe fand ich bis zum Sarapiquí durchschnittlich 22 bis 30 Bug, wenn unser Fahrzeug sich vom Ufer auf 50 Schritt ent-Bom Sarapiqui weiter nimmt die Landschaft einen mehr hügeligen Charakter an, namentlich fteigt das rechte Ufer (Costarica) bedeutend. Der Sarapiquifluß ist der Berbindungsweg von Coftarica nach dem atlantischen Ocean, wird aber, außer von dem Postboten und einigen zufälligen Reisenden, in mercantiler Beziehung, für Import und Export fo gut wie gar nicht benutt. Bei ber Mündung des gleichfalls aus bem Innern von Coftarica in den San Juan fliefenden Rio San Carlos, erblickt man in der Ferne den 11,400 Fuß (engl.) hohen Bulcan von Carthago, der ehemaligen Hauptstadt jenes Staates. Die Flußtiefe fand ich bei häufig wiederholtem Auswerfen des Lothe ftete über 20 Fuß, einigemal traf ich bei 36 Fuß noch auf keinen Grund. (Meine Loth-Leine mar leider nicht länger.) Der Strom beginnt hier enger zu werben, und ich schätze seine Breite auch nicht viel über 6-700 Fuß. Während die Strömung beim San Carlos ca. 100 guß pr. Minute beträgt, erreicht fie in dem ersten Rapid (Machuca) eine Schnelle von 5-600 Fuß pr. Minute. Im Caftillo Rapid fteigt fie fogar bis über 700 Fuß. Also noch lange teine Wafferfälle, wie die verbrannte Bhantasie einiger Touristen behauptet hat.

Der Fahrcanal durch den Rapid (Fahrwasser 4-6 Fuß tief) ift eng und für die Fluffteamer nicht ohne Gefahr zu paffi-Die Breite des Fluffes mag hier ebenfalls 700 Fuß Das linke Ufer ift höher als bas rechte. halb Caftillo viejo bis jum Fort San Carlos verengt fich ber Strom bis zu 400 Fuß Breite. Bar die Strömung im (letten) Rapid del Torro noch über 500 Fuß in der Minute, so ist sie in der Nähe des Ausflusses des Sees nur 50-60 Wo der See aufhört, fand ich nur 12 Juf Tiefe, wenige 100 Schritt abwärts im Flusse bagegen bereits 24 Fuß. Ein amerikanischer Capitan behauptete, der Ausfluß des Geewassers in den Fluß habe eine Barre noch im See felbst gebildet, welche er als das allerschwierigste Hinderniß der Canalisation betrachte; der See von Nicaragua fei einem, in eine Rinne fich ergießenden, überlaufenden Becken gu vergleichen. Ich war zu fehr förperlich heruntergekommen, um hier Meffungen anzustellen.

Bon allen Rapids ist der bei Caftillo viejo der bedeutenofte. Er ift gut eine halbe (englische) Meile lang und die Dampfschiffe dürfen fich felbst bei ganz hohem Wasserstand nicht ohne Gefahr durch die Klippen magen. hier mar es auch, wo, der Sage nach, einft eine spanische Brigg, nachdem fie ben Fluß hinaufgesegelt war, ihre Ladung in Granada gelößt hatte, bei der Rückfahrt das Fahrwaffer durch eine vulcanische Bodenerhebung versperrt gefunden haben foll. Ich halte diese Hiftorie, obgleich sie mir auch in Granada erzählt wurde, für sehr gewagt, benn abgesehen bavon, dag von bem erwähnten Schiffe feine Rubera als Curiofität mehr vorhanben waren, scheint es mir, bei den unausgesetzten Rrummungen des Fluffes, und dem Mangel an Wind eine Unmöglichkeit, ein Schiff von nur 100 Tons aufwärts zu bringen, und felbst die Anwendung von Rudern, wie auf den Galecren, würde bei der damaligen mangelhaften Kenntnif des Fahrwaffers kaum vorausgesetzt werden können. Baily erzählt in seinem Buch über Central-Amerika diefelbe Geschichte und bezieht sich sogar auf die Archive von Granada; ich habe leiber in jener Stadt auch von Archiven nichts entdecken können.

Die Canalisation ift möglich, benn mit Geld ift in unserer Zeit alles möglich. Es steht hier, gang abgeseben von allen Erhöhungen des Bodens, den Niveaus beider Oceane und des Nicaraguasees jedenfalls die wichtige Thatsache fest, daß zu allen Jahreszeiten genug Baffer vorhanden ift, um einen Canal unmittelbar gu fpeifen. Sinderniffe und Schwierigfeiten, wie die Berfandung der Mündung des S. Juans, die drohende Vergrößerung der Barre durch Losreigung eines Theils der Landzunge Punta-Arenas, die Klippen, welche die vier Rapids bieten, das Höherliegen des Sees um 120 Fuß über bem Niveau des Pacific u. f. w. können besiegt mer-Die Natur endlich felber hat den Blan gu einem Canal ben. auf bem Afthmus von Nicaragua vorgezeichnet, benn von San Juan bel Norte (Greytown) bis Birging=Bay gelangt man zu Baffer, und von hier bis San Juan bel Gur am stillen Ocean ist die tierra firma in gerader Linie nicht über 13 (engl.) Meilen breit; also bie fcmalfte Stelle bes ganzen Continents der westlichen Semisphäre.

Wird aber das Unternehmen rentiren? — Bei allen bislang aufgestellten Projecten hat man sich die Sache sehr bequem gemacht. Man hat nach Lloyd's Liste die Zahl und den Tonnengehalt der alljährlich round the Horn gehenden Schiffe berechnet, und für die Passage durch den isthmischen Canal eine Durchschnittstonnage zur Verwerthung des Anlagecapitals angenommen. Aber man hat dabei ein wichstiges Moment in allen englischen, amerikanischen und französsischen Aufstellungen vergessen, nämlich folgendes. Die beiden Haupthäsen der Westküste sind Valparaiso und San Francisco. Ein Schiff braucht vom Cap Landsend im

Canal bis Balparaiso in Durchschnittereisen 90 Tage. Bis Grentown dauert die Fahrt mit dem gunftigften Baffat immer 40-45 Tage. Babrend nun die Segelschiffe von Balparaifo bis zum Golf von Nicopa, Salinasban und San Juan bel Sur\*) durchschnittlich in 19-25 Tagen laufen, nimmt die Reise von den genannten Bunkten nach Balparaiso 5-6 Wochen Zeit in Anspruch, indem die Schiffe versegeln muffen, um den Strom an der Rufte, und in manchen Jahreszeiten die Calms in der Nähe der Gallapagos= Inseln zu vermeiden.

Rechnen wir also: Bom Canal bis Grentown . 45 Tage. Bon Grentown bis San Juan del Sur unter ben günftigften Bedingungen und bei bem Aufenthalt durch nothwendige Raftenschleufen zwischen dem See und dem Bacific . Aufenthalt an der Oft- und Weftfüste zusammen nur 3 Bon San Juan del Sur bis Balparaiso .

so dauert die Reise per Canal nach Balparaiso 91 Tage.

40

Und somit fällt diefer bedeutende Safen für die Ausfahrt bei den Aufstellungen gänglich weg, und so lange die - Westküste nicht bevölkerter ift, wird die Canalisation ein frommer Bunfch bleiben.

Endlich haben die Ingenieure die Frage vergessen nach ben Arbeitsfräften. Gin weißer Mann fann in diefen heißen und sumpfigen Niederungen keiner anhaltenden körperlichen Arbeit ftehen; die Eingebornen von Nicaragua aber wollen nicht arbeiten; und seit die auf den Ruin der französischen und spanischen Colonien speculirende Philantropie (?) der Engländer der einzigen Race, welche durch Natur und Gefchichte, die öfonomische Stellung ber

<sup>\*)</sup> Die projectirten Ausmündungspunkte bes Canals am Pacific.

Arbeitstraft in ungesunden Gegenden auszufüllen, erhalten zu haben scheint, lieber in ihrer aethiopischen Heimath zur Ehre ihrer Fetische schlachten, als zum Wohle der Menscheheit und der Eultur nützlich verwenden läßt, darf man auch nicht hoffen, daß unsern schwarzen Brüdern das Werk ausgebürdet werden kann, denn "Uncle Tom" ist heutzutage die national=öconomische Autorität civilisirter Völker, wenn sie von der Cultur des fernen, fernen, fernen Westens reden! —

Bielleicht bleibt das große Werk, die Verbindung beider Oceane, einem genialen Filibustier des Nordens vorbehalten, der die träge Bevölkerung von Nicaragua mit den Wassen zu ihrem Glücke und zur Eultur zwingt, gerade so, wie alle Völker der alten Welt durch andere zur Eultur gezwungen worden sind, das sentimentale Deutschland obenan.

Eine dunne, feine Luftbewegung liebkofte die schlaff an ben Rnuppelmaften niederhangenden Segel, fo daß unfere Abfahrt zugleich mit einem andern bei San Carlos ankernden Bongo eher bem Wettrennen amischen Schnecken glich, als einer nur halbwegs anftändigen Wafferfahrt. Die Ruder hatten Feierabend, benn hier gab es ja Binde, wenn fie auch augenblicklich abwesend maren, und fo trieben wir, leicht gehoben durch den Swell des Seemassers, langsam in den weiten Spiegel hinaus. Die Marineros bildeten im goldenen Licht der goldenen Landschaft Gruppen à la Murillo. Sie fagen zu zwei auf dem Rande der Canoes und suchten sich gemisse Insecten vom Ropfe!! - -Und ich geftehe, diefer Anblick bilbete den Tusch im großen Concert unferer kleinen Leiden, und als mein Reisegefährte auch bei sich die Entdeckung von dem Dasein jenes Thier= dens machte, welches alle 24 Stunden Grofmutter wird, ba hatte ich beten mogen um einen sibirischen Frost, um bie

Reife nach Granada auf Schlittschuben gurucklegen gu Die ganze Naturgeschichte, schien es, sollte ich practifch studiren. An Mosquiten, Ameisen und Rafer hatte ich mich gewöhnt, Spinnen mit Gleichmuth betrachtet, Ratten chambre garnie in meinen Stiefeln gegeben, Gidechsen und Fledermäuse waren mir familiar geworden, und Affen hatte Bei bem allen fonnte man ein reinlicher ich gegeffen. Aber hier, mit Pediculus capitis und Menich bleiben. Haematopinus in einem Canoe, den langsamen, aber sichern Bewegungen biefes Feindes ausgesett, - bas gab meinem Bartgefühl den Gnadenftoß, mir - ber ich auf feine Barrifabe gegangen mare, ohne mir vorher die Sande zu maschen. Die Marineros waren weniger difficil; gerade und genau wie die Affen benahmen sie sich dabei und außerdem zeigte es sich, daß zwei dieser Kerle mit einer Krankheit behaftet waren, gegen welche ich, als ich um ein Remedio consultirt wurde, jedem ein Bfund Queckfilber verordnete, welches er in Granada einnehmen follte.

In einem fleinen Creek, La Boqueta, gingen wir vor Statt des Abendeffens, schnallte ich den Gürtel um Unfer. meinen Leib um ein Loch enger, trank einen halben Reffel voll Seemaffer dazu, und legte mich quer der Breite bes Fahrzeugs nach nieder, den Ropf auf die eine Bruftung gestützt, die Beine über die andere hinausstreckend. Es war abermals eine prachtvolle Racht der Tropen. Gegen den Wind durch das Laubdach eines Mimosenbaumes geschützt, schweifte das Auge über die filberglanzende Rlache des Sees und ruhte in wonniger Beschaulichkeit an den fernen Bulcanen, an den beiden schlanken Byramiden der Insel Omotepec, bem Bulcan gleichen Namens und dem mit ihm durch eine schmale Landzunge verbundenen Dadera. Bereinzelt zirpten hier die Cicaden und vereinzelt, aber hellglänzend wie Brillanten, flogen die Leuchtfäfer durch die Luft. Rein Rongogebrüll, kein Tigergeschrei; eine fast majestätische Idhile ruhte auf der Landschaft, und nur ferne das Wetterleuchten, welches oben in den Cordilleren von Costarica die konischen Gipfel der Berge umspielte, zeigte das Transparent einer aufgeregten Natur, welche in den fernen Hochgebirgen zum Schluß der Regenzeit noch einmal ihre ganze Kraft entfaltete.

So war ich fauft eingeschlummert, als mich ein eisfaltes Gefühl am rechten Fuß aus bem Schlafe fchrectte. Deine Musteln waren im Schlummer erichlafft, und mein Bein nachläffig ins Waffer gefallen. Und kaum hatte ich Bein und Fuß ins Trockene gebracht, als ich bicht vor mir, mit Banben greifbar, in bas grüngelbe Bhosphorlicht eines ber Augen eines Alligators ftarrte, welcher ben löffelformigen Rachen dicht an den Rand unseres Canoes gedrückt hielt, und unbeweglich wie ein Baumftamm, den wol 9 Fuß langen Körper von fich ftrecte. Der Schred war groß, noch größer aber die Haft, mit welcher ich nach meinem Revolver griff. Das Thier lag unbeweglich. Ich konnte mit Muge gerade in die Augenhöhle hineinzielen, brudte ab. ber Schuf versagte, und mein Raiman schlug mir mit bem Schweif einen tüchtigen Sprühregen ins Geficht, und tauchte Das ist fast immer die Rehrseite des Naturgenusses. Gewitigt durch ben Wink, den mir die Borfehung in Geftalt eines unfreiwilligen Fußbades zufommen ließ, mußte ich ben Reft ber Racht wie ein Sund zusammengekauert verbringen, und erwachte, gelähmt an allen Gliebern, als unfer Fahrzeng bereits im Weiterfrebsen sich abmühte.

Obgleich der Wind voll weftlich geworden war, also mit halbem Wind vorzüglich gesegelt werden kounte, suhren wir mittelst Rudern nach einer kleinen Inselgruppe, Las Guaramas, wo unsere Leute and Land gingen und mit Gestügel und Früchten aller Art beladen zurücksehrten. Doch umsonst war unser Bitten und Geldanerbieten; die Borräthe sollten

in Granada verkauft werden, und unsere Ration beschränkte sich den ganzen Tag auf zwei Zwiedacke pr. Mann. Sechs Zwiedacke war nunmehr unser übriger Proviant und wieder wurde der Leibgürtel um ein Loch enger geschnallt, als wir abends bei einer Hacienda, San Miguelita, am linken Seeuser halt machten. Hier tauschte ich die Hälfte meines Schießpulvers gegen ein Gericht in Fett gerösteten Reises und einige in der Asche gebratene Platanen aus, und erhielt als Zugabe von den Bewohnern tausend hösliche Redensarten, und so viele Erzählungen von Ladrones (Dieben) und Salteadores (Straßenräubern), daß wir es vorzogen, die angedotene Hängematte zu refüsiren, und die Nacht bei unsern Sachen in unserm Hundestall an Bord zuzubringen.

Den folgenden Tag segelten wir weiter bis zur Insel San Bernardo, und abwechselnd hier und am gegensüberliegenden Festlande blieben wir, weil der See etwas unsruhig wurde, drei Tage und drei Nächte liegen.

Die Insel San Bernardo bildet nach Sudoften eine hufeisenförmige Bucht vom lieblichsten tropischen Charatter. Ganze Fluchten von Papageien im glänzenoften grünen Gefieder lärmten und schrieen auf den Mangos= und Copoten= bäumen, welche unter der Laft ihrer fostbaren Früchte zu brechen schienen. Und inmitten dieses Ueberflusses darbte eine Bambofamilie, welche sich hier niedergelaffen hatte. schweiften im Gebusch umber und suchten uns heimlich die Hühnereier zusammen, welche die Menschen zu träge waren zu sammeln. Wir schoffen nach vielen vergeblichen Berfuchen ein Baar Papageien von den Bäumen und fochten uns eine Suppe von den Thieren, deren Fleisch ungemein dem Taubenfleisch ähnelt, frahlen uns einige Platanen und hatten wenigftens zu leben', benn Tags zuvor mar bas lette Stücken Zwieback in unsern Magen gewandert: und wir hatten ben See erft zum britten Theil durchschifft.

Als am Nachmittage bes vierten Tages bas Wetter ruhiger geworden war, brachten wir uns einige Meilen weiter bis zu einem kleinen Creek, Bunta = Catilina. Unsern Marineros aber hatte das Leben in San Bernardo fo mohl gefallen, daß fie erklärten, morgen dahin zuruckfehren zu wollen, und zwar um so mehr, als ihnen ber braune Robinson diefer Insel gefagt hatte, in Granada fei Revolution, und fie, die Marineros, hatten ju fürchten, unter die Golbaten gesteckt zu werben. Alles Bitten und Schelten, bie Rerle zum Beiterfahren zu bewegen, half nichts. Borrathe waren bis auf bie lette Rrume aufgezehrt, nicht eine Brise Tabat, nicht einen Cigarrenstummel, um baran au kauen, besaßen wir mehr, und pour comble de malheur entbeckten wir, baf unsere Bulverhörner auf den Boden bes Fahrzeugs in eine Bafferlache gefallen waren und, ohnehin nicht ganz dicht, ber Inhalt total verschimmelt und verdorben war, so bag uns auch bie lette Aussicht, unsern Sunger durch zu schießende Papageien zu stillen, entschwunden war. Damit zu der Troftlofigkeit unserer Lage sich abermals auch noch das Etelhafte gesellte, waren, mahrend unfer Bongo in San Bernarbo vor Anker lag, Scharen jener großen tropischen Rakerlaken, Cucarachas, an Bord gekommen, und diese großen, widerwärtigen Thiere befrabbelten und bewanberten unsere armen Cabaver aufs unbarmherzigste. Wirklich, unsere Verbissenheit stieg auf den höchsten Grad! lächerlich — ich machte meinem Aerger in den bittersten Worten gegen meine Freunde in Hamburg Luft, welche in behaglichen Localen und Clubs im Ueberfluß des Lebens schwelgten, und in theoretischer Büchergelehrsamkeit über alles, was auf diesem Globus passirt, apodictisch aburtheilen, mahrend feinem von ihnen ber Bind bes lebens um bie weise Rase geweht hatte: 3-p schalt auf seine Frau, daß sie nicht mehr Vorräthe und die Vorräthe nicht beffer

eingepackt hatte. Schließlich schnallten wir unsere Gürtel um — zwei Löcher enger. Se half nichts.

"Rüdwärts! Rüdwärts Don Rodrige!"

Wir fuhren in ber Richtung nach San Bernardo gurud.

Da dröhnte aus den Gebirgen von Chontales am linken Ufer dumpfer Donner, und ein Gemitter polterte näher und näher. Das Firmament farbte fich grellgelb, bann gran; zuletzt hing der schwarze Cumulus über unsern Häuptern. Und jett, als follte die Erde anseinanderberften, flog, begleitet von einem gellenden Donnerschlage, ein mächtiger electrischer Strahl faum hundert Fuß von uns nieder ins Wasser, und vom Lande her jagte aus zerriffenem Gewölf, welches sich getheilt hatte, wie der gähnende Rachen eines Drachen, brilllend und heulend die Windsbraut. Der See war, fo weit, oder vielmehr so kurg bas Ange sehen konnte, ein Gifcht von Schaum und sprühendem Dunft. Der Sturm pactte die Segel, warf das Kahrzeng gewaltsam umber, und unter dem Anallen des Domiers, dem Zischen der Blite, dem Pfeifen und Schrillen des Windes, gepeitscht vom niederftiirzenden Regen, flogen wir vor bem Orkan. Die Marinerps heulten, und schrien und beteten. - "A la tierra! a la tierra!" - Umfonst, sie mußten jest vorwärts. - Lieber todt als noch länger die & Leben! rief mein Begleiter.

"Lieber ersaufen als verhungern!" sprach ich und knöpfte meine Jacke zu.

"Wollt Ihr noch weiter fegelu, So fegelt mit bem Sturm!"

rief ich den Kerlen zu, als sie uns aufforderten ihnen zu helsen, die Segel zu bergen. Ja, das Leben war uns keine taube Ruß mehr werth, und unsere Desperation hatte bereits die Form des Humors angenommen!

Es war ein Toben in ber Natur, als sollte die Welt untergeben. Wir hatten keinen Sinn weder für das Gefahr=

volle unserer Lage, noch für das Großartige des Naturbildes.
— Alza la vela mas, y corre con el viento! Carajo! rief ich den Burschen zu. (Denn Noth lehrt beten und auch spanisch sprechen.) Den Patron, der dicht bei mir am Steuer stand, drohte ich niederzuschießen (mit nassem Pulver im Lauf!), wenn er den Cours ändere. Vorn lag die Mannschaft heulend und betend auf den Anicen. Und als die Piragua in der Mitte des Sees war, und die Nacht hereindrach, und wir sicher waren, nicht wieder ans Land zu kommen, warsen wir uns, Haß gegen dieses träge Gesindel im Herzen, Trotz im Munde gegen die tobenden Elemente, nieder, und schließen so sest und so gut, im Zustand einer Art von Betäubung, wie nie auf der ganzen Reise zuvor.

Am folgenden Morgen waren wir in Granada.

## Fünftes Rapitel.

Ankunft in Granada. — Ein beutscher Wirth. — Fieberkranke. — Die Stadt Granada. — Ein Kinderbegräbniß. — Schlafstätte. — Ein unglücklicher Franzose. — Die Niguas. — Hauftren. — Der. Padre Polacco. — Nida Enriquetta. — Ein nicaraguenser Finanzaminister ohne Finanzen. — Pläne als Pfasse zu reisen. — Medicinische Studien. — Das Hospital. — Eine Amputation. — Dr. H. Behrendt. — Doctor und Apotheker. — Der Caballero. — Centralamerikanische Reiter. — Padre Bigil und seine Ansichten. — Betrachtungen über Colonisation, Nima 2c. — Abreise von Granada.

Die Illusionen im menschlichen Leben wehren sich jeden Zoll breit Bodens. Die vague Sehnsucht nach Eultur und Civilisation verbindet in unwirthbaren Ländern mit jedem tönenden Wort einen analogen Begriff, und Namen von so schönem Klange, wie Granaba, Leon, Realejo versprachen daher auch mir wenigstens eine Copie europäischer Verhältnisse und europäischen Comforts.

Ich rieb mir, erweckt von andern Stimmen, als die unserer Marineros, schlaftrunken die Augen. — Amiii — go! — hijiiito! como le vayendo! — tönte es in widerslichen Singlauten hinüber, herüber. Das erste, auf welches mein Auge siel, war eine Reihe dunkelbrauner Weiber, welche, die saft an die Hüften aufgeschürzt, im Wasser standen und Zeug wuschen. Ganz nahe unserm Bongo sah ich besonders eine Gruppe von drei Megären, gegen welche die drei Heren

bes Macbeth, ohne den Schatten von llebertreibung, als Canova'sche Grazien figurirt haben würden. Mehr als halbnacht, schienen diese Beiber wie bofe Beifter aus bem See gewachsen zu sein; ein fast eine Elle langer Striemen, welcher von der Bruft herabhing, endete - in ben Bufen, ben eine der Holden, (welche übrigens, getreu nach Bilhelm Beine's Beschreibung, Jasminen im fcwarzen Baar trugen), ber Bequemlichkeit wegen nach rudwärts zu über bie Schulter geworfen hatte, wo ein festgebundener nachter Gäugling sich con amore die Milch (ber frommen Denkungsart?) aus bem gummifarbenen Döbchen wohlschmecken ließ. — D. Gottheit! find das beine Cbenbilder, fo haft bu Spottbilder auf bich felber gemacht! Gebt mir ben weißen Strumpf einer alten Bere von Fischweib, und ich will niederfallen und anbeten, ich will Sonnette barauf bichten, fo glühend, dag fich die gange Phantafie eines Betrarca baran ermärmen fann! --

Ift das Granada? — jene Reihe ärmlicher Schilfshütten, vor welchen sich nackte Kinder mit Schweinchen im Sande wälzen? — "Rein, la capital ist dort," belehrten mich die Marineros, als ich mich rittlings auf dem Rücken eines Eingeborenen durch das seichte Wasser ans User tragen ließ. Ich sah etwa eine Biertelstunde vom Strande entsernt auf einer Bodenerhöhung eine Kirche von graurothen Backsteinen mit Ziegeln gedeckt, und an derselben vorbei einige Straßen, und athmete etwas freier.

Das Ufer des Sees ift sumpfig, mit niederm Strauchwerk bewachsen und folglich ungesund, weshalb die alten Spanier,
— in Bezug auf Colonisation immer noch vernünftiger, als gewisse Hamburger Colonisationsreisende, welche das Land aus der Hängematte beschrieben haben — die Stadt nicht unmittelbar am Wasser erbauten, wo Massen von verwesenden Begetabilien die Athmosphäre mit schäblichen

Gasen schwängern. Die Lage der Stadt hat etwas melanscholisches, der Blick auf den See hält den Bergleich mit der Ansicht, die man von San Carlos genießt, nicht aus. In südlicher Richtung von der Stadt erhebt sich der dies an den Krater dicht bewaldete ausgebrannte Bulcan Mombacho (etwa 3—4000 Fuß hoch), welcher der ganzen Landschaft einen fast düsteren Character perleiht. Wie man diesen Ort als geeignet für deutsche Ansiedelung erklären kann, läßt sich nur begreisen, wenn vorauszesetzt wird, daß man ex officio Recommandationsreisender ist, und Nicaragua über Managua hinaus gar nicht kennen gelernt hat.

Wir mietheten für den Preis von einem Beso ein paar Eingeborene, um unsere Sachen nach der casa aleman, welches nebenher noch den Titel Washington-Hotel führte, bringen zu lassen. Auf halbem Wege legten die guten Leute unser Gepäck an den Boden und baten sich einen weitern Thaler aus. Mein Begleiter fluchte entsetzlich. Ich hatte mich zum Glück schon mehr in die Gebräuche des Landes zu sinden entschlossen, und setzte mich ruhig auf meinen Koffer. Das wirkte. Lachend luden unsere Führer die Sachen wieder auf die Schultern, und wir setzten unsern Weg fort. Eine ganz hübsiche Anzahl von Hüttenbarakken war bereits passirt, und ich wollte gerade fragen, ob wir noch weit die zur Stadt hätten, als vor einem einstöckigen Hause ohne Fenster (wie alle, die wir bisher gesehen) halt gemacht und uns bedeutet wurde, wir seinen an Ort und Stelle.

Ja, wir waren wirklich in Granada, kaum 100 Schritt von der plaza mayor entfernt. Halb und ganz eingeftürzte Lehm mauern, Ziegelbächer und Schmut und Unrath hatten uns das längst sagen muffen.

Das Hotel wurde von einem deutschen Drechsler, Namens Weber aus Berlin gehalten, eins der letzten am Leben gebliebenen Mitglieder der Emigrantengesellschaft aus Preußen, von welcher die eine Sälfte, in Folge ausgebrochener beutscher Streitigkeiten, ben Sarapiquí hinauf nach Coftariea gegangen mar, während die übrigen ihre Reife nach bem "Baradiefe bes Mahomet," Nicaragua, fortsetten. Berr Beber mar ein ebenso biederes, als altkluges berliner Individuum, von ftattlicher, nur durch Krankheit etwas heruntergekommener Statur. Seine Gattin, die ehemalige Frau Meisterin, noch frank an Leberleiden, suchte vergebens in Granada mit Ueberfluß an Körperfülle und Mangel an Grammatik die Dame aus der preußischen Residenz zu spielen. Außerbem waren noch zwei bleiche aufgequollene Töchter von 9, resp. 11 Jahren da, beren Garderobe eher einem Miftbeet, um Melonen barauf zu faen, als einer gewebten Berhüllung ihrer keimenden Reize Die schmierigen blogen Fuge steckten in zerrissenen, ichief getretenen Bantoffeln, und der Gang dieser blutjungen Dinger war so schlurrend und schleppend, daß ein Faulthier bei einem etwaigen Wettlauf ohne Zweifel Sieger geblieben. mare.

Gin großer, geräumiger Zimmerflur, deffen Wände gur Zeit der Gründung Granadas durch Don Francisco, Bernandez de Cordova im Jahre 1522 - vielleicht einmal weiß gewesen maren, zeigte gur Linken ein Scherenfeldbett, auf bem ein bis jum Gerippe abgemagerter, freide= weißer junger Deutscher lag, während ein anderer, nicht anssehender Landsmann mühsam im minder erbärmlich Zimmer feinen ausgemergelten Leidmam fpazieren führte. Beide waren von San Juan bel Sur und Birghn-Bai bierbergekommen, um fich furiren zu laffen von der beffern (?) Luft und bem Schwager bes einen, einem Dr. Bernhard aus Oftpreußen, deffen Frau vor einem halben Jahre ihrem Bater und ihrer Mutter (welche bald nachfolgten) hier gleichfalls in die Ewigkeit vorangegangen war. Das erzählte mir Berr Weber in den erften fünf Minuten meiner Unwefen-

heit, denn die beiden Landsleute waren entweder schon viel ju fehr amerikanisirt, oder ju elend um von mir nur Rotiz Es war ein schmutig bleiches Jammerbild getäuschter Hoffnungen, welches sich vor mir entrollte, und da ich noch nicht lange genug in diefen Ländern mar, um mich an derlei Anblicke gewöhnt zu haben, so wirkte es herbe auf mich ein. In der That, auch bei mir machte die Natur, nach 16tägigen physischen und mehr noch morglischen Anstrengungen, mich aufrecht zu halten, ihre Rechte geltend, und als ich vom Stuhl aufstand, um einige Garberobe aus meinem Roffer zu nehmen, faßte mich ein Schwindel, und ich fiel Ein Blick in den Spiegel ließ mich vor mir felber Ein fahles Gelb hatte sich über meine eingeerichrecken. fallenen Wangen gelagert, die Augen glühten, tief in den Söhlen liegend, wie im Fieber und in jeder Gesichtsfalte hatte fich eine Schmuttrufte gleichsam verfteinert festgefest, als ob ich mit Farbe mir Lineamente ins Antlit gezeichnet hatte. Ich schonte Bürfte und Seife nicht, und fühlte mich wie neugeboren, als ich, frische Basche am ganzen Körper, zu Tisch ging und mit äußerster Borsicht meinem geschwächten Magen zum ersten mal seit zehn Tagen wieder eine mensch= Den Rath, mich in die hängematte au liche Rost bot. legen und ein paar Stunden ju fchlafen, verschmähte ich, es für gefährlich haltend, aus einem Extrem gleich ins anbere überzugehen. Mit meinem innern Menschen leichten Sinnes im reinen, wollte ich mein forperliches 3ch in jeder Hinficht vorsichtig behandeln. Rach so langer angestrengter und anstrengender Ruhe that mir Bewegung noth. Sch magte baber einen Bang burch bie Stadt.

Granada ift, wie alle neufpanischen Städte, sehr regelmäßig gebaut. Bon der Mitte der Plaza mayor laufen nach allen Seiten die gradlinigen Hauptstraßen aus, unter einander durch eben so grade Nebenstraßen verbunden, so daß man von jedem Theil ber Stadt nach mindestens zwei Seiten Um die Plaza mayor und in hin ine Freie Micken fann. ben nachsten vier, fünf Stragen umber find die Saufer famtlich maffin, b. h. fie beftehen aus Mauern, welche aus von der Sonne gehärteter, und ju Quadern geformter Lehm= erbe (adobas) jur Sicherheit gegen bie häufigen Erdbeben in einer Dicke von 4-6 Fuß aufgeführt find. Der Bauftil biefer durchweg (ebenfalls der Erdbeben megen) nur aus einem Erdgeschoß bestehenden Häuser ist der einfache maurischer Der innere Hofraum (patio) wird von be-Wohnungen. bedten Corridoren umgeben, welche jedoch nicht etwa durch fteinerne Saulen gebilbet werden, fondern durch ben einfachen Borsprung bes Daches, welches auf in die Erbe gerammten, ungehobelten Balken von Eisenholz ruht. Die Zimmer find hoch und geräumig und reichen bis unter das Dach. find nur durch fogenannte fpanische Bande, gleichfalls aus Lehm und Flechtwert aufgeführt, von einander getrennt und geftaften ber Bentilation ber Luft überall Freiheit. Bugboden ift mit rothen Fliesen von je einem Quadratfuß, oft Die innere Einrichtung ist patriarchalisch fleiner, gepflaftert. Eine Anzahl Rohrstühle dicht neben einander an die Wand gepflanzt, oder einige hölgerne Bante, in einer Ede nahe dem Fenfter ein einfacher Tifch, bisweilen ein grobgearbeiteter Rleiderschrank ift so ziemlich alles. Das Bett, die cama, befindet sich gewöhnlich im Wohnzimmer. ein einfaches Geftell aus Cedernholz in himmelbettform, über deffen vier Säulen lange weiße Mouffelin = Borhänge zum Schutz gegen Michen zc. herabwallen. Das Wichtigfte und Specifische der Einrichtung bildet jedoch die Bangematte, aus dem Baft der Bita= oder dem der Tabunapalme geflochten, welches Möbel an zwei Dachbalten befestigt und felten von den Bewohnern unoccupirt gelassen wird. In ganz Granaba habe ich nur wenige Säufer gefunden, beren Fenfter mit Glasscheiben versehen waren. Dagegen sind die Fensteröffnungen ahne Ausnahme vergittert, und es macht ansangs einen Eindruck, als ob man in einer großen Berbrechercolonie wandelte, wenn man die gelben und braunen Zuchthausphystognomien der Eingebornen hinter den Gittern erblickt.

Entfernt man fich aus dem Mittelpunkt der Stadt. bem centro, welches Wort hier gleichbedeutend mit dem eng= lischen gentry ist, bann werden die Häuser kleiner, armlicher und schmutziger, bis man in die barrios, die Borftabte, gelangt, wo die malerischen Rohrhütten derjenigen Eingebornen stehen, beren Indianertypus fich vollkommen rein erhalten hat, wenn auch das indianische Idiom gänzlich bei ihnen untergegangen Ein solcher barrio ift die fogenannte otra banda, nach Often zu von der Stadt durch eine lange, tiefe, fteilabfallende Erdspalte getrennt, deren vulcanische Entstehung deutlich genug Den andern Saupt-Barrio bildet Ralteva. bereits zur Zeit ber Conquistadoren eine zahlreich bevölkerte Indianer-Colonie, deren Tempel natürlich einer chriftlichen Die einzigen Idole, welche der Ber-Rirche weichen mußte. ftörungswuth fanatisch driftlicher Derwische entgingen, zwei plump in Stein gehauene Mannchen, zieren den Sauptaltar ber Rathedrale als Rarnathiden, um, wie mir ein Pater bestätigte, bem ich die Erklarung in den Mund legte, den Triumph der apostolischen Kirche über das blinde Seidenthum zu versinnlichen.

Am Abend schlenberte ich in Gesellschaft eines andern Dentschen, Don Guillermo Witting aus dem Lande Hassenpflug, in welchem Landsmann ich gottlob endlich eine gesunde kernige, unverdorbene Natur fand, und der Energie genug besaß, in Nicaragua mineralogische Studien und Entbeckungsreisen zu machen, abermals hinaus nach Jalteva. Es war eine feenartig schöne Mondnacht. In die ganze vom Duft der wildwuchernden Jasminen und Mirabilis geschwängerte, Atmosphäre

fchien ein Silberhauch hineinzuzittern, und lautlos unbeweglich hatten bie edlen Palmen ihre ftolzen Fächerkronen mit ben gahllofen Rebenblättern ben Sternen jum Gruf entgegengeftredt. Bon einem grünen mit Mimofen bewachfenen Blan schallte uns unter duftenden Orangenbäumen die herzlich schlechte Musit einer Fibel entgegen, und wir naberten uns einem weiten Rreise von Eingebornen in hellen Rleidern, gegen welche bie braunen Gefichter, Racken und Fuge eigenthumlich genug abstachen. In der Mitte des Rreises murbe getanzt, eine Art Menuet, hier Fandango genannt. Neger, Zambos und Indianerknaben lagen malerisch gruppirt bazwischen im Grünen. Gelegentlich ftieg unter bem Jauchzen ber Anwesenden eine Rakete in die Sohe. Wir branaten uns durch und erblickten auf einer Tragbahre - die Leiche eines mit Blumen gefchmüdten Rinbes. Die Bhan= tafie hatte ben reichsten Spielraum bei diefem halb chriftlichen, halb indianischen Rituell. Es liegt ein gewisser Sinn und Berftand darin. Der liebe Gott hat einen kleinen kaffeebramen Engel mehr erhalten, und der fleine kaffeebraune Engel ift ber Gefahr entgangen, ein irbifcher Gundenbengel m werben. Er hupft über bas heiße Fegefeuer hinmeg, ohne fich nur die Fuße ju verbrennen.

Warum sollen die Angehörigen nicht tand und nicht singen? Beim Anblick dieses Bildes wurden alle die alten Schilberungen aus den Reisebeschreibungen, welche die Phantasie der europäischen Jugend erhitzen, lebendig in mir. Kein christlicher Pfasse — er saß abseit und trank Schnaps — störte die Illusion, mich in jene idhllische Welt "sanster Indier" zu versetzen. Die Natur selber schien ein Märchenbild um uns her gehaucht zu haben, und alle Nerven gaben sich dem weichen, erschlaffenden Effect des Bildes hin. Das sind immer die versöhnenden Elemente im Abenteurerleben, und ich würde die schlechte Fidel und den braunen Chor nicht

mit der schönsten italienischen Ouvertüre und dem wadenreichsten corps de ballet — wenigstens in diesem Augenblick nicht — vertauscht haben. — —

Nachdem ich heimgekehrt, mit dem Löffel die verschiedes nen Käfer und Insecten aus meinem Thee herausgefischt und denselben getrunken hatte, legte ich mich schlafen.

Mein Feldbett stand in dem schemenartigen Raum eines Hintergebäudes, dessen Thür — sie hatte kein Schloß — von inwendig mit Balken verrammelt werden mußte. I—y und ein Franzose, ein Gärtner von Profession, der hier in dem großen Garten der Natur natürlich keine Arbeit sinden konnte, theilten das Boudoir mit mir. Das einzige dünne Talglicht, welches der Wirth, in Ermangelung eines Leuchters, nach centralamerikanischer Art an die Wand geklebt hatte, war heruntergebrannt, noch ehe wir uns angekleidet aus Lager geworfen hatten, und eine Stunde lang hörten wir nichts als das Flattern der Fledermäuse, welche durch alle Käume des Hause jagten.

Da machte sich der Franzose, Mr. Brossard, bemerklich.
"Dieu! — Ah mon Dieu! — Dieu de Dieu! —
Oh, bon Dieu de la France!! — Sacré nom de Dieu!!! — Hi! — hi! — hi! — hi! — hi! —
Sacré Di ble de bon Dieu!" —

"Donnerwetter! mas ift bas?" fchrie 3-n.

Der Franzose klagte uns jammernd, daß er die Füße voller Niguas habe. Die Niguas sind mikroscopisch kleine Erdslöhe, deren Weibchen sich in die Haut, gewöhnlich an den Fußnägeln, einbohrt und hier seine Gier ablegt. Um diese Gier bildet sich bald ein sackartiges Gewebe und die Oberstäche der Haut verhärtet sich. Dann spürt man ein unerträgliches Jucken.

Rratt man fich wund, fo geht der Giersack auf und bie jungen Niaguas verursachen die stechenbsten Schmerzen,

begatten sich und colonissiren sich oft bis sie die Zehen des Geplagten verzehrt haben. Dennoch ist bei einiger Ausmerksamkeit die Gessahr nichts weniger als groß. Man braucht nur beim ersten Juden das ganze Nest mit einer Nadel herauszuheben, was ohne alse Schmerzen geschehen kann. Auch schützt, als Brässervativ, ein Tropfen Balsam copaivae, mit welchem man vielleicht monatlich einmal den Fuß betupft, radikal gegen dies Ungezieser. Leider ist man entweder zu sorglos in den Tropenländern, oder wird es im Laufe der Zeit. Unter den Eingebornen gibt es Subjecte, welche die Niguas an ihren Füßen förmlich cultiviren, um — die Erlaubniß zum Betteln zu erhalten, und ich habe Kerle gesehen, mit Aussah und Ungezieser dergestalt behaftet, daß der beste Arzt für diese Ereaturen der — Nachrichter gewesen wäre.

Unser Franzose und seine Niguas litten nicht, daß Schlaf in unsere Augen kam, und erst mit Tagesanbruch, als er sich vom Lager erhob, konnten wir daran denken, das Bersäumte nachzuholen.

Unser Wirth, der ehrsame Drechslermeister Weber, verdarb uns sodann den sonnigen Morgen durch seine Weisheit sogleich recht gründlich. Als wir nämlich ins Freie, in den Hof traten, und ganz behaglich die Glieder streckten und behnten, hub er an:

"Na, nu friegen Se't Fieber ooch bald!"
"Wie so?"

;

"I! bes is ja bes Zeichen. Strecken Se Ihnen man, damit fangt die Geschichte an."

"Ich versichere Sie, Herr Weber, daß ich mich ungemein wohl fühle."

"Des is man blos Einbildung;" versetzte der kluge Mann wichtig. "In des verdammte Land is noch kener jewesen, der nich des Fieber jekricht hat."

hierauf folgte eine lange, lange Geschichte von getäuschten

Erwartungen. Alles, was man burch Prellereien an ben Californiern verdient hatte, zur Zeit, als der Transit noch durchs ganze Land über Realejo ging, war wieder zugesetzt, und wirklich, wenn man diese Menschen hier sah, so waren sie eine thatsächliche Ergänzung zu dem, was ich in Grenstwm gehört hatte.

Doch Courage! Es heißt hier "struggle for life," und bas will ich.

3ch hatte mir aus New-Port für ungefähr für 50 Dollars unechte Schmudfachen mitgenommen, welche ich glücklich burch bie Zolllinie von San Carlos hindurchgepafcht hatte. glänzenden und gliternden Waaren pactte ich mit vieler Oftentation in ein paar auf dem Hofe gefundene flache Cigarrenkisten, hing mir den Rram an einem Bindfaden um den Nacken und ging — benn zu geniren braucht man sich nicht in biesem Lande, welches in dieser Beziehung trot seinen Zambos und Indianern civilisirter ift als unser übertunchtes Hamburg, wo man aufhört ein Gentleman zu fein, wenn man im Fall ber Noth lieber ehrlich, als mit Schwindeln iu Glacé-Handschuhen seinen Unterhalt erwirbt, — und haufirte los. Eh bien! ich schlug aus der Salfte meiner Bretiofen über 70 Dollars zusammen, und brachte hunderte von technischen spanischen Ausbrücken mit nach Haus, die ich felbst in Ollendorff's spanischer Grammatik umsonft versucht haben mürde zu finden. — Meine Waare war bezahlt, meine Reise von San Juan mehr als verdient. Eigenhändig hatte ich den braunen Señoritas meine cadenas de oro aleman mit ben Anochenkorallen ober ben Glasamathisten um ben Nacken gehängt, manch unverschämtes "ah, que bonita, Señorita!" in den Kauf gegeben, und manchen lüsternen Blick in den naiv von der durchsichtigen Camisa umflatterten Busen geworfen. Es ereignete sich, daß ich häufig nach Band und Tüll gefragt wurde. Und welche

Figur würde ich ba nicht erft gemacht haben, wenn ich, die Rase in die cuartos steckend, ein echt heimatliches allerhand Baud und Tull wolfeil! hineingefungen hatte. ftatt des stereotypen "Compran Vmds sortijas, cadenitas etc.!!" - Es wurde gehandelt auf Mord! die Balfte geboten von dem, mas geforbert murde, und dann half ich mir mit meiner Unkenntnig der Sprache und betheuerte, ich habe mich geirrt, die Waare koste 50 pCt. mehr, als ich anfänglich gefordert. Niemand fand etwas anstößiges barin, baß ber official frances von Caftillo viejo, als welchen mich bie Fama unserer Marineros introducirt hatten, noch ber naturalista aleman, ober ber most distinguished writer and traveller, wie meine Empfehlungsbriefe lauteten, in den Straffen der Sauptftadt Granada haufiren ging. weile gern — ob man auch die Nase barüber rümpfen möge bei dieser komischen Episode meiner Pilgerfahrt. Don - ich glaube, er hieß Don Fernando Lacapo -, ber mich als Naturforscher acceptirte, wollte sich auch als sabio zeigen und versicherte mich, daß es sechs Classen Thiere gabe, nämlich Säugethiere, Bögel, Amphibien, Fische, Insecten und Würmer. 3ch hatte keine Zeit, ihm die Classification wegzudisputiren, denn er follte mir einige nick-nacks für feine Rinder ablaufen. Da holte er mir eine häßliche graue ordinare Schlange in Branntwein gefett herbei, und glaubte, einen Naturalisten nicht beffer bezahlen zu können, als con un pago scientifico. Ich trieb aber augenblicklich die Wisfenschaft der Rumismatit, und refüsirte, erklärte mich jedoch bereit, einen lebendigen Tiger für meine Retten und Ringe zu empfangen. Seine Schlange fei in allen Mufeen bereits vertreten. Der Don gab mir neben hundert Freundschafts= auch die heilige Berficherung, daß er feinem mandador (Bermalter) auf feiner hacienda in Segovia fchreiben werbe, und ich in späteftens vier Wochen Befiter bes schönften Tigers sein wilrbe. Der wilbe Gentleman, wenn er übershaupt angekommen sein sollte, hat mich nicht mehr in Grasnaba gefunden. Don Fernando aber vermehrte mit seiner Viertelsunze (Quarte) meine Minzsammlung, und das war die Hauptsache, wenigstens für mich.

Auf diesen Wanderungen lernte ich einen bebräischen Collegen kennen, und einen padre, ben man kurzweg ben Padre Polacco nannte. Padre Polacco ift eines ber größten Originale, welche mir auf meinen Reisen vorgekommen find. Er war urfprünglich polnischer Jude in bes Bortes verwegenster Bedeutung. Nach ben Bereinigten Staaten emigrirt, ließ er fich taufen und murbe Methodiften-Die Entdeckung Californiens trieb ihn über Land durch die Wildnisse von Neu-Mexico nach San Francisco, wo er bas Evangelium gegen guten reinen Goldft aub zu verwerthen gebachte. Die Geschäfte gingen schlecht. Die rohen miners zogen es vor, Branntwein zu trinken und zu fluchen, als Pfalmen zu fingen und den Lämmleinsreden bes Badre Bolacco zu laufchen. Unfer Mann gerieth einigen spanischen Missionären in die Bande, die ihn zwischen zwet-Räuschen in den Schoff ber allein feligmachenden Rirche führten, ihm eine Tonsur schoren, und ihn Heiligenbilder und Amulette colportiren liefen.

Die Missionäre wurden später wegen falschen Spiels versolgt, slüchteten, und Padre Polacco, der, als Famulus der hochwürdigen Herren, nur mit genauer Noth seinen Hals aus dem Rosenkranz der heiligen Lynch zog, schüttelte den Staub Californiens, der für ihn kein Goldstaub gewesen war, von seinen Füßen, und segelte als Koch mit einem Schiff nach Realejo. Bom Schiff besertirt, kroch er in die Hülle der Heiligkeit zurück, ernährte sich und sein lahmes Maulthier durch Messelesen, und kam, nachdem er einen Monat lang in Nagarote (dem ärgsten Gaunernest in ganz Nicaragua),

bei einer um ihr Seelenheil bangen Jungfrau gewohnt und geschlafen hatte, nach Granada, wo er, — geduldet von der übrigen Geiftlichkeit, neben welcher er, wie ein ruppiger Pintscher, einherlief, — was er und sein Thier gebrauchte, mit Beten und Messelselsen redlich verdiente.

Padre Polacco und mein haustrenber College — letzterer war kein Conkurrent und machte hauptsächlich in Kleibern — introducirten mich gegen eine Provision von 10 pCt. überall, priesen mich und noch mehr meine Waaren, und diesen beiden Biedermännern habe ich denn auch den glänzenden Erfolg meines ersten Haustrhandels zu danken. Der Hebräer ging noch weiter. Er befreite mich von aller überslüfsigen Garberobe gegen gutes Gold, und erst als ich 6 Hemden, 6 Paar Strümpse, 6 Taschentücher, und außer dem Zeug am Leibe nur noch einen Anzug und meinen Daguerreothpapparat mein nennen konnte, fühlte ich mich ein freier Mensch

Um nächsten Tage bachte ich baran, meine Empfeh-Ein beutscher Raufmann. Ramens lungsbriefe abzugeben. S., war der erfte, den ich aufsuchte. Ich traf ihn in feiner Tienda (Laden) unter hunderttaufend der verschiedenartigsten Er hatte den Kopf mit einem rothen Tuch verbunden, und war - in das Umschlagetuch seiner Frau gebullt, einer reizenden frangösischen Judin von ausgeprägter demi-monde-Physiognomie; nur schade, daß fie fich bei einem Sprunge aus dem Genfter den Jug verstaucht hatte, den fie gethan haben foll, weil die Eltern ihres Geliebten in Baris (eines Mitaliedes des Jocken = Clubbs), wie die Medisance behauptet, eine Heirath nicht zugeben wollten, und daher bier, ben in biefen gandern ohne Malice gegebenen Beinamen Enriquetta renca (die hinkende Henriette) führte. Sie trug Hosen, und man sagte, ihr Gemahl trüge außer ihrem Tuch am Ropf auch noch einen Artikel, ber aus neuspanischen Ländern ziemlich ftark exportirt wird. Thatsache ift, daß ein junger

Spanier, Don Carlos Bermudas, miserable Lieder zu einer miserablen Guitarre unter ihren Fenstern zu winseln pflegte. (Die beiden Leute sind längst todt. Er ist am Fieber gestorben, sie mit dem Dampsschiff "Centralamerika" 1858 untergegangen.) Niña Enriquetta war übrigens ein kleiner Satan, behandelte alle Welt als Spizduben, prügelte sich mit den arrieros (Fuhrleuten) und erfüllte, nächst Madame B. B. in Greytown, ganz Nicaragua mit dem Ruf ihrer Bravour.

In der Tienda des Herrn H. befand sich gleichzeitig mit mir ein gelber Mann in furzer weißer Jacke und grauer Casimirhose, welcher eine halbe Stunde lang um ein kleines Vorhäugeschloß handelte. Der ganze Habitus des Mannes, ohne die Grenzen des Allergewöhnlichften zu überschreiten, schien von einer nachläffigen Alltageverschmittheit zu sein, welche in anständiger Gesellschaft nie weiter als höchstens einen Schritt über die Schwelle des - Borgimmers gelassen werden darf. Der bejactte Don konnte ein ehrlicher Schmuggler, ein Falschmunger, Mann , er konnte ein ein innerer Missionär, kurz alles mögliche sein: er mar —

"Ach, sehen Sie mal," bemerkte Herr H., nachdem die Jacke fort war; "Sie sagten uns, Sie hatten eine Empfeh-lung an unsern Finanzminister, eben geht er von hier weg; ich kann ihn wieder zurückrufen."

"D bitte, bester Herr, incommodiren Sie sich nicht!" verssetzt ich rasch, befühlte meine Taschen und zerriß verstohlen mein Diplom als naturalista und most distinguished etc., um jede Chance, einem Finanzminister dieser Republik in die Hände zu fallen, abzuschneiden.

Die Finanzen bes Staates Nicaragua befanden sich bermalen in einem ziemlich namenlosen Zustand. Das Genie bieses Ministers (wenn ich nicht sehr irre, hieß er Don Francisco Guerrera) hatte so eben ben Coup gemacht, bas Monopol der Regierung, ausschließlich fremden Branntwein zu importiren, auf 5 Jahre lang an die Herren Thomas Hermanos, dieselben Mulatten, derer ich bereits in Grenstown gedachte, gegen eine Anleihe von 15,000 (sage fünfzehntausend) Qollars zu verpachten. Das Monopol bringt das Zwanzigsache ein, allein der Credit der hohen Regierung bei den weißen Leuten des Landes war bereits erschöpft, und man erzählte sich, daß auch die Brüder Thomas sich entzweit hätten, weil der eine mit der Regierung von Nizcaragua ein Geschäft von tausend pro Cent Nuzen abgeschlossen, ohne den andern zu consultiren. Ein solcher Fisnanzminister aber kann unter Umständen ein gesährlicher Mensch werden.

Ich machte an demselben Tage die Bekanntschaft des beutschen Arztes Dr. B. aus Schlefien oder preußisch Bolen. Er mar, wie schon erwähnt, Schwager bes einen jener bleichen jungen Männer, welche ich bei meinem Gintritt in die deutsche Pofada fennen gelernt hatte. Der deutsche Aesculap, in der Heimat etwas conspiratorischen Dilettantismus getrieben und sich mit dem schwellenden Bewußtsein eines politischen Flüchtlings nach Central - Amerika eingeschifft hatte, war ein aufgeweckter, jovialer Mann in ber erften Sälfte ber Dreißiger, und es war ihm gelungen, das Monopol ber Beilkunft ben Banben eines spanischen Pfaffen ju entwinden. Padres Specifica maren Bomitiva. Des Brechmittel gegen alles, und wenn die Patienten anfingen Blut zu brechen, verdoppelte er die Portion. Diese Beil= methode gewährte den Vortheil, daß der geiftliche Arzt nach bem Begrabnif burch Meffelefen für die gebrochenen Seelen feine Precacuanha und feinen Brechweinstein noch einmal verwerthen konnte. Der himmel fand unftreitig feine Rechnung bei dieser unter den Granadinern grafftrenden Seilpest; da aber die Leute hier zu Lande, wie überall, die irdisschen Leiden den ewigen himmlischen Freuden bei weitem vorziehen, so war bald nach Ankunft des deutschen Arztes der ehrbare Padre wieder auf die Seelsorge herunter gekommen.

Dr. B. verweilte übrigens gern im Gespräche bei seinen medicinischen Helbenthaten und gebrauchte oft recht friegerische Ausbrücke. "Da fuhr ich mit Jeccacuanha dazwischen," war stehende Redensart. Leider hielt er sich auch für einen guten Chirurgen, und nachdem wir näher mit einander bekannt geworden waren, wurde mir zu Ehren sogar einem alten Weibe der Fuß abgeschnitten. Das ging folgendermaßen zu.

Als gebildetem Mann hatte ich Dr. B. meine Projecte mitgetheilt, und den Schiffbruch, ben fie erlitten durch bas notorische Nichtzustandekommen der Canalisation motivirt, zugleich aber auch meinen festen Entschluß, vor Sahresfrift die Heimat nicht wieder zu sehen, ausgesprochen. Die Sauptfache mar nun, wie ich, ohne meine in New-Pork stehenden Fonds anzugreifen, mich weiter vorwärts durchs Leben zu beißen hatte. In der spanischen Sprache hatte ich Fortschritte genug gemacht, um hier tein hindernig mehr zu finden. Badre Polacco, bem es in Granada nicht mehr gefiel, hatte mir ben Borschlag gemacht, mit ihm als - Babre nach Guatemala zu gehen, und ich war halb entschlossen, mir ein Tonsürchen scheren zu lassen, nachdem ich den ge= hörigen Privatcurfus im Rituell der apostolischen Kirche burchgemacht hätte. Man muß nicht erschrecken. Man febe Nicaragua, feine Menfchen und Berhältniffe, und man wird begreiflich finden, daß, wenn man unter einer Nation von solchen Pechfüßlern lebt, wo das eble Banditenhandwerk bei der unteren, das Gaunerthum bei der höheren Classe zu ben Lieblingsbeschäftigungen gehört, ein Tourist nicht zu verbammen ift, wenn er ben Character mahlt, ber feinem theuren Dasein bie meiste Sicherheit bietet. Im Grunde

genommen war es auch einerlet, ob ich den Leuten Quincaillerie oder Seelentrost verkaufte. Der Glaube an die Güte der Waare ist in allen Geschäften die Hauptsache, und ein geistliches Noviziat verpflichtet zu nichts. Das Abenteuerliche der Situation hatte in meinem Alter einen doppelten Reiz sür nich. War doch ein deutscher Apotheker aus Californien hier angekommen, den seine Begleiter scherzhaft Geweral naunten, und dem die Militärbehörden im Lande alle einem solchen Rang gebührende Honneurs erwiesen, dis er sich als Villendreher degeneralissirte.

Dr. B. lachte laut auf, als ich ihm den Plan mittheilte, rieth mir aber boch bavon abzuftehen, benn wenn auch die lutherische Kirche ihren verlorenen- Sohn nicht beweinen würde, so ware das Pfaffenthum doch ein trauriges "Ich mache Sie zum Doctor; Sie verstehen etwas Physik und Chemie, ich unterrichte Sie in der Diagnose und Pathologie ber hauptfächlichften Rrankheiten, und wo Gie schwierige Fälle finden, fagen Sie, es fehle Ihnen an Debicameuten, damit Sie feinen Menschen vergiften. Ich schlig Bon da ab befuchte ich vormittags mit Dr. B. deffen Batienten, half ihm, den häflichen Frauenzimmern die dicken Basserbäuche abzapfen, führte einige gelungene Operationen von Balggeschwulften aus, schnitt Abscesse auf, operirte mit an Elephantenfüßen, lernte eine Tertiana von einer Quoti= biana unterscheiben, und beim Bulsfühlen - eine fehr gelehrte Grimaffe annehmen. Bakd hiek ich bei den Patienten el doctorcito aleman. Rachmittags begannen bie Vorlesungen, und mein Taschenbuch wimmelte bald von pathologischen Notizen. Ich machte Fortschritte, benn bas Feld interessirte mich, und Goethe's Ausspruch: "um es am Ende zu laffen, wie's Gott gefällt," gab mir ben Doctorhut. Wenn bereinst ber blaffe Tod an mein Sterbelager tritt, fo kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich habe keinen Batienten zu Tobe kurirt und war jedenfalls den eingebornen Aerzten überlegen.

Mein Professor lechzte schon lange danach, sich mir als würdigen Schüler Dieffenbach's zu zeigen. Es existirte in Granada eine Art Hospital, b. h. ein Ort, in welchem man in Europa Anstand nehmen würde, einen tollen Hund verenden zu lassen.

Eines Tages verfündete mir Dr. B., er werde morgen baselbst eine Amputation vornehmen, und lud mich ein, ihm zu assistiren. "Werkwürdig ist," fügte er hinzu, "daß in diesem Clima das Chloroform keine Wirkung ausübt." — Das kommt wol von der starken Bentilation, welche in den Gebäuden herrscht, oder die Substanz ist verdünnt, meinte ich; oder auch die Leute haben hier ein weniger sein organissirtes Nervenspstem.

Zur Feierlichseit waren außer mir noch Herr Witting, ein deutscher Silberarbeiter Schmägerl, ein dito Klempner Matthis und die beiden bleichen Jünglinge aus der deutschen Bosada eingeladen. So rückten wir, sieben Mann hoch, blutgierig ins Hospital, bewaffnet mit den nöthigen Marterwerkzeugen und Mordinstrumenten. Man denke sich ein verfallenes einstöckiges Gebäude auf einem dicht und hoch mit Unkraut umwucherten Platze. Ein großes — Zimmer kann man es nicht nennen, dessen Fußboden theils die liebe Mutter Erde, theils die Rudera eines ehemaligen Fliesenpslasters waren, bilbete die Station für alles.

In diesen dunklen Raum drang das Tageslicht von der einen Seite durch eine vergitterte Fensteröffnung, von der anderen durch eine offene Thür. Rechts standen drei Bettsgestelle, wo auf Aloematten zwei Frauen und ein Mann ruhten, links stand ein anderes Bett, auf dem in natürlichsfter Natürlichkeit ein männliches Individuum hockte und stier vor sich hinstarrte. Es war ein Berrückter.

Als wir eintraten, wurden vor einem Heiligenschrein ein paar Talglichter angezündet und die eine der beiden Frauen aus dem Bett geholt und auf den Tisch gelegt, den man, um sehen zu können, hart an das Lager des Wahnsinnigen gestellt hatte, wo durch Fenster und Thür das meiste Licht hereindrang.

Die Rollen wurden vertheilt. Zwei Mann hielten die Arme der Patieutin, zwei die Füße, einer die Binden und Bandagen, ich reichte ad regas die Inftrumente hin. Es war ein fredsartiges Geschwür, um welches es sich handelte. Der Puls der Kranken ging so matt, sie schien weit über fünfzig Jahre alt zu sein, das braune Antlitz war so leichensähnlich, daß ich mir die Bemerkung erlaubte, od es am Ende nicht eine unnöthige Thierquälerei wäre, hier scharf schneibende Consequenzen zu ziehen. Ich wurde keiner Antwort gewürdigt, und die Geschäfte gingen vor sich, während die beiben andern Patienten Gebete murmelten.

Zuerst wurde ein stark in Chloroform geträukter Lappen (unverbeckt bei der Zugluft!) dem Weibe wie eine Maske aufs Gesicht gelegt, gleichzeitig die Arterie unterbunden und das Tourniquet angesetzt. Dieffenbach jum. hatte eine weiße Schürze vorgebunden, die Hemdärmel hoch aufgekrempelt und sah aus wie ein deutscher Metzger.

"Jest fang ich an!" rief er.

Er setzte das Messer an und machte an der dürren Wade einen Lappenschnitt. Das Blut floß aus dem entsträfteten Körper nur mäßig. Das Weib, von dem Chlorosform, der viel eher uns um die Nase wehte, als daß er sie betäubt hätte, nicht fühllos gemacht, stöhnte und wimmerte ein "Ay! Señor!" übers andere. Indessen der Knochen war nach einigem Widerstreben des zähen Muskels glücklich bloß gelegt. Da aber — klirrr! — knipp! —

sprang das Tourniquet und das Blut riefelte nach allen Seiten. Der Doctor schwitzte wie ein Braten.

"Rasch mit dem Finger hierher!" schrie er.

Herr Witting erwischte nach einigen sehlgeschlagenen Bersuchen die Arterie und drückte sie zusammen. Ich reichte schnell die Säge hin und der Prosessor arbeiteta keuchend darauf los. Und dazu beteten die andern Patienten immer eifriger, und der Wahnsinnige — ja diese Länder sind Millionäre an Contrasten! — der von allem nicht die geringste Notiz genommen und sich mit dem Rücken sest an die Schlachtbank gedrückt hatte, accompagnirte das Geräusch der Säge mit unarticulirten Lauten und mit einer obscönen Symnastik, wie man sie höchstens im Affenhaus des jarelindes plantes in Paris sieht. — —

Sind das Menschen, göttliche Natur? — Doch ich will nicht moralifiren, aber ich mußte jest alle Willensenergie aufbieten, um mich aufrecht zu halten. Es war wirklich zu viel auf einmal. Man erlasse mir die fernern Details.

Enblich war die Missethat vollbracht. Bom Augenblick, wo das Messer zum ersten Schnitt angesetzt war, dis zum Momment, wo der amputirte Fuß mir in die Hand gegeben wurde, waren genau — 36 Minuten verflossen!! — Der Berband ward angesegt. "Und der Patient," fragt man, "ist er gestorben?"

"Natürlich!"

Um 3 Uhr war die Operation zu Ende, und um 5 Uhr war die Seele dem Fuß auf dem Fuße gefolgt. — (Es ift dies übrigens noch nichts. Ich habe amerikanische Aerzte kennen gelernt, welche ein Bein mit einer gewöhnlichen Maschete durchschnitten und den Knochen mit einer Tischlersäge durchsägten.)

Der nächfte Tag follte eine Wendung in meinem Abenteurerleben hervorbringen. Wir fagen in der Posada bei Tisch, als ein hochgewachsener junger Mann, der trotz seines schmutzigen bestaubten Anzuges den seinen Anstand eines Weltsmannes documentirte, sich zu uns gesellte. Es war derselbe Dr. Behrendt aus Danzig, an welchen mich K. in New-York und Dr. Ludwigh so warm empfohlen hatten. Er practicirte in dem Indianerstädtchen Massana, vier Leguas von Granada entsernt, und beabsichtigte von dort nach Leon zu gehen, um den dortigen deutschen Arzt Dr. Wasmer (einen ehemaligen Apotheker), der den Bischof von Leon auf einer Kundreise als Leibarzt begleiten sollte, zu ersetzen.

Als Behrendt von meinen Planen hörte, proponirte er mir, mit ihm zu reisen.

"Sie sind mein Apotheker und Assistent, und wenn Sie Lust haben, so gehen wir später durch ganz Centralamerika über Yucatan und Mexiko nach den Staaten zurück. Das Leben machen wir sicher und vielleicht noch etwas mehr! Ich gebe Ihnen freie Kost und den dritten Theil unserer Einsnahme, wogegen Sie den dritten Theil an den Kosten der Medicamente tragen."

"Es gilt," sprach ich und schlug ein.

"Jetzt aber," fuhr der Doctor fort, "machen Sie sich fertig, ich denke morgen zu reisen. Wir bleiben 14 Tage in Massan und gehen dann nach Leon. Haben Sie Ihr Pferd hier oder auf dem potrero? (Wiesen, wo die Thiere frei umherlausen, und bei dem Gebrauch mit dem Lasso eingefangen werden.)

"Mein Pferd?! — Grundgütiger Himmel! fragt mich der Mensch nach meinem Pferde! Wie sollte ich zu einem Pferde kommen?" Man lachte herzlich, als ich dies aussprach, und man hatte recht. Sin Pferd ist in diesen Ländern die Nothwendigkeit des Lebens selbst. Man ist Sklav der Scholle ohne ein solches Thier, bleibt gebunden mit freien Gliedern, mährend ein Pferd uns hinaus trägt in die freie Ratur, mo die havochondrischen Gedanken verschwinden. Die Nachkommen der alten Conquiftadorenpferde haben fich beffer confervirt als die menschliche Descendenz. Es ist noch immer jene edle spanisch-arabische Rreuzung, kleine Thiere, Baßganger, welche ein unansehnliches, fast mahrenhaftes Aussehen haben, wenn fie ohne Reiter daftehen; ift diefer aber im Sattel, so nimmt fich das Thierchen auf und arbeitet trippelnd mit einer fabelhaften Ausdauer vorwärts. später (in Coftarica) Pferde gehabt, mit welchen ich Reisen, fortwährend bergauf und bergab, von 20 Leguas in einem Tage gemacht habe, und diese Touren innerhalb Jahresfrift zehnmal mit demselben Thier zurücklegte, welches außer dem Reiter noch 25 Pfund Gepäck tragen mußte. Die Gangart ift aber so weich und fanft, so gleichmäßig, daß die Ermüdung nach so forcirten Ritten noch nicht so ftark ift, als wenn man auf unsern europäischen Sochtrabern 4 Meilen hinter sich hat, und selbst Damen habe ich gekannt, welche mit uns Männern in der trockenen Jahreszeit Schritt hielten.

Herr Witting war so freundlich, mir bei der Wahl einer Rosinante zur Seite zu gehen, und ich erstand für 2 Ungen (etwa 110 & Crt.) einen lobenswerthen Schimmel, ben ich, da sein Bag nicht Ratur, sondern Dressur war, auf europäische Art führend, bald total verritt und zu einem Trotter machte, bis ich gelernt hatte, wie man hier zu Lande reitet. Die Stange weicht nämlich wefentlich in ihrer Form von der Bei importirtem Sattelzeug verschmäht ber unfrigen ab. Eingeborne, unsere Candare mit in den Rauf zu nehmen. Eine lange Zunge des Gebisses reicht dem Thiere tief (oft über 3 Zoll) in den Mund hinein. Die Stangenbalken des freno sind bei den Pferden gewöhnlich 5-6 Zoll, bei den Maulthieren 8—9 Zoll lang, und auch die Zunge ist für lettere einen Boll und mehr länger. Man hält ben Baggänger hart und fest am Gebiff, wirft das Thier mit einer Führung herum und parirt aus dem schärfsten Trabe mit einem langen Ruck. Schenkelführung kennen die Pferde nicht.

1

Es gewährte mir anfangs einen komischen Eindruck, wenn ich die Eingebornen auf ihren kleinen Pferden reiten sah, meistens nur mit einem einzigen Sporn versehen, der an einen der bloßen Füße feftgeschnallt oder mit mecate (Bindfaden aus Bast) sestgenden ist. Es sind meistens jene colossalen Sternsporen mexikanischer Form. Als ich einst einem solchen Reiter mein Erstaunen hierüber zu erkennen gab, antwortete er mir sehr naiv, aber sehr richtig:

"Dando espuela á la izquierda, el lado derecho del caballo aguanta tambien, Señor. (Wenn ich links ben Sporn gebe, so geht die rechte Seite des Pferdes auch mit vorwärts, Herr.)

Uebrigens gemährt es keineswegs jenen kühnen Eindruck, den so manche Touristen beschrieben haben, wenn man diese weichlichen Dons auf ihren Thieren dahinstliegen sieht. Die männliche Kraft, die Eleganz und Grazie des Reiters hat auf den weichen Paßgängern keine Gelegenheit, sich zu entsfalten, und es blendet nur die Laien, die Roß und Reiter aus einem Guß zu sehen wähnen. So schwierig es für den besten europäischen Sportsman ist, auf diesen muthigen aber sansten Thieren durch die unwegsamen Cordilleren, bald kletternd, bald im Morast halb schwimmend, sich durchzubringen, ehe er lernt, sich auf sein Thier blind zu verlassen, so sicher würde mancher der besten dieser Naturreiter den Staub küssen, wenn ein harmsoser deutscher Miethgaul einen plötzlichen Seitensprung machte.

"Jetzt sind Sie Caballero!" äußerte Herr Witting, als ich meinen mit einer albarde (Landessattel, Holzgestell mit Kuhhaut überspannt) montirten Andalusier acquirirt hatte. Ja wohl, dachte ich, Caballero mit zehn Dollars in ber Tasche, nachdem die Zeche bezahlt ist! — das Ritters

roß hatte eine fürchterliche Bresche in das Quarré meiner Finanzen gemacht. Item — ich war — Caballero! — — Jedenfalls kam ich auf vier Füßen besser durch die Welt, als auf zweien.

Ich sehnte mich aus dem dumpfen, heißen Bactofen, Granada fort. Aber wir waren in Centralamerika. Dreismal waren die Thiere zur Abreise gesattelt, und eben so oft kam ein unvorhergesehenes Hinderniß dazwischen, und drei Tage lang blieb der Fuß moralisch im Bügel.

Dieser Aufschub verschaffte mir die Bekanntichaft des Hauptgeiftlichen ber Stadt, des später in den Flibuftierfriegen so bekannt gewordenen Padre Vigil. - Der stattliche Mann war ein verschmitter Rerl von eminentem Mutterwit, feinen aber etwas berben Manieren, und fprach frangösisch Sonft aber überftieg feine Ignorang alle und englisch. Grenzen. Beim Dr. Bernhardt, wo ich ihn tennen lernte, fragte er nach verschiedenen europäischen Botentaten. leon war todt, das wufte er. Dagegen erfundigte er sich. ob die Kaiserin Maria Theresia noch regiere. Dann fragte er, ob Preußen nicht eine ruffische Proving fei, mas ich trot Protestirens des Doctors entschieden bejahte (1852!), und zulett meinen Landsmann bedrohte, wenn er ferner wider= spräche, einen Artikel aus der Rreuzzeitung zu übersetzen. Rum Ueberfluß wollte der gute Mann noch wissen, ob ich Christiano (hier synonym mit Ratholif) sei, und ich antwortete, ber Katholicismus wäre die consequenteste Religion, und der türkische Sultan lebte in feinem Barem gerade fo wie Papft Merander der Sechste. Fürs Faften jedoch truge ich meinen Dispens im Roffer. Bigil belehrte mich, daß in Rucksicht auf das Klima auch in Nicaragua ausgedehnter Dispens bei ben Faften gelte, und bas fand ich fehr vernünftig. Es mare auch schwer anzufangen, wenn die Menschen hier noch magerer leben sollten, als sie es bereits thun. In der Politik hatte

ber Mann eben so curiose Ansichten. England und Nordsamerika, äußerte er damals, seien absterbende Staaten, Censtralamerika höbe sich, aber Spanien sei die Perle der Bölker, die größte und mächtigste der Nationen. Ich war hier nicht hergekommen, um den lahmen Esel der Politik zu treiben, und hätte dem Padre Recht gegeben, wenn er behauptet hätte, Preußen wäre eine Großmacht.

Bon deutschen Rotabilitäten hatten fürzlich der Maler Wilhelm Beine, ber Ingenieur Reichardt und Julius Frobel das Land bereift. Herrn Reichardt verdanken wir fogar ein Buch über Nicaragua, obgleich gerade diefer fonft talentvolle herr nach der Meinung der hier anwesenden Europäer, der lette hatte fein muffen, der ein Buch über Nicaragua schreiben Außer einer Ausflucht in ben Diftrict Chontales und einer Reise nach Managua, bem Sit ber Regierung, bat er nicht viel von Nicaragua gesehen. Daß er das Land für geeignet erklart jur Ginmanberung beutscher Colonisten, ift eine Unficht, über bie ich nicht rechten will. Wer Geld genug hat, um ben größten Theil des Tages in der Bangematte zu liegen, und dabei ein Freund einer malerisch schönen Tropematur ift, mag immerhin hierherkommen. glaubt, durch körperliche Arbeit sein Leben hier machen zu können, der täuscht sich gewaltig. Um sich zu acclimatisiren stehen drei zu überwindende Hindernisse entgegen: das Fieber, Dissenterie, Acclimations-Geschwüre (Granitos). Das erste, glaube ich, kann man durch ftrenge Diat und eine der kli= matifchen Natur angepagte Regelmäßigfeit des Lebens vermeiden; gegen die Diffenterie ift als beftes Braservativ der vorsichtige Genug des Trinkwassers zu empfehlen, welches man aufangs nie ohne einige Tropfen Wein oder Branntwein trinken sollte, so wie man sich zu hüten hat, nachmittage, wenn die Sonne fich dem Untergange zuneigt, Früchte zu effen. Bormittage find Früchte

nicht nur nicht schädlich, sondern sehr gefund, namentlich ist ber Genuf von Apfelfinen des Morgens nüchtern, als das Blut verdünnend und die Verdauung befördernd, nicht genug zu Des Abends dagegen, wenn die Nerven von ber Site des Tages abgespannt find, muthe man dem Magen überhaupt so wenig digestive Thätigkeit als möglich zu. ist eine fast allgemeine Erscheinung in heißen Ländern, welche für ungefund gelten, daß Europäer anfangs. an die Hite, die auf den Körper übrigens noch lange nicht fo drückend wirkt, wie bei uns ein heißer Augusttag, gewöhnt find, sich ausnehmend wohl fühlen. Natürlich; denn durch die anhaltende und durchaus nicht unangenehme Transpiration scheibet der Körper allen vorhandenen Unrathostoff aus. Nach einigen Monaten ift ber gereinigte Organismus bagegen um fo empfänglicher, und das Rlima reagirt ftarter. meiften Europäer find bis dahin aber zu ficher geworben, fie halten sich für acclimatisirt, während sie erst beclimatisirt von ihrer Beimat find. Die milbe Luft läßt fie in offenen Räumen ohne schützende Decken schlafen, sich dem sereno (Nachtluft) aussetzen, ohne Bewegung bleiben, und hundert andere Thorheiten mehr begehen. Wer dagegen regelmäßig lebt, behaupte ich, kann in jedem Klima der Welt leben und wird der Natur den gelindesten (wenn schon schmerzhaftesten) Tribut entrichten, indem sein Rörper auf dem Wege der Abcesse diejenigen Stoffe ausstößt, welche weber burch Abführurg, noch durch die Boren zu entfernen sind. Die Hautthätigkeit ist ein Ding, welches man in heißen Gegenden nicht genug pflegen kann, und die Gingebornen, wenn ihnen das Geringfte fehlt, hören sofort auf sich zu maschen, was ich übertrieben finde, zumal wenn man den Körper hinterher tüchtig frottirt, was freilich die Eingebornen nicht thun, sondern meist der Luft das Umt des Trocknens überlaffen.

Uebrigens lehrt bie Erfahrung, daß die Gingebornen namentlich die unteren Classen — weit häufiger von endemiichen Rrantheiten heimgesucht werden, als ber vorsichtige Europäer, und namentlich ist es das rein indianische Blut, welches becimirt wirb. Rörperliche Bewegung ift Saupt-Der Europäer vermag nicht, wie ber Neger, auf bem Felde zu arbeiten, aber er kann das Pferd zu Bulfe nehmen, um sich Motion zu machen. Sogar dem reiselustigen Touriften möchte ich abrathen hierher zu kommen, wenn er nicht Charafter und Sinn für Naturschönheit genug befitt, um bie gahlreichen Strapagen und kleinen Leiben über ben Reigen ber Natur zu verschmerzen. Licht und Schatten find hier so gleichmäßig vertheilt, daß eine gemisse Philosophie und Bilbung bazu gehört, sich burch bie Plagen bes einen ben Genuß bes andern nicht verbittern zu laffen. Gin leichter Ginn, ein gesunder Körper find die Hauptbedingungen. Ift man nicht feft entschloffen, bas leben zu nehmen, wie es fich uns darbietet, fleben einem die geringsten europäischen Borurtheile in Bezug auf Stand, Beruf und Thätigkeit an, fo wird man rettungslos in biefen Ländern versauern. - Rückfichten nehmen ift bier ihnonnm mit rüdwärtsgeben. Eine primitive Natur und primitive Verhältnisse wollen anbere Menschen, als die Sclaven bes qu'en dira-t-on? — Mag fein, daß ich leicht erregbar bin, doch ich geftehe, bei allen Leiden, die ich bisher überftanden, und über welche ich schon jett lächele, fühlte fich mein innerer Mensch leichter und felbst= vertrauender als je zuvor. Es gibt Capitalisten in Europa, welche ihren Berftand, b. h. ihr Geld, in industrielle Unter= nehmungen steden, von denen sie praktisch gar nichts verfteben. Ich verwerthe das wenige, mas ich von Physik und Chemie weiß, als botecario (Apotheker), und afsiftire einem Arzt, lerne etwas und habe mein Auskommen. Rümpfen Sie immerhin die Rase, lieber Leser; Sie geben mir nichts, folglich: hold your tongue!

Julius Fröbel hat zwar Nicaragua als Naturenthufiaft und Optimist geschilbert, doch verdanken wir ihm manche schätzenswerthe naturwissenschaftliche Aufschluffe. Er sowol wie der Maler Wilhelm Beine gehören zu den fraftigen, elastischen Naturen. Ihre Schilderungen find lebendig, und wenn fich auch Beine einige phantaftische Ausschmückungen erlaubt hat, wie die Jasminen im glänzend schwarzen Haare der Indianermädchen u. f. w., fo verzeiht man folche Phan= taffesprünge dem genialen Rünftler und Schriftsteller gern. Unausstehlich dagegen ift die Buchmacherei aus gesammelten Notizen, der trockene Bedantismus des Berichterstatters, dem man gang deutlich ansieht, dag er bei der Abreise aus Europa bas Resultat seiner Reise schon fix und fertig vorgefaßt hatte. Denn mahrlich, um ein Buch wie den Reichardt'= schen Bericht zu schreiben, braucht man nicht felbst in Nicaragua gewesen zu sein, und wenn die Samburger Colonisations Dilettanten nicht etwa die Absicht haben, mit den Bewohnern eines gewissen steinernen Sauses in der Ferdinandsstraße und Roboisen ein Botany-Bai hier zu gründen, haben die Europäer in Granada mit allen ihren Bitzeleien über Reichardt und sein Buch vollkommen recht. Es hat sich ein junger Hamburger, ich glaube, auf der Chontales = Seite, angefiedelt. Run, wir werden ja feben, wie lange es Berr Janffen bei den klimatischen, ökonomischen, socialen und politischen Zuständen der Gegenwart und der handgreiflichen ber Zukunft in Nicaragua aushält.

Unsere Pferde stehen gesattelt. Bewaffnet sind wir bis an die Zähne, und wenn uns der hamburger Polizeivogt so über den Wall reiten sähe, er würde uns als Straßenräuber arretiren lassen. Und boch rücken wir aus, um Heil und Gesundheit der leibenden Menschheit in diesem glücklichen Lande zu bringen!

Doctor und Apothefer steigen zu Pferde.

Und nun:

Berberben, geh beinen Bang!

## Sechstes Rapitel.

Costume de voyage. — Bie man reist. — Ins Freie! — Eute Rathschläße. — Ein wahrer Freund. — Massaya, die Indianerstadt. — Bie ein beutscher Doctor in Nicaragua wohnt. — Siesta. — Die Tiste. — Don José Maria Alvarado und seine Familie. — Sitten und Gebräuche. — El insierno de Massaya. — Nida Mercedes. — Indianische Sitten. — Der Alte vom Berge. — Drei Grazien in plasischer Attitibe. — Die Playa von Massaya. — Buscanische Phânomen. — Die Palmen von Nindiri. — Tropische Früchte. — Breußische Depeschen durch die Hand der Demokraten besördert. — Medicinische Prazies. — Die Jadianer. — Die Calvarientische. — San Guilermo. — Sine zuwaneer von Nindiri. — Wariä Empfängniß. — Theater in Massaya. — Lieblicher Festag. — Mbschied von Massaya. — Wost avameer von Nindiri. — Mariä Empfängniß. — Theater in Massaya. — Lieblicher Festag. — Abschied von Massaya. — Wost avameer von Nindiri. — Mariä Empfängniß. —

## Massaya und Nindiri.\*)

December 1852.

Unsere Pferde standen zum dritten- oder viertenmale gesattelt, als wir endlich ohne weitere Berzögerung uns in den Sattel schwangen. Auf dem Kopf den schützenden sombrero (Hut) von Palmenbast, dessen Kopshöhlung mit einer Art Mazienblätter von madera nesta (Schwarzholzbaum) zur Kühlhaltung der Kopshaut ausgefüllt war. Eine Jacke von blau und weiß gestreiftem baumwolsenen Zeuge, ein dito Beinkleid, an den Hüften mit dem Gürtel zusammengehalten, in welchem

<sup>\*)</sup> Indianernamen; letzterer Ort wird Nindiri ausgesprochen.

Hirschstänger und Dolch steckten. Ein paar lange Wasserstiefel schützten Fuß und Bein gegen die Dornen des Strauchswerks, mit welchem die Wege überwuchert sind, und noch mehr gegen die garrapatos, eine Art Zecke, von denen die Büsche in der trockenen Jahreszeit wimmeln, und welche beim Durchreiten massenhaft abgestrichen werden, wo sie sich dann an dem Körper festsetzen und die schauderhaftesten Geschwüre erzeugen.

Unsere Halfter bargen, der eine den unvermeiblichen Revolver, der andere die Brandpflasche. Hinten am Sattel hingen zu beiden Seiten die netzartigen alforjas (Satteltaschen) in welche das nothwendigste Reisegepäck gestopft war. Unter dem Zaum des Pferdes war die jaquima (der Halfter) angelegt. Endlich quer über dem Sattelknopf ruhte die geladene Doppelslinte, die mit der Hand am Schaft gehalten wurde. Vorauf ritt der Eriado (Diener) des Dr. Behrendt, desse Famulus ich nunmehr war, in einem Bündel vor sich auf einer kleinen magern Rosinante das Gepäck seines Herrntragend. Er hieß Roberto und war ein nackter Indianers bursche mit stark von Blatternarben burchfurchtem Antlitz.

Unser phantastisches, ein wenig, aber auch nur ein klein wenig, besser als banditenmäßiges Aussehen wurde durch die Berhältnisse des Landes gerechtfertigt. Unbewaffnet reist nicht nur niemand in Nicaragua, man entsernt sich auch keine Bierstelstunde von seiner Behausung ohne ein mit Oftentation zur Schau getragenes Mordinstrument. Selbst auf Spazierritten prangen die, wenn auch leeren, pistoleros (Pistolenhalster) vorn am Sattel, und nirgends auf der Landstraße trifft man auch nur einen Fußgänger, der nicht wenigstens seine Machete sührte. Der Doctor war außerdem noch mit einem mexicanischen poncho (Radmantel gegen den Staub) von gelb und braun gestreistem Zeuge mit Fransen am Saum versehen, und an seiner Hüste ein großer Cavalleriesabel.

Begegneten wir andern Reitern, fo murbe ftets links ausgebogen von beiben Seiten, um die Rechte zum Angriff ober zur Bertheidigung frei zu haben. Um sichersten reift man in Nicaragua bei Nacht, ba graulen fich bie Salteabors. Morbanfälle - welche übrigens so häufig auch nicht, als fie die Fama gemacht hat, vorkommen, geschehen meist bei hellem Tage, wo so ein Schlingel aus bem Busch springt, seinen Schuff abfeuert ober seinen Bieb ober Stich vollführt, und bann fich wieder verftectt, bis der Angefallene fich verblutet hat. ift mahr, die Physioanomien der Nicaraguenser find die vollendetsten Gaunerfraten, die man fich benten tann, und der stechende tudische ober roh thierische Blick, den einem die Baffirenden zuwerfen, fann furchtfamen Sterblichen Mit Ausnahme ber stupiden aber gut-Beforanif einflößen. müthigen Indianer ift mir der Nicaraguenser ftets wie der Baftard zweier Seelen erfchienen, von denen Die eine in ein Schwein, die andere in einen Tiger gefahren ift. ift bas Bolt hier noch in höherem Grabe feige als schmutig und tückisch, und wagt sich felten, und ficher nie Mann gegen Mann, an ben Weifen.

Jalteva, die erwähnte Vorstadt Granada's, sag hinter ums. Wald und Maisselber nahmen uns auf, und mit vollen Zügen trank ich die reine Morgensuft. Ansangs ein wenig ängstlich auf der unebenen, hier durchlöcherten, dort mit dicken Steinen besäeten, an einer andern Stelle von Gräben durchschnittenen oder mit Gestrüpp bewachsenen Straße, gewöhnte ich mich rasch daran, daß man den harten Hispeines Pferdes, ungeachtet derselbe nicht beschlagen ist, nicht zu schouen braucht. Man fühlt förmlich die Sicherheit dieser Thiere, und wenn man sonst fest im Sattel zu sitzen gewohnt ist, hat der camino real von Nicaragua, der fast immer in der Ebene geht, nichts, wozu Keitervirtuosität erforderlich wäre.

Massana ift vier Leguas von Granada entfernt. Auf halbem Wege hat man plößlich einen herrlichen Fernblick auf den Nicaraguasee und seine Bulcaninseln, wie auf die Berge von Chontales und Segovia. Massana selbst, auf einer kleinen Hochebene gelegen, und mitten in einem Gehölz der schönften Blüten- und Fruchtbäume, erblickt man nicht eher, als die man mitten darin ist.

Der langentbehrte Genuß, mich mit einem durch und durch wissenschaftlich gebilbeten, mit dem regsten Sinn für die Schönheiten der Natur begabten Menschen aussprechen zu können, versehlte seine Wirfung nicht. Feine Manieren ohne die mindeste Ziererei eines Weltmannes, gleiche persönliche Bekanntschaften wie in Europa mit politischen und gelehrten Korpphäen, heiterer, lebensfroher Sinn bildeten die Bande, welche bald eine wahre, herzliche und aufrichtige Freundschaft schlossen. Behrend oder Don German (Hermann) wie er bei der Tausnamentitusatur genannt wurde, lehrte mich die hiesige Welt und die Verhältnisse rasch in einem ganz andern Licht betrachten. Ich kann seine Darstellung nicht unerwähnt lassen, denn sie ist ein vademecum für alle, welche die Reiselust nach Nicaragua treiben sollte.

"Rommen wir gleich au fait, lieber \*\*\*, da wir doch zusammen das Leben eine Strecke lang verfolgen wollen. Schlagen Sie sich zuvörderst all und jeden europäischen Maßstab in Ihren Urtheilen, Erwartungen, Bergleichungen und Ansprüchen aus dem Sinn. Sie haben sich nur auf sich zu verlassen, sogar der Diener ist in dem, was er für Sie thut, nur eine Gunst des Zusalls. Sie werden sich unglücklich sühlen wie alle unsere Landsleute hier, sobald Sie einen Augenblick vergessen, daß Sie in Nicaragua sind. Machen Sie sich rasch des Landes Bräuche zu eigen und benken Sie, Sie sehen ein Schauspiel von einem schlechten Sitz aus. Die Handlung des Stückes wird Sie dann schon das

schlechte Parterre vergessen lassen. Ich selbst, wenn mich eine Anwandlung übler Laune beschleicht, blicke in das Kaleisdoscop meines Tagebuchs und ich sinde, daß, die Trennung von den Meinigen abgerechnet — das dißchen Unbequemlichsteit kein zu theurer Preis ist für den Wechsel, die reichen Contraste, welche dies Leben mir dietet. Ich habe mich stets allein gehalten. Ihre Elasticität des Geistes, mit welcher Sie sich sosort in die hiesigen Zustände zu sinden suchten, hat mich für Sie eingenommen. Also Offenheit unter uns und heitern Sinn."

Ich reiste mit einem Arzt. Wo konnte ich das Leben besser kennen lernen als in einer Stellung, die mir Zutritt' in alle Schichten der Bevölkerung verschaffte? Bor dem Berskommen völlig sicher, hing mir der ganze Himmel voller Geigen und rascher trabten wir durch die Landschaft, die jetzt, am Schluß der Regenzeit, ihre ganze Ueppigkeit entsaltet hatte.

Nach dreiftundigem Ritt erreichten wir Maffana. hoben Cactushecken, beren stachelige tiefgefurchte Säulen bei einem Durchmeffer von einem halben Jug eine Bobe von 30 Fuß und darüber erreichten, vorüber, führte der Weg in bas Städtchen hinein. Die zierlichen, einfachen Rohr- und' Balmenhütten ber Indianer lugten hier unter bem Schatten ber bunkelgrunen Mangobaume, ober aus ben gigantischen Blättern der Blatanen= und Bananenpflanzungen in reichster Natürlichkeit hervor, oft überragt von der wallenden Blätterfrone der Coruffa=Balme, deren faft 50 Pfund fcmere Blüten- und Fruchttrauben gerade jetzt oben am Stamm unter bem Laubdach des Baumes in voller Ueppigkeit prangten. Rleine offene Ranchos, unter benen das Rochfeuer brannte, um welches die braune Familie herumhockte, und das seinen Rauch langsam wirbelnd in das Laubdach eines großen Mameaoder Zopotebaumes fandte, mährend unweit davon im fparlichen Schatten der Jipigapa-, Cabulla-, Benca- und anderer

Balmenarten fleine Indianermädchen Mais zur Tortilla zwifchen amei Steinen gerrieben, andere Strohbüte aus bem Baft ber ermahnten Baume flochten und trage Manner, in ber Bängematte fich wiegend, den Frauen und Rindern die geringe Arbeit allein überließen. Bor ober unmeit jeder biefer Sutten ftand ein Sitaro = oder ein Gnacalbaum. Die länglichen ovalen Auswüchse des erstern, welche gleich Früchten aus dem Stamm heraustommen, aber weber Reim noch Rern haben, liefern den Eingebornen ihre Trinkbecher (hiccaros); der kugelrunde Auswuchs bes Guacalbaumes die Schalen gum Effen zc. — Die Frucht (man laffe diefen Ausbruck gelten) wird in der Mitte quer durchgeschnitten und die beiden Sälften famt ihrem Inhalt, einer festen martartigen Maffe, auf ben Boden gelegt, wo die Ameisen die Arbeit des Aushöhlens übernehmen und bie harte außere Schale inwendig gu einer politurartigen Glätte reinigen. Der Eingeborne bringt an ben Aufenseiten noch einige bunte Schnitverzierungen an und sein Hausgeschirr ift fertig. Diese glücklichen Richts= thuer brauchen von uns Europäern blog den eisernen Rochtopf und die Machete. Reine Spur civilifirter Industrie, fein Nagel, fein Schloß ift an ben hütten zu entbecken. Die Palme liefert ihnen den Baft, die Balten und Rohrstäbe zu verbinden, und das Palmenlaub bildet das Dach dieser malerischen einfachen Wohnungen.

Nachdem wir wol eine Viertelstunde lang in diesem ins dianischen Paradiesgarten geritten waren, wo die Früchte in verschwenderischem Ueberflusse prangten, wo Mais und Zuckerrohr in wucherischer Fülle ohne große Arbeit, den Boden bedeckte, wo die stolzesten Plantanale ein zauberhaftes Halbschmel auf den Boden warfen, während die Luft über ihren saftigen Blättern in der Glut der Sonne zitterte, erreichten wir das Centro, die Plaza. Roberto, unser Criado, stieß sein lautes gelsendes "Hup—ah!" aus und wir ritten grade

in ein Haus an ber weftlichen Ede ber Plaza durch Corridor und durch das Zimmer in den Hofraum hinein, sattelten unsere Bferde ab, entledigten uns unserer Sporen und Waffen und begaben uns in die Behausung des Doctors, welche aus einem aus Rohrstäben aufgeführten Anbau am Wohnhause bestand.

"Um Ihnen den Beweis zu geben, lieber Doctor, daß ich mich meiner Borurtheile entledigt habe," rief ich lachend aus, "erkläre ich diese Ihre niedere Hitte für einen Feenspallast und nicht für —"

"Ginen Schweinefoben," erganzte Don German.

"Bei wem find wir denn eigentlich hier?"

"Don José Maria Alvarado, einem Gentleman, wie es wenige in Nicaragua gibt, und einem ehrlichen Mann, wie es noch weniger gibt, seiner Mutter und seinen brei Schwestern. Sie sollen den Senoras gleich vorgestellt werden."

Während Roberto Wasser zum Waschen bringen sollte, was er jedoch sich hütete zu thun, und der Doctor daher selsber nach diesem reinigenden Element ging, besah ich mir unsfere Behausung.

Zwei plumpe Bettstellen, jede mit einem Tigerfell bedeckt, als Matraze, zwei plumpe Stühle, die Sitze mit einem Stück Ruhhaut bespannt, ein roher ungehobelter großer Tisch, auf welchem unter Medicinflaschen, Bulverbüchschen u. s. w. einige ärztliche Bücher lagen, bildeten das Mobiliar, welches durch eine Hängematte und einen kleinen Zweigroschenspiegel vervollständigt wurde. Zwischen den Rohrstäben, also durch die Wand hindurch, blickte man bequem hinaus ins Freie über die niederen Häuser der Plaza hinweg auf den Bulcan von Massach.

So kurz ber Ritt auch gewesen war, so hatte mich die ungewohnte Anstrengung in der Hitze dennoch ermüdet und ich warf mich in die Hängematte, mich der ganzen Wollust bes dolce far niente hingebend. Balb war ich fest ents schlummert und keine Mücken, kein jammernder nigua-geplagster Franzose störten die Siesta.

So mochte ich vielleicht brei ober vier Stunden ausgeruht haben, als mich der Doctor weckte. Bor mir ftand ein reizendes kleines dunkelbraunes, barfüßiges Indianermädchen, einen Hiccaro mit einer schwarzbraunen, schaumbedeckten Flüssseit in der einen, ein Glas Wasser in der andern Hand haltend, und ein langes befransetes Handtuch über die entblößte Schulter geworfen.

Es war das specifisch-nicaraguensische Nationalgetränk, die tiste, eine Limonade echt indianischer Abstammung, deren Recept ich hier zu Nutz und Frommen der civilisirten Welt mittheilen will.

Man nimmt einen gehäuften Löffel voll getrocknetes Mais-, noch besser Reismehl, ein gleiches Quantum geriebenen Kakao und eben so viel gestoßenen Zucker, gießt kaltes Wasser bazu und quirlt bas Ganze in einem Glase, bis sich ein bicker Schaum auf der Oberfläche gebildet hat. Es ist eins der erfrischendsten, wohlschmeckendsten und gesundesten Getränke, welche ich kennen gelernt habe, und nebst der Hängem atte bildet es die einzigen Lurusgenüsse Nicaraguas.

Wie ein Pascha schlürfte ich ben kühlenden Trank hinunter, spülte den Mund mit dem mir von der kleinen Odaliske dargereichten Wasser und wischte ihn mir an dem von den braunen Schultern des Naturbacksisches herunterhängenden Tuche ab. Dann zündete ich mir an der Kohle, die mir der dunkle Roberto von der anderen Seite der Hängematte in einer Platanenschase präsentirte, eine jener kleinen kunstlos gewickelten, aber aus deliciösem narkotischen Tadak gesertigten Massachen an.

"Nun." lachte ber Doctor, als er mein geftrecttes

Wohlbehagen betrachtete, "nicht mahr? Nicaragua hat auch seine Lichtseiten!"

"Allah il Allah!" rief ich und sprang aus der Hängematte heraus.

Mir war so leicht, so wohl zu Muthe, bas ganze Leben schien wie eine grüne Wiese vor mir zu liegen. Ja, ein gewisser Uebermuth jagte bas leichter gewordene Blut:

Die Seele sucht eine Seele und späht Rach gärtlich weißen Gewändern!

Ich erklärte mich bereit, mich den Senoritas vorftellen zu lassen und wir gingen in das Cuarto der Familie.

Die Familie war gerade vollständig versammelt. Die alte Mutter eine spanischeinbianische Mestige, sag auf einer Cama (Bett). Der Sohn, Don Jofé Maria, lag in einer ber brei mächtig großen Sangematten, welche in ber geräumigen Sala aufgeschlagen waren. Don José Maria war ber Sohn eines Altspaniers und fast weiß. Seine Manieren waren freundlich und zuvorkommend, und die zahlreichen Aufschlüffe und Charakterzüge, die ich von Ricaragua erhalten, verdanke ich fast nur ihm und seiner altesten Schwester, ber Niña Mercedes, einer lebhaften aufgeweckten Dame von schneller Beobachtungsgabe und meifterhaftem Erzählungstalent. Sie führte allabendlich unter dem Corridor des Hauses, wenn sich fämtliche Bewohner bort patriarchalisch versammelt hatten, und sogar die Diener und Dienerinnen, indianisch niebergehocht, ber Unterhaltung lauschten, bas Steuer ber Conversation. Die zweite Schwefter, Rina Chevita, deutete burch ihr etwas wolliges Haar und ihre wulftigen Lippen auf eine entfernt afrikanische Mithülfe bei ber Genitur der Alvarados von Massaya hin. — — — Die jüngste Tochter des Hauses, nach der Mutter Nina Ignacia genannt, war eine reizende helle Meftige, mit feurigen, aber fanften Augen, gazellenartiger Schlankheit des Wuchses und mit einem

Füßchen zum Küssen schön. Endlich trippelte noch ein nacktes, gelbbraunes Knäblein im Zimmer umber, das uns ganz unbefangen als ein hijito von Don José Maria genannt wurde, gezeugt im freien Zeitvertreib mit einer indianischen Magd, welche ebenfalls noch im Hause biente. (Unwillstürlich sielen mir die klassischen "Suppelmens aux voyages de Bougainville" von Dibérot ein.)

Riña Mercebes präsentirte uns mit unnachahmlicher Grazie Cigarren. Wir nahmen unter dem Corridor Platz, umlagert von dem Hausgefinde, welches auf den Boden gefauert mit seinen glühenden Augen neugierig den neuen Estrangero anstarrte. Die vollendetste Form der Etiquette herrschte dei ebler Ungezwungenheit der Unterhaltung. Erhob sich einer von uns von seinem Sitz, um einen Augenblick ins Haus zu gehen und eine neue Cigarre zu holen, so hieß es zuvor:

"Con su permisa, mi Señora;" und mit sonorer Stimme und gracisser Handbewegung ward die Erlaubniß mit einem "Bien le puede, Señor!" ertheilt.

Die Damen schienen es nicht begreifen zu können, daß ums Granada, die Capitale, so zuwider war, obgleich ihnen insgeheim der Borzug, den wir ihrem ländlichen Massaha ertheilten, schmeichelhaft sein mochte.

Massan ist unstreitig die fruchtbarkte Gegend im ganzen Staate Nicaragua. Tropdem vollständig wassersarm ist, und auf fast eine Legua in der Runde auch nicht das kleinste Bächlein die Sbene durchschneidet, saugt der aus leichten vulcanischen Tuffen bestehende Boden vermöge seiner Porosität während der Regenzeit eine hinlängliche Masse Feuchtigkeit ein, um selbst während des trockenen Sommers (von December die Ende Mai) das frische Grün der Begestation nicht leiden zu sassen. Das Trinks und Waschwasser wird aus einem See, der über 1/4 Legua von dem Ort in

einem tiefen Bergkessel (einem ausgefüllten Krater) über 1000 Fuß tief unter bem Niveau der Stadt liegt, auf beschwerlichen Felsenpfaden geholt, und die armen Indianerweiber schleppen den ganzen Tag in ihren tinajen (blasenrunden Thongefäßen mit einer engen Deffnung, ca. 3/4 Anker haltend, welche auf dem Kopf getragen werden) das Wasser herauf.

Bon unserm Corridor aus hatten wir die Anssicht auf die Plaza mit ihrer einsachen schmucklosen Hauptkirche und den einstöckigen, weißangestrichenen Lehmhäusern der höhern Classen der Gesellschaft. Dicht dahinter ragte im Mondenslicht der niedrige (1000 Fuß?) Bulcan, el insierno de Massaya (die Hölle von Massaya), wie ihn die alten Spanier nannten, mit seinem abgestumpsten Kraterrande hervor. Der Bulcan soll in früheren Zeiten an Großartigkeit seiner Ausbrüche die meisten bekannten Feuerberge hinter sich gelassen haben. Die alten Indianer schon nannten ihn Popocatepec, wie Don José Maria sagte, der siedende Berg. Gegenwärtig sendet er nur Gase aus dem Innern, und man hält seine Thätigkeit für beendet. \*

Ich gab Don José Maria meinen Wunsch zu erkennen, über die Sitten und Gebräuche ber Indianer, deren Race sich hier auffallend rein erhalten hatte, namentlich über beren Sprache, einige Auskunft zu erhalten.

"Unsere Indios," nahm der Spanier das Wort, "sind sämtlich Christianos geworden. Ein einziger alter Mann lebte wol noch hier vor einiger Zeit, welcher behauptete, die Sprache seiner Vorsahren zu kennen, aber er war loco (verrückt) und brachte nur schlechte, verdrehte castilianische Worte heraus. Dagegen haben sich mancherlei heidnische Gebräuche erhalten, und unsere Indios, wenn sie auch an Weiße ihre

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1857/58 find neue furchtbare Ausbrüche erfolgt, wie überhaupt die vulcanische Thätigkeit in diesem schönen, aber unglucklichen Lande in dieser Zeit verheerend gewesen ist. A. d. B.

Töchter füt 10 Pesos vermiethen, unter der Bedingung, daß das Kind einer solchen Berbindung der Familie der Mutter als Arbeitskraft verbleibe, so sliehen sie doch die Neger und Zambos von Granada und Leon."

Ich gab mein gerechtes Erftamen über diese sehr ftark primitiven Sitten zu erkennen, als Don German sich ins Gespräch mischte.

"Sagen Sie selbst, Niña Mercedes, ist es in Nicaragua ein Berbrechen, wenn ein junges Mädchen aus guter Familie einen Folgen habenden faux pas begeht?"

"Pues, Señor!" versetzte Wercedes offen, "angenehm ist es nicht, aber daß ihre Freundinnen deshalb den Umsgang mit ihr abbrächen, ist noch nicht vorgekommen. Podrecita! — Doch 'die Familie hat immer eine Arbeitskraft mehr, und die malditas revoluciones nehmen uns viel Mensschen weg. Die Indios freuen sich sogar darüber, wenn ein Weißer ihre Töchter liebt."

"Aber der stumme Vorwurf, wenn das Kind durch seine Aehnlichkeit mit dem Bater — —"

"D, Señor," unterbrach mich Jgnacia lebhaft, "umfere Indios werden sogar wiithend, wenn man ihnen sagt, das Kind und wäre es auch ihr eigenes sehe dem Bater ähnlich. Sie glauben, das wäre eine böse Schmeichelei, die man dem Kinde sagt, in Volge welcher es Geschwüre im Ohre bekommen müßte. Der Bater nimmt dann ein Stück meccate (Bindsaden) und macht so viel Knoten hinein, als Personen etwa anwesend waren, welche die Aehnlichkeit fanden, zieht diese Schnur rasch zwischen seinen Lippen hin und her und murmelt Verwünsschungen gegen die Schmeichler, um den Zauber zu brechen."

"Erzähle dem Herrn doch auch, was die Indianer mit ihren neugebornen Kindern thun;" ließ sich die Mutter vernehmen.

"Wenn einem Indio ein Rind geboren wird." fuhr

•

Ignacia fort, so trägt er es an die playa (Strand; hier aber Bezeichnung für See im allgemeinen), und taucht das Kind hinein. Wenn das junge Geschöpf dann natürlich einen Katarrh bekommt, so geht der Indianer allein wieder zum See hinunter und ruft dreimal mit lauter Stimme: "Viejo del monte (Alter vom Berge), mache mir mein Kind wiesber gesund!"

Der Doctor war so freundlich, die Wiederaufnahme seiner Praxis um einen Tag hinauszuschieben und schlug mir für den nächsten Tag einige Excurfionen ins Freie vor, die wir, um den Batienten zu entgehen, mit Tagesanbruch an-Wir zogen uns baher in unsere Sohle gurud treten wollten. und ich schlief diese Nacht zuerst den romantischen Schlaf auf der Haut eines Tigers. Wol rasselte gelegentlich ein ulacran (Scorpion) auf meinem Lager, allein da ich mich ber Weisung des Doctors zufolge ruhig verhielt, that mir das Thierchen auch nichts. Dagegen hatte eine Ruh dicht an ben Rohrstäben ber Wand, an welcher mein Lager stand, Bofto gefagt und muhte mir in Intervallen ihren heißen Athem durch die Deffnungen ins Gesicht, so daß ich endlich aufstehen, den verrammelnden Thurpfosten wegnehmen, und bas Thier mit Steinwürfen vertreiben mußte. Bon Räubern hatten wir bagegen in Massaya nichts zu fürchten, wie uns gefagt wurde, obgleich man fonft mit haarstraubenden Schilberungen auf diesem Gebiete hier zu Lande fehr freigebig ift. Die indianische Bevölkerung ist eben so ehrlich als stupibe.

Am folgenden Morgen, als der Tag kaum graute, waren wir auf den Beinen. Doch ich muß hier eines Zwischenfalls Erwähnung thun, welcher die kindlichen Sitten dieses herrlichen Landes mehr als alles andere charakterifirt, und man vergesse dabei nicht, daß wir im Hause einer eblen, wenn auch etwas heruntergekommenen spanischen Familie wohnten.

Roberto stand mit den gesattelten Pferden bereits vor der Thür, als ich, einer unadweisdaren Rothwendigkeit Raum gebend, dem Doctor eine Frage vorlegte, die man unter civilisiteten Europäern zu den discreten zählen darf. Er erwähnte des Hoses. Ich ging hinaus, und nachdem ich meinen Blick nach allen Richtungen hin vergeblich hatte schweisen lassen, ohne das gesuchte St. Salvador zu entbeden, schickte ich mich an, mich als Wilder und besserer Mensch — seitwärts in die Büsche zu schlagen. — Da — Buenos dias, Don Guillermo! como ha pasado la noche, Señor? — tönte es aus drei weiblichen Kehlen zu gleicher Zeit.

3ch blidte um, und fah am Saum eines Bewirres von hochrankenden wilden Baffifloren in voller Blüte Mercedes, Chepita und Ranacia in bereits erwähnter Indianerattitude am Boden hoden und - ihre Cigarre babei rauchen. -Mit der kindlichsten Unbefangenheit plauderten die Dadchen mit mir, und nannten mir biesen und jenen Ort, ben wir auf unserem Ritt besehen follten. Nun ja boch, die Decenz ("als folche" philosophisch ausgebrückt) wurde in nichts beeinträchtigt. Aber für ein Subject, wie ich, mar fie dennoch ftark, diese Naivetät, und ich vertiefte mich mit den sonderbarften Empfindungen etwas weiter ins Didicht hinein. Der Doctor, dem ich das kleine Abenteuer mittheilte, rieth mir ernfthaft, ja feine europäischen Schluffe aus diefer centroamerikanischen Natürlichkeit zu ziehen, und ich, ich brummte wieder etwas von Supplémens aux voyages de Bougainville von Diderot in den Bart.

Wir stiegen zu Pferde. Im Galop ging es fort burch die lachenbste Begetation hindurch nach dem Seekessel zu. Mich jammerten die armen Pferde, welche den steilen felsigen Abhang hinunterklettern mußten und alle Augenblick zwischen dem Sestein und Geröll zusammenzubrechen schienen. Mit aller Kraft des Armes mußten wir uns an

dem Schwanzriemen halten, um nicht über den Hals des Thieres hinunterzugleiten. Endlich waren wir unten.

Taufend und eine Racht! - Das mar mein erfter Ausruf bei biefer zugleich wilden, lieblichen und schwermuthigen Lanbichaft. Ueberall brach aus dem verwitterten Geftein ber schroff in den See abfallenden Andesitfelsen die tropische Die Blütenschlingungen der Lianen füßten den ftillen grünlichen Wasserspiegel. Es war früh morgens, wo die Thierwelt des Waldes dem Wasser zueilt, um ihren Durft Tausende und Tausende von Bavageien in allen zu löschen. Größen und Farben, vom gravitätischen Arras bis berab zum naseweisen Loria, ganze Schwärme brennend glanzender Trochiten, Scharen von Pfefferfressern mit dem colossalen langen Schnabel, ichneeweiße Garcias, beren Flaum ben toftbarften Schmuck der Damenhüte liefert, Baradies= und Leiervögel, und Maffen mir unbefannter befiederter Baldbewohner hatten sich hier Rendezvous gegeben. Hunderte von Röpfen von Quadrupeden, vom Reh bis zum Armadill, schauten aus dem Dickicht, und an den Behuken\*) kletterten kleine Affen und Eichhörnchen bis zum Wafferspiegel herab um zu trinken.

Während auch unsere Pferde tranken, entkleideten wir uns und nahmen ein Bad. Ich schwamm ungefähr 100 Schritt in den See hinaus. Es war ein eigenes Gefühl, im Krater eines Bulcans zu baden und jede Oscillation des Wassers rührte die erruptive Gewalt, welche mich bis in die Wolken hätte schleudern können, vor meiner Phantassie auf.

Das Wasser hat einen etwas bumpfen Beigeschmack, namentlich zu gewissen Zeiten. Don José Maria, ein durchaus glaubwürdiger Mann, hat mir von einem Phänomen erzählt, dessen Richtigkeit ich hier allerdings vor Augen hatte. Allsjährlich, am Schluß der Regenzeit, zu Ansang December, setzt das Wasser eine Wenge grüner Partikelchen (unterm Mikroscop

<sup>\*)</sup> Spanist, "Bejuco."

erwiesen sich dieselben krystallisirt) ab. Die Fische kommen an die Oberfläche, und die kleineren liegen oft Minuten lang betäubt auf der Seite. Und so war es in der That. Ich will versuchen, eine Erklärung dieser Erscheinung in Folgenbem abzugeben.

Thatsache ift, daß die vulcanische Thätigkeit regelmäßig beim Wechsel der Jahreszeit einsett; so gehen dem Eintritt der Regenzeit immer Erdbeden voraus. Eine gleiche unterirdische Activität ist nun auch wol am Schluß der nassen Jahreszeit anzunehmen — narkotisch betäubende Pflanzen wachsen am See nicht, auch trinken die Thiere ruhig das Wasser, wie in jeder andern Jahreszeit — dagegen ist es leicht möglich, daß dem Boden des Sees Gase entsteigen, welche die beschriebene Wirkung hervordringen. Ob diese Hypothese stichhaltig ist, will ich nicht entscheiden, chemische Untersuchungen anzustellen, sag außer unserer Macht.

Mit Mühe, boch mit weniger Anstrengung als bergab, erreichten wir die Oberfläche wieder, und jetzt ging es um ben See herum, einen sich zwischen buftenden Malven hinziehenden Weg entlang, welcher nach einem entfernten Inbianerort, Randeime (die Spanier fagen Randosmo), bin-Bügel auf, Bügel ab, balb durch felfige Sohlwege, balb durch Schluchten, in welchen die wuchernden Pflanzen ihre Blütenhaufen hineingeworfen zu haben schienen. liche Heden von Cactus und Jasmin wechselten rafch. Und jest machten wir halt auf einem Borsprung, welcher über ben See hinaushing. Der Blick fällt in zwei Thäler. Ueber dem einen schwebt freisend ein Raubvogel und beant= wortet mit heiserm Geschrei ben Ruf ber Rongos, die ich hier jum erstenmale seit meiner Reise auf dem San Juan wieder hörte. Ein dunkelrother Arras (Lapa) wiegt sich über uns auf bem Zweige eines Baumes, prachtvolle Falter von ber Größe einer Manneshand umgauteln den Kopf unferer

Pferbe, an beren Kufen vorüber eine ganze Armee großer Ameifen in ununterbrochener Reihe zieht, jede ein grünes Blättchen zum Neftbau tragend, wie eine marschirende grime Testudo der Alten en miniature. Um eine Staude hat sich eine Rorallenichlange gewunden und folgt mit dem Huge bem summenden Flug eines Kolibris, der wie ein geflügelter Spacinth in jeben Blutenkelch fein Schnabelchen taucht. Eine feierliche, tiefwehmuthige Stille lagerte über bem Bilbe bes einen Thales. Und das andere? Es war gebildet durch ben vulcanischen See von Massana, den nordweftlich ber Infierno begrenzte. Ein schwarzes Lavafeld zog sich, ein furcht= borer Contraft, auf ber jenseitigen Sohe nach Gudoften bin durch die grünenden und blühenden Landschaften. seits dieses Lavameeres, wie aus bemfelben hervorgewachsen, ragt in einer langen Reihe die Ronigspalme von Rindiri Eine Idulle der Feenwelt mit der Fracturüberichrift bes Bulcanismus. 3ch weiß nicht, ob es in Centralamerika Reen und ähnliches mythologisches Gefindel gegeben hat, aber ich weiß, fie murden Rindiri zu ihrer Residenz gemacht, zwischen hier und Nandasmo ihren Der Bulcan, ber Rraterfee, Wohnsit aufgeschlagen baben. bas stille Thal, die herrliche Bflanzenwelt, das Lavameer und bahinter bie Balmen

"Bei Gott, Doctor!" rief ich aus, "man könnte zum Poeten hier werden! In meinem Kopfe spukt eine ganze Rovelle von Elfen, Zaubergärten, Schmerz und Liebe. Ein Wink und sie ist fertig!"

"Und ich habe den Titel dazu," entgegnete der Doctor warm und voll.

Und wie aus einem Munde riefen wir Beide: "Die Balmen von Nindiri!" - -

Wir waren um feche Uhr früh morgens fortgeritten.

und wenn ich sage, daß die Länge der Wegstrecke, welche wir gemacht, noch keine volle Legua betrug, und der Zeiger unserer Uhr auf ein Uhr nachmittags wies, so mag man daraus entenehmen, wie lange wir im stillen Anschauen dieser herrlichen Natur versunken gewesen waren. Doch die Sonne stand im Zenith und es war Zeit, nach Hause zu reiten. Unsere Gäule rissen beim ersten Sporn aus wie die Kazen, und bald nahm uns die wiegende Hängematte wieder auf, erquickte uns ein gebratenes Huhn mit Reis und yuca (einer stärkehaltigen Wurzel), sabte uns der kräftige Kassee, und zur Besper die alles übertreffende tiste.

Die enthusiaftische Beschreibung, welche ich den Damen von unserer Tour machte, wobei ich das Land in den himmel erhob und bedauerte, daß die alten Spanier dieses verslorne Paradies nicht wiederfinden kounten, gab mir bei der Familie einen Stein im Brett, und am nächsten Morgen war die ganze Apotheke auf unserm Tisch unter einem wahren Berg der verschiedensten Früchte wie begraben.

Da war die zapote (in Havanna Mamea genannt), eine Frucht in Form einer kleinen Cocosnuß mit borkiger Schale und einem großen ovalen, kastanienbraunen Kern, um welchen herum ein glänzendes ziegelrothes Fleisch, bessen Geschmack halb Frucht, halb Biscuit, melonenartig und dem Bisang ähnelnd, und doch nicht so saftig als jene, nicht so apfelartig als dieser ist. Die Zapote wurde meine Lieblingssfrucht. — Dann sand ich die Anona, eine stumpse grüne Spizkugel von der Größe eines Katzenkopses, das milchweiße saftige Fleisch mit einer Menge kürdisartiger schwarzer Kerne durchset. Der Geschmack ist lieblich, erfrischend, und hat man die Frucht auf der Zunge, so erregt ein sanster Banillesgeruch die Nasennerven, ohne daß das Fleisch selber im rohen Zustande diesen Duft führt, vielmehr gänzlich geruchlos ist. Ferner die herrliche Mango Birne mit ihrem saserigen

biden Rern, ihrer scharfen terpentinartigen Schale, die man entfernen muß, ehe man die Frucht, die ich nicht besser als mit einer mit Sonig vermischten Birne vergleichen fann, verzehrt. Die Aguacate, deren Fleisch man auf Brot ftreis den kann, von butterähnlichem Geschmack, eine Frucht, welche mit Effig, Salz und Pfeffer angemacht, ben beliciöfeften Salat bilbet, ben ich je gegessen, das Mark ber Balma Christi nicht ausgenommen. Der firschenähnliche Maragnon mit dem helmartigen Rern auswärts, aus beren elastischer an fich zäher Fruchtmaffe der fühlendfte, blutreinigendfte Saft im Ueberfluß quillt. Orangen sind hier wie Unkraut, Ananas (pinia) von einer flebrigen Sukigfeit. Auch Landesbackwert fand ich auf unserm Tisch. Ich gewöhnte mich zwar nicht an die Tortille, aber ich af das lockere kuchenartige pan dulce (fast genau wie unfer Mölln'fcher Zwieback ober Die Bereitung der Tortilla geschieht in folgender Weise. Die Maiskörner werden mit Wasser und Asche marm angesetzt, bann entschält und zwischen zwei Steinen, einer Blatte und einem an beiden Enden konisch zugespitzten länglichrunden Stein zu einem Teig zerquetscht, ber in einer Bfanne, oder bei den Aermeren auf einem heißen Stein gebacken Durch die Asche nimmt die Tortilla einen verwesunngs= artigen Geschmack an, vor welchem ich ben Ekel nie habe überwinden können; ich habe lieber hunger ertragen, als die= fes Geback zu effen. Ich ließ also auch die Tortilla, trotsbem es eine Regina (mit Rafe angemachte) und von Ignacia's eigener schöner Sand bereitet war, unangerührt liegen, nahm bagegen die panecillas (Rüchelchen, welche das ganze Quantum eines hicaros voll Tiste enthielten), die panecillos puros (Chocoladen=Täfelchen) und andere Leckereieen unserer liebens= würdigen Wirthinnen bankbar in Empfang.

"Welch ein Contraft!" rief ich bem Doctor zu, mahrend ich in ben Gaben ber Natur schwelgte, "zwischen hier und den Rufftnackerphysiognomien unserer Landsleute in Granada!"

"Reden Sie mir nicht von den Deutschen," erwiderte der Doctor; "Witting und der Apotheker Braun, der augenblicklich in Costarica weilt, sind die einzigen, die ich goutirt habe."

"Und Doctor Bernhardt," warf ich ein.

"Ach was! -- "Da fuhr ich mit Ipecacuanha dazwischen!" parodirte Behrend meinen ersten üskulapischen Lehrmeister.

In diesem Augenblick trat ber Postbote ein und brachte ein dickes Paket mit dem preußischen Wappen auf dem Siegel.

"Herrn Legationsrath v. Heffe in Centralamerita, Guatemala."

Darunter ftand als Rotiz des Poftamtes in Grentown "pr. Abresse Herrn Doctor Bernhard in Granaba."

Der Brief war aus Bersehen nach Massay an Doctor Behrendt gelangt, denn der Postdienst entspricht in diesem Lande allem Uebrigen, und der Correoro reitet ab und kommt an, wenn er gerade Lust hat. Die Wissenschaft des Lesens ist ihm fremd. Er fragt den ersten besten, wo dieser oder jener Abressat zu finden ist.

"Die Briefe ber preußischen Regierung an den preußisschen Gesandten burch die Hände der preußischen Demagosgen!!" lachten wir beide aus vollem Halse, und ich schrieb auf das Couvert:

"Doctor Bernhardt wohnt in Granada.

\*\*\*\* (meinen Namen).

Bochverrather außer Dienften.

Herr v. Heffe wird seine Freude an dem doppelten Bisum der Depesche gehabt haben.

Nach und nach kamen unsere Patienten herangepilgert. Ich lernte hier gleich am ersten Tage, wie inflicirt diese Race ist. Kranke Kinder ganz auftändiger Eltern veranlaßten den Doctor zu der an die Mütter offen gerichteten Frage:

"Tiene V. gallico?"

"No Señor, pero el tata (ber Bater) tiene."

Geistliche (padres) klagten über Leiben, gegen welche sie bas Gelübbe des Sölibats hätte schützen sollen. Leberleiden in Folge der Fieber, Abscesse und Geschwüre, Elephantenfüße u. s. w., u. s. w. — Es ging ans Billendrehen, Pulver-reiben, Psasterschwieren.

Die Unterhaltung mit den Kranken war in der Einleistung fast bei allen stereotyp gleich, z. B.:

"Por vida suya, tengo un dolor de cabeza, deme un remedio!"

"Die Bisite koftet einen Thaler."

"Ad, ich bin so arm. (Soy muy pobre, Señor.)"

"Dann nehme ich für die Behandlung nichts, aber die Medicin muffen Sie bezahlen."

"Si, Señor."

"Die Medicin koftet vier Realen." (1/2 Dollar.)

"Si, Señor."

"Bier Realen."

"Si, Señor."

"Nun, haben Sie das Geld'da?"

"Ich werde es Ihnen schicken."

"Gehen Sie erst hin und holen Sie das Gelb."

"Si, Señor."

"Dann bekommen Sie die Medicin."

"Si, Señor."

Der Patient blieb aber mit seinem Si Sonor auf dem Fleck, wo er war, und ohne ferner Notiz von ihm zu nehmen, kam ein anderer vors Brett.

"Mome jeu. Unterdeffen fratte fich Rummer Gins hinters Dhr, knöpfte den Anoten aus einem schmutigen Tuch und brachte glücklich seine vier Realen zu Tage, die er, ver-Schmitt lächelnb, auf den Tisch legte, und dann die Medicin in Empfang nahm. Dag wir unter folden Runden Allopathen in quantitativfter Bedeutung bes Wortes waren, versteht sich von selbst. Geld für die Consultation gab es nur bei wenigen; zudem mußten wir por favor die ganze Bermandtschaft der Alvaradas behandeln, also die ganze gentry, welche hatte bezahlen konnen, wenn fie gewollt hätte. Amylum, Sacharium album, Aqua font. 2e. maren baber ber Stock, über welchen jeder Patient ohne Ausnahme springen mußte, obgleich bas mahre Mittel oft nur in Borschrift einer speciellen Diat bestand. Emplastrum cantharidae murbe nach Landesbrauch mit Silber bebedt, Genfmehl ju Senfpflafter die Unge mit einem halben Dollar chargirt. Auf andere Beise mar es nicht möglich, ju Gelde ju tommen, denn die Eingebornen gablen an fich ichon nicht gern, am allerwenigften aber bem Arat.

So wunderbar leicht und schnell in diesem Lande Wunden und Berletzungen ihren Lauf zur Heilung oder zum Tode nehmen, so standhaft ertragen diese Bölker auch wirkliche Schmerzen. Jammernd bei der geringsten Kleinigkeit, halten sie merkwürdig still bei schmerzhaften Operationen, denn — ihre Sensitionerven sind bei weitem nicht von so seiner Organisation als bei höher stehenden Racen. Je reiner das Blut, je heller die Farbe, um so empfindlicher gegen äußere und innere Eindrücke sind die Menschen hier und — überall.

Die Indianer sind kleiner Statur, die Weiber kurz und gedrungen, mit strammen, kolossalen Waden und Schenkeln, und enormem Hüftbecken. Entbindungen habe ich unter den Indianerfrauen gesehen, während die Wöchnerin auf den Knieen lag, eine Cigarre rauchte und dabei den rosario

burch die Finger gleiten ließen. Eine Stunde darauf machten sie Tortillas. Auch hier tritt die Stufung der Racen unswiderlegbar vor Augen. In den rein physischen Processen der Natur sind die Neger und bartlosen Indianer den Thieren näher, als uns Kausastern. Ich habe die minutiösesten Beobachtungen unter ersahrener Leitung gemacht und an den Nüancirungen der Racen in aufsteigender oder absteigender Linie mit tabellarischer Genauigseit den Racenunterschied in allen Begrenzungen, Modissicationen und Uebergüngen bestätigt gesunden, und muß wirklich über die blinden Narren lächeln, welche den Wollsopf des Negers mit dem schwarzen andalusischen Seidenhaar über einen Kamm einer confusen Egalitäts-Khilantropie scheren wollen.

Unfere Tebensweise regelte sich jett nach unferen Gesschäften. Mit bem ersten Grauen des Tages, etwa 5½ Uhr, verließen wir unser Lager, sattelten die Pferde (welchen Dienst Roberto regelmäßig verschlief) und machten unseren Morgenritt, bevor die Sonnenglut aus diesem Bergnügen eine Strapaze schuf. Massana besitzt außer der Haupt- noch eine sogenamte Calvarien kirche, ein kleines einfaches und schmuckloses Gebäude. Dieser Punkt war das regelmäßige Ziel unserer Excursionen. Es standen auf dem grünen Platze nur fünf Cornssa-Palmen in volker Blüte, aber die Art, wie sie gruppirt waren, und die einsame Stille des Ortes hatten uns das Plätzchen lieb gewinnen lassen.

Unsere regelmäßigen Ritte nach der Calvarienkirche hatten die Leute glauben gemacht, wir seien beide ein paar gewaltig fromme Christianos, ja die alte Jgnacia (die Mutter der Alvarados) sing sogar an, mit mir über den guten Mann zu plaudern, der die Shre hatte, mein Schutheiliger zu sein, indem er wie ich Guillermo hieß. Donna Jgnacia gestand mir, von allen Heiligen sei ihr San Guillermo der obscurste geblieben, wahrscheinlich weil der Name unter Christianos

nicht oft vorkäme. Ich burfte bas nicht auf meinem Beiligen siten laffen. Ich erfand, ba ich leiber von dem Batron und seinen wahrscheinlichen Heldenthaten selber absolut nichts wußte, die erfte befte Jagdgeschichte, verficherte ber Alten, Don Guillermo fei ein schottischer Ebelmann, und in seiner Jugend noch weit lieberlicher gewesen als ber heilige Augustin, habe sich aber früher bekehrt als dieser und sei nach Oftindien gegangen, wo ihn der Raifer von Japan, nachdem St. Wilhelm die Balfte ber Japanesen getauft habe, aus Reib und Misgunft steinigen lassen. Das spanische Wort lapidar tam mir wie gerufen über bie Bunge. Sein Grab mare noch in Batavia zu feben. Es war mein Glud, daß die Alte feine geographische Studien gemacht hatte, und diese unverschämte Ortsverwirrung passiren konnte. Nina Mercebes aber und Don José Maria lächelten und brohten mit bem Finger, und Niña Mercedes, als sie eine Papier-Cigarre aus bem Bufen holte, und mir diefelbe überreichte, flüfterte mir sogar zu — "Sin vergüenza!" — (Unverschämter!)

Bon 7 bis 9 Uhr nach dem ersten Kassee gaben wir den Patienten Audienz. Um 9 Uhr nahmen wir unser Frühstück ein, bestehend aus abermals Kassee, Brot, Eiern und Früchten. Ein rarer Artikel war die Milch, da die Eingebornen zu träge sind, um die zahlreichen Kühe anders als für den eigenen Bedarf zu melken. Nach dem Frühstück, wenn Roberto durch Bitten und einen gelegentlichen Hieb mit der Peitsche dahin gebracht worden war, unsere Pferde im See zu tränken, ritten wir auf Praxis aus. Um 12 Uhr waren wir wieder zu Hause und plauderten, in der Hängematte uns schaukelnd, in wonniger Behaglichkeit, dis auf das Hemd entkleidet, dis 2 Uhr, wo ein einsaches Mittagsmahl, zum Glück ohne Knoblauch, verzehrt wurde. Roberto, die Perle der Diener (la perla de los oriodos), seitdem seinen Mutter, — einen Bater hat er nicht gehabt — die von uns einen Thaler entlehnt, natürlich auf

Nimmerwiederzahlen, und uns aus Dankbarkeit antorisirt hatte: pegale, pegale, cuando está mal criado (Hauen Sie ihn, wenn er nicht aufpaßt) — Roberto ward dann ausgeschickt, uns Cigarren zusammen zu kaufen, damit wir am Abend, wenn die Perle der Diener zurückkam, etwas zu rauchen hätten. Der Nachmittag verstrich gewöhnlich ohne Patienten und wurde zu Excursionen benutzt.

Die Hierologlyphen von Massaya, wie sie Squier in seinem Werk über Nicaragua nennt, bilbeten eines Tages unser Ziel. Es ist ein Ort, unmittelbar vor der Stadt gelegen, wo die alten Ureinwohner einen Tempel hatten und die Menschenopfer begingen, welche sanste Indier von jeher die üble Gewohnheit hatten zu begehen, ohne daß sie von den Christen, welche bekanntlich auch Birtuosen in diesem Zeitvertreib waren, erst zu lernen brauchten. Die sansten Indier verspeisten wenigstens ihre Opfer; die Christen dagegen schlachteten bloß, um zu schlachten, und hatten nicht einmal etwas davon.

Don José Maria, ber mit von der Bartie mar, führte uns in dem trocknen Bette eines seit der letten Eruption bes Infierno verfiegten Fluffes, über welchen die von beiben Ufern herüberrankenden Schlinggewächse eine prachtvolle grune Arfade gebildet hatten, die feinen Sonnenstrahl durchließ, in einen Bergkessel etwa 300 Fuß tief hinunter. Hier fanden wir an einer Felswand die Sonne, ben Mond und die Sterne symbolisch in das Geftein in Form runder Kreife mit Besichtern eingekratt, und auf einer Terrasse mar in den Fels in Form eines länglichen Bierecks eine 4 fuß lange und 2 Fuß breite Bertiefung, der Opferaltar, eingehauen, wo die Indianer die spanischen Eindringlinge, beren sie habhaft werden konnten, massacrirten. Für Archäologen war die Ausbeute burftia zu nennen. Bergebens klopften wir an ben Steinen herum, mühlten selbst den Boden hie und da auf, fanden aber nichts als unter einer Menge Ochsenschäbel den sehr defecten Schädel eines menschlichen Wesens, dessen Bildung aber nicht den kaukasischen Ursprung verrieth. Ziemlich getäuscht und über die phantastische Schilderung, welche andere Touristen von den massan'schen Alterthümern gemacht hatten, lachend, traten wir den Rückweg an:

Großartig lohnend war dagegen ein anderer Ausstug nach bem Lavameer des Bulcans in der Nähe von Nindiri.

Es war an einem Nachmittage, zwei Stunden vor Sonnenuntergang, als wir nach jenem verfteinerten Deer ritten. Bon bem Krater bes Infierno erstredt sich fast zwei Leguas lang in füböstlicher Richtung die schwarze Masse, beren phantaftische Formation genau einem sturmemporten See, in weldem die ichaumenden Wellen einander überfturgen, glich. Rur bente man sich die Brandung eines Sees plötlich ftarr und versteinert, firirt inmitten ihrer aufgeregteften Bewegung. Einzelne verfohlte Baumftamme, mit ber Spite nach ber Richtung ber Strömung fich neigend, ragten aus biefen tobten Wellen noch hervor, beren Gipfel, mit Bimfreintuffen bekleibet, ihnen in der That ein Ansehen gaben wie den Schaumföpfen der Wellen im Meere. Bas sind alle Ruinen alter Raubschlösser gegen diese Brandruinen des Tempels des Bephaftos! Und als die untergebende Sonne durch die grünen Bufche in der Ferne ihre Strahlen auf die Dasse marf, und rosarothe Tinten auf die schwarze Lava zauberte, da schien es, als glühe und flamme es noch in diefem erstarrten Erguß ber Zerftörung, auf ben die Balmen von Nindiri wie Engel des Friedens niederschauten. Rein Sotel in ber Nabe, keine blafirte Reisegesellschaft, die einem in der Schweiz die berrlichen Naturgenüffe, in Stalien die Begeifterung der Runft verleidet, ftorte die erhabene Reminiscenz des gewaltigen Raturschauspiels, welche hier in einsamer Größe vor une entrollt mar.

Der camino real (bie Landstraße), welche von Granada nach Realejo führt, der einzige Weg, welcher die Städte und Flecken Granada, Massaha, Managna, Matiares, Rasgarote, Pueblo nuevo, Leon, Chinandega und Realejo verbindet, — durchschneidet das Lavaseld. Man hat durch das scharf in die Husen der Thiere dringende Gebilde einen Weg planirt, der von Ochsenkarren befahren wird.

Merkwürdigerweise ist von den wenigen Tonriften, welche Nicaragua bereift haben, Maffapa und seine Umgegend am fürzesten behandelt worden, obgleich alle barin übereinstimmen, daß es ber reizenbste Bunkt im ganzen Lande ift. Ich glaube, das liegt darau, weil es in Massana und Nindiri kein Wirthshaus giebt und die Reisenden den Ort nur durchritten. murbe bann in ben Beschreibungen später barauf Bezug genommen, und viel von den alten Indianern und ihren Rämpfen geredet, zu welchem Behuf der alte spanische Schriftsteller Ruares und ber irifche Mond Thomas Gage benutt wurden. In Massaya felbft, glaube ich, tennt tein Mensch mehr die Geschichte des Orts, und dag der Razite, der sich mit Gonzalez herumbalgte, Diriangan geheißen hat. Doch was ist eine Reisebeschreibung in den Tropen ohne wilde Indianer, und wenn die Herren Touristen feine lebendige Wilde fangen können, so nehmen sie die Todten. ften Touristen haben unter den Eingebornen wietlich gelebt, und einen mehr als oberflächlichen Blick in das haus- und Familienleben und fomit in ihre Eigenthümlichkeiten gethan, um so eifriger aber Notizen gesammelt, die bann ber eine von dem andern abgeschrieben hat.

Unfer Aufenthalt in dem lieblichen Massaya hatte acht Tage gedauert. Unsere Zeit war getheilt zwischen naturwissenschaftlichen, namentlich ethnographischen Studien und Extursionen, der behaglichen Siesta und dem practischen Beruf, aus schlechten Medicinen gute amerikanische dimes (fast das

einzige Silbergelb hier zu Lande) und centralamerikanische Golddollars zu machen. Don José Maria und Mina Mercedes versorgten mein Tagebuch reichlich mit Notizen, Nina Chepita fabricirte mir dulces (Buckerwert), Rina Ignacia, bie jungfte und hubichefte, unterrichtete mich im Spanischen, wobei ich leider nur zu häufig in Gegenwart der alten Mama bie caftilianische Aussprache -- noch leiberer -- nur aus fpanifchen Bebetbitchern lernte. Die alte Mama alte Leute haben fire Ibeen - hatte es fich in den Ropf gesetzt, ich ware ein buen christiano, seit ich ihr die Legende meines Ramensheiligen erzählt hatte. Sie hatte die Legenbe fogar ihrem padre confessor erzählt, und der padre hatte fich - noch mehr Ignorant auf dem Gebiete heiliger Jagdgeschichten als ich - sehr gefreut über einen estranjero tan instruido. Es ift gewiß ein abscheulich fündhafter Gedanke von mir, wenn ich glaube, Doña Jgnacia sen. entdeckte in mir ein Ding wie einen fünftigen Schwiegersohn. sprach aber merkwürdig gern und viel von casar (heirathen). Mein himmel, ich würde mir nicht getrauen, auf dem hamburger Jungfernstieg die Augen aufzuschlagen, wenn ich - bei allem Respect vor der Liebenswürdigkeit ber Ninas - mein reines weißes Blut hier freuzte. Die fleine Janacia mar unbefangen und zu wenig erfahren in ben Rünften ber Coquetterie, um mir etwelche Avancen zu machen. Sie nedte mich felbft mit bem fchrecklichen Moment bes Lebens, wo ich alle schönen Madden und Frauen bes gerechten Anspruchs auf mein 3ch berauben würde. Und fie hatte gang recht.

Eines Abends saßen wir wie gewöhnlich unter dem Corribor und sogen die reibne alsamische Nachtluft ein. Da explodirte wenige Schritte von uns mit furchtbarem Krachen ein Bombenschlag. Gleichzeitig klapperten alle Gloden im Ort. Die Gloden werden hier nicht geläutet, wie bei uns; die trägen Eingebornen begnügen sich, mit einem Anüppel

darauf loszuschlagen und dämpfen den metallnen Ton zu einem widerlich gellenden Laut herab.

"Ya vienen! ya vienen!" — schrieen die Diener den Gästen des Hauses zu und sprangen auf. Roberto flog hinaus auf die Plaza und stieß, einen Burzelbaum schießend, ein Freudengeheul aus. Eine fürchterliche Musik von himmelschreienden Clarinetten, steinerbarmenden Geigen, Trommeln und Glöckhen näherte sich aus der Nebenstraße der Plaza.

Es war hente das Feft ber Empfangnig Maria. Jungfrauen (?) mit weißen Rleidern und braunen Gesichtern umgaben, brennende Rergen tragend, ein grell aufgeputtes Muttergottesbild, welches auf einem Karren gefahren murbe. Briefter hatten fich mitten in bas Gedränge ber Jungfrauen hineingewühlt. Alles klingelte, fang, dubelte und fibelte. Und um den Bug herum, in wilbem phantaftischem Gedränge, schwärmten jauchzend und heulend nackte und halbnackte Indianer und Reger, brennende Rienspäne schwingend, ober in Ruhhäute gehüllt, welche mit Schwärmern, Bombenschlägen und sonstigem brennenden und knallenden Feuerwert bespict maren. Raketen flogen von allen Seiten in die Bobe, Minten und Bistolen murden abgefeuert und dagwischen in diesem wilden, heidnischen Charivari bildete das driftlich melancholi= sche Singen der Litaneien einen eigenthümlichen Contraft. Mehr als zwanzig Scheiterhaufen aus trockenen Platanenstämmen loberten im nu an allen Enden der Plaza in heller Glut auf und warfen ein bamonisches Licht auf die wilben braunen Gesellen. In der Mitte der Blaza war eine Schar Barfüßler — Soldaten — unters Gewehr getreten und unterhielt von Mann zu Mann ein rollendes Feuer aus ber wandernden Brantweinflasche.

Don José Maria hatte ein fabelhaft langes Schlachtsschwert geholt — vielleicht das Schwert seiner Uhnen — forderte uns auf, ebenfalls die Waffen zu ergreifen, und so

mischten wir une mit blankem Seitengewehr mitten unter die lärmende Menge.

Ich war aufgeregt von dem neuen seltsamen Schauspiel. "Das ist noch nichts," sagte Don José Maria. "Am Hieronymustage sollten Sie hier sein; da haben wir auch Theater."

"Theater in Massaya? — Caramba!"

"Aber halt!" fuhr unser Wirth fort, "wir haben auch heute Theater. Da, sehen Sie!"

Ich strengte meine Augen an, um etwas zu entbecken, was einem Theater glich, aber wenn nicht etwa die Kirche selber damit gemeint war, konnte ich nichts sinden.

Mittlerweile hatte uns Don José Maria mitten in einen Menschenknäuel hineingeführt, ber einen Kreis um vier Personen bilbete, und ich sah hier plötzlich das Schauspiel, das Theater, vor uns.

Ein alter, über halb betrunkener Indianer führte seine Tochter vor. Der Alte war in Schwimmhosen gekleidet, die gewöhnliche Landestracht. Die Tochter hatte um die Hüften die enganliegende enagus gewickelt, welche die dicken und volsen Formen, dis auf die dorischen Fußgestelle des Körpers beutlich und unzweideutig hervortreten ließ.

Den Busen bebeckte, oder bebeckte nicht, die kurze jackenartige camisa, tief ausgeschnitten, und bei jeder Bewegung in die Höhe flatternd, so daß der entblößte fleischige Thorax stets sichtbar war. Denn Verhüllung des Busens ist in diesem schönen Lande ein Vorurtheil. Außer Vater und Tochter waren noch zwei Personen als Acteurs im Kreise, zwei junge Burschen, in deren einem ich zu meinem Erstaunen unsern häßlichen Roberto erkannte. Die Bestie hatte sich bei ihren Purzelbäumen die ohnehin desecte Schwimmhose zerrissen und glich einem dunkeln Adam in Lumpen. So viel ich von dem Kauderwelsch verstehen konnte, war solgendes die Handlung.

Der Bater trat auf, die Tochter an der Hand führend und mit ber andern eine Schelle flingeln laffend, und bot das Mädchen zum Heirathen aus. Flugs trat einer der beiben Burschen vor und fing an abwechselnb auf dem rechten und linken Bein zu büpfen, und bagu mit Schellen zu klin-Während dieses Tanzens hielt er eine Rede, in welcher er seine Vorzüge pries, sein Bermögen, seine Thaten u. f. w. Dann folgte der zweite Freier, ebenfalls tanzend und klin-Er begann damit feinen Rebenbuhler fchlecht gu aelnd. machen, wobei, dem Gewieher der Menge nach zu urtheilen, oft die lasciveften Spage mit unterlaufen mochten. wechselte nun ab, so lange es der Tochter gefiel, welche ihrer= feits ebenfalls einen Fuß um den andern hob und hin und her trippelte, wie eine Aeffin im Rafig. Der Alte endlich umtreiste tangend die Gruppe. Zulest entscheidet die Toch-Man jubelt, tanzt, läßt Raketen fteigen, und befäuft fich zu Ehren ber heiligen Jungfrau. Unser Roberto lag ben ganzen folgenden Tag wie todt vor Betrunkenheit auf dem Boben unferes Bofes.

So arm diese Menschen inmitten ihrer reichen Natur sind, so geben sie bei Gelegenheit solcher siestas ihren letzten medio für Feuerwerk aus. Jeder putt sich wie er kann. Ich habe splitternackte Inngen umherlausen sehen, welche ein buntseidenes Taschentuch wie ein kurzes spanisches Rittermäntelchen mit maßloser Eitelkeit über die Schultern geworsen hatten. Andere trugen einen colossalen Helm von Pappe, was sich bei den Schwimmhosen oder bei dem Hemd, welches die besser situirten über den Beinkleidern wie einen Sackpaletot tragen, drollig genug ausnahm.

An Schlaf war für uns nicht zu benken. Es war die ganze Nacht hindurch ein Lärmen und Knallen, als bräche der alte Insierno aus. Unmöglich, an solchen siestas einen dienstbaren Geist im Hause zu behalten. Alles kneift aus.

1 15

ndda .i.u

5

[ .1

**-**4

34

TI:

武.

£# .

á

ø

4

ń

ľ

3

Unmöglich, auch nur die kleinste Dienstkeistung zu erhalten, und wollte man sie mit Gold auswiegen. Alles ist wie von der Tarantel gestochen. Sogar die Patienten schieken an Festtagen nicht nach dem Doctor, und der Staub der Ruhe lagert sich an den Flaschen und Büchsen, welche die wunderbaren Mixturen und Droguen enthalten, vor denen die leidende Menscheit wie vor dem goldenen Kalbe gläubig kniet. Desto desser ist die hypokratische Ernte nach einer siesta. Da ist große Bolksversammlung von Indigestionen, Fiedern und sonstigen Molesten. Da zeigt sich das naturwüchsige Genie des Eingebornen, aus dem nichts noch den Apotheker befriedigen zu können. —

Der Tag nach den Saturnalien war der eigentliche Festtag. - Statt bes wilben bachantischen Jubels hatte bie Blaza eine über alle Beschreibung liebliche Scenerie erhalten. Blatanenblätter und grüne Balmenzweige, duftende Jasminfträucher und Blütengewinde durchfcmitten in improvisirten Wegen ben Blat nach allen Richtungen, und die helle Morgensonne beleuchtete das Spielwert eines kleinen fünstlich geschaffenen Baradiesgartens. Das Bortal ber Rirche mar mit taufend Blumen geschmudt; die fleinen Indianermadchen keuchten unter ber Laft ber riefigen Corussa-Blüten, welche fie nach bem Altar ber Madonna schleppten. Awischen ben Laubgängen fagen alte Beiber ber Eingebornen, Früchte. Onlces. Cigarren und frescos (Limonaden) verkaufend. Aus bem Tempel bes herrn schallten luftige Walzermelodien, und fobalb die Megklingel ertonte, fliegen die Raketen im hellen Sonnenschein in die Luft und zerplatten knallend hoch über den Häuptern ber Gläubigen. Es war ein Bild der voll= Der schöne Sommermorgen, diefer enbetften Rindlichkeit. himmlisch lächelnde Himmel, welcher aussah wie unser Berraott, als er in ber heitersten Sonntagslaune bravo au feiner geschaffenen Welt fagte, diefe, trot ihrer Unschönheit,

originellen Indianertrachten, diese scharf ausgeprägten Racenphysiognomien, die malerischen Gruppirungen der Menschen und Pflanzen, — Es war wieder einmal eins jener Bilder, wie sie uns nur die Tropen vorzaubern können, und die dem Europäer, wenn er nur ein Quentchen Phantasie besitzt, die Welt als einen märchenhaften Traum erscheine lassen.

An diesem sonnigen Sonntag hatte ich beinahe einen bummen Streich gemacht. Ich hätte mich um ein haar in bie nächtigen Augen ber schönen Ignacia verliebt, als bie Rleine im weißen Mouffelinkleide über die Blaza nach der Kirche trippelte und versprach, einen rosario für mich zu Ich habe genoffen, mas das Leben nur bieten fann. Der liebe Gott kann nicht fagen, daß ich je blöde gewesen Ich tenne seine Welt mit ihren Freuden, und noch mehr mit ihren - Enttäuschungen. 3ch bin unter die Spotter gegangen, nicht aus Uebermuth, fondern aus Bedachtigkeit. Die schöne Tropensonne an diesem Tage brachte Thauwetter in meine Seele, und ich dulbete ben Bedanken, in biefem Barabiefe mit einer Epa vom Baume bes Lebens zu koften, wo die Feigenblätter so nahe zur hand maren. Da pfiff ber Doctor bas herrliche Schubert'sche Lieb "das Ständchen", und da fiel mir ein, daß er es am Abend vorher zur Buitarre gefungen, und bag bie kleine Ignacia nichts bafür gehabt hatte, als ein "Muy alegre" (fehr luftig), und diefe Reminiscenz war ein taltes Wasserbad auf alle meine iduli= fchen Traume. Nein, wenn ich mich in biefem Lande verliebe, fo ift es in eine Ronigspalme, ber ich bie Gotter bitte. Leben einzuhauchen! Reine menschliche Schlingpflanze, die hinaufrankt an die Krucifixe und plumpen Muttergottesbilber, benen ich den Krieg erklärt habe bis ans Ende meiner Tage. Die Menschen sind die Difsonanzen in dieser harmonischen Natur, sie find nur als contraftirende Uebergange zu betrachten, und ---

"Don Guillermo! rasch! die Alte leidet schon wieder an Obstructionen; bringen Sie ihr zwei Löffel Ricinusöl!" rief der Doctor in meine Traumwelt hinein, und die bösen Nebel zerrissen.

Wollte ich alles, was ich in den 14 Tagen meines Aufenthaltes in Maffana erlebt und erfahren, niederschreiben, es würde ein Buch darans, und um zu formen, fehlt mir hier die Muße und eine fühlere Temperatur.

Bon Leon war ein Expresser an uns eingetroffen. Der Bischof wollte seine Rundreise antreten, und Dr. Wasmer, an dessen Stelle wir als Würgengel hausen sollten, trieb uns zur Eile an.

Und so reißt denn wieder ein Stück Leben ab. Und weiter auf eine neue Scholle tritt der Fuß. Ich werde Massan, das indianische Paradies, nicht wiedersehen; seine Menschen und die guten Leute, die unsere Wirthe waren, und für das wenige, was wir bezahlten (6 Dollars per Woche), uns als Glieder der Familie behandelten, sind auch nur Schattenbilder in der Laterna-Magica des Touristen gewesen. Die Kleine Ignacia wird mit einem pomeranzenfarbenen oder olivengrünen Don fürlied nehmen müssen. Sie wird Kinder kriegen, und wird mit der ganzen Nation noch mehr versimpeln. Die Indianer werden sich in schlechtem Schnaps noch manchen guten Rausch trinken, und die Kranken werden leben und sterden mit oder ohne uns. Die Kranken bedauerten unsere Abreise am meisten. Man muß ihnen das nicht übel nehmen, ein Kranker ist unzurechnungsfähig.

Wir packten unsere Medicamente, Marterkasten und Mordinstrumente ein, charterten eine carrete, die wir vorausschickten, und behandelten unsere Patienten am letzten Tage homöopathisch, aber darum gewiß nicht schlechter. Roberto heulte oder that so. Wir seien so gute patrones gewesen, sagte er, von uns wolle er sich gern hauen lassen. Jett —

und das sagte er mit sast theatralischem Bathos — ahora no me queda nada sino casarme! (Jest bleibt mir nichts als zu heirathen.) Mir schenkte er zum Andenken eine Reitpeitsche aus dem Fell des Tapirs versertigt, dem Doctor brachte er 100 Cigarren, die er sicher irgendwo gestohlen hatte.

Wir hatten am Abend schon Abschied von der Familie genommen. Als wir mit Tagesanbruch zu Pferde stiegen, konnte ich mich nicht enthalten, durch die halbgeöffnete Thür noch einen Blick in das Schlafzimmer zu werfen, in welchem patriarchalisch der Sohn, die Alte und die drei Schwestern gemeinschaftlich schliefen.

Da bewegte sich der Gaze-Borhang des einen Bettes. Ein niedlicher Arm und ein kleines Röpfchen kamen zum Borschein, und ein kleines Händchen winkte mir den letzten Scheibegruß.

"A Dios, Don Guillermito! — A Dios!"

Es war Ignacia. -

"Borwärts!"

Dahin trabten wir.

"A Dios, Massaya! A Dios Ihr Balmen von Rinbiri!"

## Siebentes Rapitel.

Auf ber Heerstraße. — Der Camino real. — Schmetterlinge. — Berirren im Balbe. — Der Rame "Deutsche" respectirt. — Managua. — Der Präsident der Republik. — Unsere Halfter werden gestohlen. — Duett siber Mein und Dein mit der Wirthin. — Der Dieb wird erwischt. — Don Manuel Hernandez, der brave Mann von Matiarez. — St. Charles Hötl. — Der Momotombo. — Rogarote, ein Menscherchrichthaussen. — Ein Nachtlager n Nagarote. — Chepita Beneria Rida Maxima. — Familiensachen. — Sine Gruppe à la Murillo. — Flöhe und Mosquiten. — Ein Ständchen. — Das Paradies im Schweinestall. — "Sachte Canaille!" — Ein gemordeter Cactus. — Gebräuche in Nagarote. — Pueblo nuevo. — Historische Reminiscenzen. — Das Paradies des Mahomed. — Leon. — Die Maradios. — Die Seene von Leon. — Die Rathebrase. — Bevöllerung. — Dr. Wasmer. — Die schwarze Barbara. — Die Hamilie Martinez. — A la disposicion de V. — Es suyo. — Der Bischof und seine Büchsssinke. — Unsere Behausung.

Der blaue Rauch unserer puros wirbelte lustig in die blaue Morgenlust hinein. Bom Pferde executirten wir, dis wir heiser wurden, Duette, Chöre und Solis aus allen italienischen Opern bei manchem versagenden Triller. Bir passirten Rindiri und das Lavameer, und ritten eine Stunde hinter dem Indianerort in den Urwald hinein, durch welchen der camino real gehauen ist.

Licht, Luft und Sonne sind die drei Naturkräfte, welche hier den Weg bilden. Die Straße ist weder chaussirt, noch gepflastert. Im Winter, d. h. in der Regenzeit, bodenlos, läuft man im Sommer Gefahr, vor Staub zu ersticken. Der Monat December aber ist der beste zum Reisen. Die Wege sind bereits trocken, doch ist der Boden noch nicht so von der Sonne durchbrannt, daß der Staub lästig wäre.

218 wir den Wald betraten, mäßigten unsere Pferde ihren Lauf, und fetten fich in jenen gemächlichen weichen Reisetrab, den die Thiere ftundenlang hintereinander aushalten. ohne zu verschnaufen. Die Unterhaltung wurde einfilbiger und schlief zuletzt gang ein, benn ein tropischer Wald hat bei aller Großartigkeit immer etwas bedrückendes. wo die Sonne beguem und voll durch das Laub drang, gewöhnlich um noch nicht ganz ausgetrocknete Wasserlachen herum, war ber Boden weit umher mit den prachtvollften Schmetterlingen und Faltern in allen Farben wie eine Blumenwiese befaet. An einigen berfelben fah ich einen Staub auf den Flügeln, welcher genau wie der reinfte Goldstaub anzuschauen war. Bei unserer Annäherung erhob sich ber ganze Schwarm wie ein aufsteigendes Blumenfeld, und um unsere Röpfe flog ein formliches Flockenmeer von Tausenden und aber Tausenden dieser schönen Flatterthierchen; vom schwerfälligen Gantler der handgroßen violetblauen Falter bis zu ben kleinen bunten Silbermotten herab.

Wir waren ungefähr noch brei Leguas von Managua entfernt, als der Weg sich in drei Theile theilte. Eine Spur ging gerade aus, die andere links, die dritte rechts. Den Räderspuren der carreten nach zu urtheilen, mußte der Mittelsweg der camino real sein, denn diese Spuren waren hier zahlreicher als auf den andern Wegen. Da aber Ortssinn meine Haupttugend nicht ist, so widersprach ich nicht, als mein Begleiter, der diese Reise bereits gemacht hatte, die Spur links einschlug.

"Ich entfinne mich genau," fprach er, "wir schneiben auf diese Weise eine große Strecke ab."

"Ober werden abgeschnitten;" bachte ich, sagte aber nichts und folgte. •

Der abschneibende Weg führte uns nach halbstündigem Ritt an ein paar querüberliegende Baumstämme, jenseits welcher, nachdem dies Hinderniß genommen, die Radspuren aufhörten. Doch trösteten wir uns damit, daß die Fuhrleute während der Regenzeit einen Nebenweg gebahnt hätten, um die im Wege liegenden Stämme zu umgehen, und wir bald wieder auf die Geleise des camino real kommen würden, zumal der Wald ansing ein wenig lichter zu werden.

Wir gelangten auf eine kleine Savannah. Es war Mittag und die hitze intensiv. Wir setzten unsere Pferde in Galop, um ben ein paar Buchsenschuffe weiter wieber beginnenden Walb zu erreichen. hier angelangt, entbeckten wir nach langem Umberspähen allerdings eine Art Pfad, aber von Wagenspuren nicht das Geringfte mehr. Schweigend ritten wir einer hinter bem andern weiter in bas Dickicht hin-Reiner wollte ber erfte fein, ber bas Wort umtehren aussprach. Für Leute, welche zum erftenmale in einem Urwald, und in einem tropischen Urwald dazu, nicht wissen, wo fie find, war die Situation nicht eben reizend zu nennen. Dazu kam noch, daß wir beibe, gewiß noch vor Nachmittag in Managua zu fein, feine Sangematten mitgenommen hatten, fondern nur mit unfern Blankets als Sattelbecke verfeben waren, die wir als Unterlage auf die Erde breiten konnten, den Himmel als Decke, die Sterne als Nachtlicht. fallen dem Neuling bei solchen Gelegenheiten alle die übertrie= benen Schilderungen von Tigern, Schlangen und anderen zu= thulichen, menschenfreundlichen Thieren des Waldes ein, die Aussicht, wenn man Nachts nicht gefressen wird, am nächsten Morgen mit der calentura (Fieber) aufzustehen, und was dergleichen Unnehmlichkeiten mehr sind.

Hauptsächlich aber bachte ich für meine Person an Hunger und Durst. Der letztere plagte uns bereits, und wir konnten ihn nur spärlich stillen mit dem wasserähnlichen Saft, der uns aus einigen durchhauenen Behuken entgegenquokl. Als Borsorge gegen den Hunger kam eine Lapa (Arras) wie gerufen, die ich mit einer Kugel aus dem Revolver — die Gewehre hatten wir von Massaha aus per Juhre uns nachschicken lassen — freundlich einlud zu mir zu kommen. Das todte Thier vor mir auf dem Sattelknopf tradten wir weiter.

Plötzlich verbichtete sich ber Walb. Die Pferbe mußten Schritt gehen, und alle fünf Minuten waren wir genöthigt, uns mit unsern Säbeln und Hirschfängern einen Weg burchs Gebüsch zu bahnen.

Jetzt endlich schlugen wir gleichzeitig vor, Kriegsrath zu halten, Wir hielten an. — Umkehren? — Borwärts? — In der Richtung, die wir eingeschlagen haben, können wir, dem Stand der Sonne nach zu urtheilen — in einigen Tagen amzStrande des stillen Oceans sein. — Aber Menschen sind hier schon gewesen, Menschen müssen auch noch hier sein, das beweisen die hie und da frisch gefällten Bäume, die wir anstrasen, und wenn wir beharrlich, so gut und schlecht es geht, geradeaus vordringen, so werden wie endlich — —

"Muh!! — Muh!! — Hurrah! Menschenspuren! Hier brüllen Ochsen, hier müssen Nicaraguenser sein! Es krachte in den Büschen. Hervor brachen ein paar stattliche Stiere, die bei unserem Anblick stutzen und dann rasch umkehrten. Wir setzen ihnen nach in der richtigen Boraussicht, die Thiere würden dahin lausen, wo sie zu Hause gehörten. So war es, bald gelangten wir wieder auf einen ziemlich breiten Pfad, unsere Gäule fühlten den Sporn, und im Jagdgalop trieden wir die Hornträger vor uns her. So brachen wir nach füns Minuten aus dem Wald heraus auf einen gelichteten weiten Psat, in dessen Mitte ein Rancho stand.

Die Bewohner besselben, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, suhren erschrocken auseinander, als ihre brüllenden Ochsen und die beiden bewassneten Reiter ventre à terre auf ihre friedliche Behausung sosgesprengt kamen, und hielten uns für nichts geringeres als dem ehrenwerthen Stande der Straßenräuber angehörend. Sie versicherten mit ängstlicher Haft, während die Kinder sich um die Eltern drängten:

"Aqui no hay nada, Caballeros! nada! nada! nada! (Hier haben wir nichts, nichts, nichts!) Beder Geld, noch Essen und Trinken."

"Caramba! Aber etwas Baffer werden Sie doch haben, damit wir uns eine Tifte machen können!"

"Wenn Sie panecillos haben, ja. Wir haben nichts, nichts, nichts!"

Dabei wurde mit dem Zeigefinger eine hin- und herfahrende Pantomime vor dem Gesicht gemacht, und die Kinber schrieen.

"Wir sind Deutsche, Senora;" sagte der Doctor zu der Frau, zu meiner großen Berwunderung, denn ich wußte nicht, ob man auf ein solches National-Accreditiv hier im fremden Lande auch nur einen Trunk Wasser bekommt!

Man benke sich mein Erstaunen. Kaum hörten die Leute, daß wir Alemanes seien, als die Señora — sie ging barfuß und hatte wirklich eiu Hemd an — uns die Hand reichte, als der Señor — er trug einen Rosenkranz um den Hals — uns einlud, adzusteigen. Der schwarz-roth-goldenste Ingrimm kochte in meiner Seele. Ueberall wird der arme Deutsche gestoßen und geknufft. Im Norden der Bereinigten Staaten — der Süden ist hierin humaner — nennt man den Dutchman nur dann German, wenn man seine Stimme bei Bahlen und politischen Umtrieben gebrauchen will, sonst ist dem hochnasigen Jankee von Boston und New-Nork Dutch und Irish oft fast negergleich, und der Deutsche

wird weidlich gehänselt, bis er erst ein eben so großer Freisheitsslegel geworden ist als der Amerikaner. Und hier, bei dieser schmierigen Mischlingsrace gelten wir etwas! Diese Race, die den Amerikaner haßt und zugleich vor ihm kriecht!

Für Gelb und gute Worte erhielten wir benn auch wirklich einen Trunk Wasser, und was noch wichtiger war, die Auskunft, daß der mittelste jener erwähnten drei Wege allerdings der camino real sei. Nachdem unsere Pferde eine halbe Stunde lang gerastet hatten, saßen wir wieder auf und erreichten nach einem forcirten Marsch von 2½ Stunden glücklich Managua gegen 4 Uhr nachmittags.

Managua ist der Sitz der Regierung und die Restdenz des Präsidenten. Die Stadt ist klein und ärmlich, und
mag nicht viel über 8—9000 Einwohner zählen. Die Anwesenheit des Staatsoderhaupts hat hier bei den Soldaten
wirklich einige schüchterne Versuche einer Unisorm zu Wege
gebracht. Zum wenigsten waren die verschlissenen blauen
Jacken einiger Officiere mit einer dünnen Litze besetzt, welche
in ihrer Jugend vielleicht einmal eine rothe Farbe gehabt
haben mochte. Fest behaupten will ich es nicht.

Nachdem wir in der geräumigen Posada eines Don Hypolito Prato abgestiegen waren, dessen dicke Ehehälste auf unsere Frage, ob dero Gnaden uns die Gunst erzeigen wolle, uns ein Nachtquartier zu geben, mit höchst gnädigem Kopfnicken geantwortet hatte, besuchten wir Se. Excellenz den Präsidenten Pineda (1852). Wir trasen ihn bei seiner Gemahlin, einer höchst corpulenten Citronen-Dona, in der Hängematte, und brachten unser Anliegen vor, unser Doctordiplom zu visiren und uns dasselbe nach Lyon zu schicken. Die Wohnung des Präsidenten unterschied sich in nichts von den Wohnungen der übrigen bessern Familien des Landes. Nur brachten wir eine ziemliche Anzahl — Flöhe aus der

Behausung des Mannes mit, dem die Vorsehung das Schicks sal der Republik anvertraut hat.

Die Ufer des Managuasees, in welchem wir sofort ein Bad nahmen, sind an der Seite, an welcher die Stadt liegt, am südlichen Ufer, flach. Das nördliche Ufer ist größtentheils von schroffen mit Grün bewachsenen Felsen eingefaßt, hinter benen am nördlichsten Ende die Spize des rauchenden Momotomdo-Bulcans mit dem kleinen Nebenvulcan Momotomdich sichtbar ist. Die Landschaft hat einen etwas todten, stillen, ich möchte sagen, indianerhaft scheuen Charakter. Der See, der zur Schiffahrt gar nicht benutzt wird (er hängt durch den Fälle bildenden Tipitapafluß mit dem Nicaraguasee zusammen), macht den Eindruck eines vergessenen Gewässers, und wol erst, wenn die Amerikaner Besitz ergreisen von diesen Ländern, wird sein Werth als Communicationsmittel erkannt und gewürdigt werden.

In der Posada waren ein paar gebratene Eier, eine Tortilla und eine Tasse Chocolade alles, was wir für unser 3 Dollars bekamen. Doch nein, es wurden außerdem unseren Pferden die Halfter gestohlen, während die armen Thiere ein theuer bezahltes und spärlich zugemessens Mahl an Mais und Gnate (die grünen Maishasme) mit den Hühnern, Schweinen und Kühen des Hauses theilen mußten, welche bei dieser Gelegenheit auf unsere Kosten mitgefüttert wurden. Außerdem vermiste ich am nächsten Morgen einen Sporn und mußte à la Centralamericano weister reiten.

Die dide Wirthin bemerkte, als ich trot aller Resignation hinsichtlich der Landesverhältnisse mich dennoch nicht enthalten konnte Lärm zu schlagen, mit einem Ton, als ob sich die Sache ganz von selbst verstände:

"Pues Señor! wahrscheinlich wird ihn Horacio genomennen haben."

"Horacio! wer ift bas?"

"El mozo de nosotros." (Unser Anecht.)

"So; und wollen Ew. Gnaden mir nicht die Gunft erzeigen, mir zu fagen, wo Don Horacio hin ift?"

Diefer Spott irritirte bie bide Berfon.

"No tiene "Don"! (Er ist kein Herr!) rief sie, indem sie — eine Pantomime des Jorns — mit der rechten Hand in die Palme der linken schlug; "Horacio wird nach der Hacienda sein, um Mais zu holen."

"Ift die Hacienda weit von hier, Senora?"

"Eine halbe Legua, — no mas. (Nicht weiter.")

"Es scheint mir aber, Senora, mit Ihrer Erlaubniß, baß es eine eigenthumliche Manier ift, fremden Reisenden so mir nichts bir nichts Halfter und Sporen zu stehlen."

"Señor!" rief die Dame, nachdem sie vorher entsetzlich gerülpst hatte, "Horacio ist muy hombre de bien! (Ein Ehrenmann.")

"Sie richten nichts aus, lieber Freund," rief ber Doctor auf beutsch.

Dann sich zur Senora wendend, sagte er mit echt spanischer Höflichkeit:

"Señora, tausend Dank für die schöne Posada (eine zerrissene Hängematte!). Wir werden nicht ermangeln, allen umsern Landsleuten, welche nicht caballeros sind und etwa zu Fuß reisen, Ihr Haus zu empfehlen."

Ich gab meinem Pferde die Sporen — wollte fagen ben Sporn — und wir fausten zum Thorweg hinaus.

Der Himmel hatte ein Einsehen. Eine halbe Stunde vor der Stadt begegnete uns ein Zambo, auf einem magern Thier reitend, und ein anderes, mit Guate bepacktes, vot sich her treibend. Bei Gott! er trug meinen blanken eisernen Sporn am bloßen Fuß. Und richtig, auch die beiden Halfter waren an seinen Maulthieren zu sehen. Als der Bursche

unser ansichtig wurde, wollte er eine Schwenkung in den Busch machen, doch unsere Thiere-waren gewandter als die seinigen, und nach einigen Voltigen rechts und links erwischsten wir ihn.

"Töbten Sie mich nicht!" heulte ber Angehaltene.

"Spithube! wir find caballeros und keine Strafenranber. Her mit unserm Sporn und Halftern."

Den Sporn gab ber Hallunke her, die Halfter wollte er nicht lassen. Erkonne ohne dieselben feine Thiere nicht nach Hause bringen.

Nun, auch eine beutsche Gebuld hat ihr Ende. Ich warf dem Doctor die Zügel meines Pferdes zu, sprang ab, stell dem Maulthier des Diebes in den Halfter und ließ die süperde Tapirpeitsche, die mir Roberto in Massang geschenkt, auf den Buckel des Hallunken schwirren. Das wirkte. Die Tracht Prügel war verdient, und nachdem wir unser Eigenthum — welches uns auf Reisen von höchster Wichtigkeit war, wieder erlangt hatten, überließen wir Horacio mit einem

"Muchisimas memorias à tu duena!" seinem Schickfal. Mein Andalusier, ein Thier von mehr Rechtsgefühl als Horacio und bessen Herrin, mochte wohl ahnen, daß dies Grünfutter, welches wir bereits bezahlt hatten, sein, des Schimmels, rechtmäßiges Frühstlick war, denn während ich die lederne Repressalie an dem Spitzbuben gebrauchte, fraß der Andalusier con amore don den grünen Maishalmen, mit welchen das eine Maulthier bepackt war. Unsere Wirthin hatte sich also richtig das Intter für ihre eigenen Thiere von uns bezahlen lassen wollen!

"Licht und Schatten von Nicaragua!" rief mein Begleister, und wir lachten herzlich über das Abenteuer.

Man hatte uns in Granada gesagt: "Wenn Sie über Managua hinaus find, halten Sie den Hahn Ihrer Piftolen fortwährend gespannt, wenn Sie einem Menschen auf der Straße begegnen." Das schien mir übertrieben, und anch Don German lachte über die Phantasie der Wanderer.

Gegen 11 Uhr morgens erreichten wir den Flecken Matiares, nah am Managua-See belegen. Die Bauart ber wenigen guten Säufer und ber ungleich größeren Bahl ärmlicher hütten ift diefelbe wie in allen Orten Nicaragua's, bie ich bisher gefehen. Die Posada aber war beffer, wenn auch dem Anschein nach unscheinbarer als die gestrige in Don German hatte zwar vorgeschlagen, uns in Matiares nicht aufzuhalten, sondern durchzureiten und in Ragarote zu biniren und bann, um nicht in biefem argften aller Räubernester zu schlafen, unsere Nachtrube in Pueblo nuevo zu halten. Doch ein Imbig mar uns beiben nothwendig. Wir ftiegen daher im Sause eines Mannes ab, ben ich nicht umbin kann, als einen braven Mann zu bezeichnen, und fühle ich mich baber gedrungen, seinen Namen auch in Europa unsterblich zu machen. Der brave Mann hieß Don Manuel Hernandez. Bahrend wir ein Bad im See nahmen, bereitete er uns ein vaar gebratene Hühner, einen trefflichen caldo de huevos (Eiersuppe), Tiste 2c. 2c., und schlug in einem kühlen Rancho seines patio (Hofraumes) dicht an einem Schattigen Platanal zwei riefige Bangematten auf.

Das Essen mundete trefslich, und die Siesta war nicht zu vermeiden. Den seinen Massaha Buro rauchend, dem eintönigen, einschläsernden Ruf der Waldtauben lauschend, wiegten wir uns, wohl wie die Götter, in unsern Hammats hin und her. An einem der Pfeiler des Ranchos, im Bereiche meines Armes, entdeckte ich ein pappenes Wirthshaussschild noch aus der Transitzeit der Calisornier, wo Don Manuel seinen Rancho an einen speculirenden Pankee vermiethet hatte, der der einfachen Behausung den Kamen des stolzen "St. Charles Hotel" von New-Orleans gegeben hatte. Ich nahm mechanisch die Afsiche ab und sah an der

Rückseite, daß der Bappdeckel ein Carton sei, welcher einst einem Dutzend Scheren von verschiedenen Größen Aufenthalt gewährt hatte, und zwar Scheren deutscher Fabrikation. Die Etiquette freilich hatte ihren Golddruck durch das Klima verloren, aber die Firma "Tenhaeff, Hesse Eo. in Hagen" war noch zu entzissern. Edles Westfalen (ich glaube der Ort gehört noch zur rothen Erde), sei stolz! Sogar im Busch von Central-Amerika lieferst du den biederen Bewohnern noch die Wirthshausschilder, nachdem sie mit deinen Scheren geschnitten haben!

Nach einer Stunde sanften Druselns, mährend welcher Zeit wir uns wieder wie im Paradiese mähnten, fragte der Doctor, ob wir nicht lieber zu Pferde steigen wollten, indem wir sonst gezwungen sein würden, in Nagarote zu schlafen, drehte sich aber, als wisse er meine Antwort im voraus, recht mollig auf die andere Seite in der Hängematte.

"Well!" erwiederte ich, "dann schlafen wir in Nagarote."

"Unfere Pferde können uns bort geftohlen werden."

"Well, dann werden uns unsere Pferde gestohlen;" ver-

"Wir werben angefallen werden."

"Aaaah! — wir wehren uns."

"Wir werden vor Ungeziefer fein Auge fchliegen fonnen."

"Dann behalten wir sie offen, damit uns — unsere — Pferde — nicht gestohlen — wer — ben." — —

Das Schnarchbuett, welches jetzt folgte, ließ nach Don Manuel's Berficherung nichts zu wünschen übrig.

Erst gegen brei Uhr nachmittags faßen wir wieder im Sattel. Der Weg führt von Matiares abwärts an dem See entlang. Ich kenne die schönen Landseen der Schweiz und Oberösterreichs; diese als Maßstab angelegt, dürste es schwer sein, von andern ähnlichen Ansichten befriedigt zu werden. Man muß aber hier am Managnasee das Eigenthinnliche, mit

ben Alpen Contraftirende der gangen Natur überhaupt fest-Als wir eben wieder aus einer Waldlichtung hart ans Ufer bes Sees ritten, lagen uns gerabe gegenüber ber Momotombo mit feinem Nebenvulcan Momotombito. zwei grandiosen grünen Phramiden gleich, von welchen die erftere in Intervallen leichte weifiliche Rauchwölkchen aus ihrem Rrater ftieß. Ein mit Buschvalmen und baumartigen Farren bewachsenes Vorgebirge lief von den Bulcanen aus weit in den See hinein, und über ben Ramm biefes Caps hinmeg fahen wir in die Gebirge ber Proving Segovia hin-Die hügeligen Ufer ber uns gegenüberliegenden Seefeite ftelen häufig in romantischen Felspartien schroff und zerriffen in den See hinab. Auch hier, wie von Managua aus gefeben, teine Spur von Menschen und Cultur. Die ganze Landschaft trägt den Stempel des Neugeschaffenen, und unwillfürlich glaubt man sich in eine frühere Epoche der Erdentwicklung versett, in welcher die Schornfteine des Schöpfers noch rauchen, und das geschaffene Werk noch unpolirt und unladirt baliegt.

Die Sonne stand bereits fehr tief am Horizont, als wir in Nagarote einrückten. Der Ort hat etwas unheimlich Rein einziges gewöhnliches Haus, wie man deren boch fast überall vereinzelt findet, aber auch nicht die malerischen und relativ reinlichen Indianerhütten. Schmieriae Cabanen von Flechtwerk mit bazwischen geklekftem Lehm bilbeten die Behaufungen, aus deren thurahnlichen Deffnungen bie scheuen und tückischen, und boch stechenden Blicke der Eingebornen uns trafen. In gang Nicaragua habe ich nie eine Collection Menschen beisammen gefehen, welche physisch fo der Rehricht der brei Racen, Europäer, Reger und Indianer zu fein ichienen. Das Wort Zambo fonnte bier noch ein complimentarischer Ausbruck sein. arrogante Haltung bes Körpers biefer Menschen mar ein

caftilianisches Erbtheil, der schene Blid entsprang dem indianischen Blut, und die bummboshafte Gesichtsbildung verrieth ben Reger. Die Farbe war zwar dunkelbraun, doch fah ich eine Menge getigerter Gesichter, mit größeren ober fleineren faft olivengrimen Fleden auf der taffeebraunen Grundlage. Unter den Weibern erinnerte der Haarwuchs (ein Gewirr indianischer Straffbeit und athiopischer Wolle) an den fogenannten Weichselzopf. Der Schmut und Unflat an ihren Rörpern war grenzenlos. Ich war bereits an Absonderlichfeiten gewöhnt, allein ich gabe etwas barum, bas Geficht eines Europäers zu betrachten, wenn es möglich mare, benfelben im nu aus einer beutschen ober englischen Stadt nach Nagarote zu versetzen. Der Sput in Robert der Teufel würde ihm als matter Abklatsch der confiscirten Teufelsgefichter erscheinen, die ihm hier überall scheu und tückisch entgegengrinsen. Doch beffer als alle Bergleichungen wird die genaue Beschreibung unseres Nachtlagers in Nagarote Menschen und Berhältniffe charatterifiren. Man pergeffe babei nicht, daß Ragarote am camino real liegt, daß viele Monate lang die californische Transitvoute hier durchführte, also Cultur und Strebsamkeit einen machtigen Strom hier durchzuleiten versucht hatten, der aber nichts zurückließ, als einzelne lebendige Zeugen der Lafter der Civilisation.

Die kugelrunde Frau, bei welcher wir abstiegen, hieß Chepita Beneria. Niña Chepita war Witwe. Ihr Mann war von einem Räuberhauptmann, Somoza, der eine Zeitlang sengend und brennend durchs Land zog, in die andere Welt befördert worden, und hatte ihr außer einer durch Schönheit und Zugänglichkeit gleich berühmten Tochter, Maxima, welche das Kind eines Don Juan Aguilar war, zwei Kinder eigenen Stammes hinterlassen, während ein Padre in väterlicher Beziehung zu einem vierten Kinde stand.

Diese und andere Familiengeschichten erzählte uns Riña Chepita in der ersten Biertelstunde unsers Ausenthaltes unter ihrem gastlichen Dache. Die casita (das Häuschen) bildete die Ecke einer Straße. Drei Tritte führten durch eine Thüröffnung in ein mit zerrissenem Lehm gepflastertes Loch, wo auf einem Tische in gemüthlicher Unordnung Landeskäse, Tortillas, Kämme voller Haare, Schnapsslaschen, todte und lebendige Cucarachas, Talglichte, Kasse, Sapiercigarren stanben und lagen. Sine schmierige cama (Bett) mit einer noch schmierigeren Kubhant als Matraße, eine besecte Hängematte und eine hölzerne Bank bildeten das Ameublement, nicht zu vergessen eine Madonna mit angefressener Rase an der Wand.

Rebenan, und von bem Gaftzimmer durch eine spanische Wand getrennt, war bas Boudoir ber Damen und Kinder, welche gemeinschaftlich ein ähnliches Loch wie wir bewohnten.

Die Tochter, Niña Maxima, war eine Schönheit robusten Genres, welche noch nie gegen einen jungen arriero (Fuhrmann, Maulthiertreiber) die Spröde gespielt haben soll. Einem durchreisenden Californier verdankt sie ein lebensbiges Souvenir mit sucherothen Haaren — Maxima ist Rosmopolitin — welches in ganz Nagarote als ein Ausbund von blonder Schönheit (muy gato) gepriesen wird.

Als wir eintraten, bilbeten Mutter und Tochter und bie Kinder beiber die prächtigste Kopfjägergruppe und machten mit Nägel und Zähnen emfig Jagd auf das sechssüßige Wild, welches sie nach der Erlegung mit den Zähnen von den Nägeln ihrer Finger enfernten! Wir führten unsere Pferde durch das Zimmer in den mit Cactushecken eingezäunten Hof, sattelten ab und warfen den armen ermübeten ausgehungerten Thieren Guate vor, während uns die Wirthin ein Abendessen bereitete.

Kaum fingen die Pferde zu fressen an, als von allen Seiten des Hofes das Bieh der Birthin, Hühner, Schweine mid Kühe, herbeigestürzt kamen und unsern Rossen die ohnehin spärtiche Kost streitig machten. Ein Pferd befitzt unter allen Geschöpfen den wenigsten Brotneid, und wo Hund und Rate grimmig um sich gebissen haben würden, duldeten die gutmüthigen Hufträger die ungebetenen Schmarotzer, die wir mit Tritten, Peitschenhieben und Steinwürfen uns abmühten, zu verscheuchen.

Nachbem wir als gute Reiter unfern Pferden zu ihrem wohlverdienten Rechte verholfen hatten, dachten wir an uns und knieten uns zu Bank. Das Abendessen, zwei Tassen eines schwindsüchtigen Gebränes aus verschimmeltem Rastao, zwei Eier und eben so viel lederne Tortillas, war uns nämlich auf die Bank gesetzt worden, und wurde in Ermanselung von Stühlen knieend heruntergewürgt. Aber auch diese erbarmungswürdige Kost mußten wir gegen ein paar ausgemergelte Hunde des Hauses verteidigen, deren Fell, wie ihr Kratzen verrieth, von unzähligen Flöhen bewohnt war, welche sicher willens waren, hier ihr Leben an Selbstemord durch Hunger zu beschließen; benn ich wüßte nicht, ob und was der bescheidenste unter diesen salonsähigen Sprinsgern an den Kötern zu finden vermochte.

Es dunkelte. Die Chepita hatte Besuch erhalten. Unsgefähr sechs verdächtig aussehende Individuen — wahre centralamerikanische Uebersetzungen bassermannscher Gestalten — fanden sich zur Oracion (Abendgebet) ein, welches ein alter Kerl, der wie ein reudiger Tiger aussah, vormurmelte, und dem die übrige Gesellschaft nachplärrte. Dann hieß es von allen Seiten: "Buenas noches! — Buenas noches!" (Gute Nacht!)

Mit weit mehr hab= als neugierigen Bliden wurde unser Gepad, namentlich unsere Waffen, begafft. Beibes wollte

uns Chepita verführen, por mas seguridad, in ihr Schlafskämmerlein zu beponiren, woselbst sie auch mir ein Plätzchen anbot, was ich aber, da ich nicht schwelgen wollte, wo ein anderer sich vielleicht wie ein Gott gefühlt hätte, entschieden refüsirte. (Ich glaube wirklich, ich fange in diesem schönen Lande an Geschmack zu bekommen tugendhaft zu werden.)

Es war Nacht geworden. — Das binne Talglicht, welches man uns als Caballeros, nachdem die Thüre mit einigen Steinen nothdürftig verrammelt worden war, hingesfest hatte, erlosch. Wir waren im Finstern.

Der Docter hatte sich auf die Bank gestreckt, dem Bette nicht trauend; ich hielt den müden Körper in der schmalen Hängematte bestthunlichst in der Balance.

Alles wurde still; nichts hörbar als das eintönige Rauen unserer Pferde und das eintönige Grunzen der Schweine auf dem Hof, oder das Krazen der flohgeplagten Hunde im Zimmer.

Da — au! — ein Stich! — Noch einer! — Wieber einer!

Die schwarze hüpfende Bande hatte attaquirt! Ihr zu Hülfe stogen summend und singend Wolken von Mosquiten und Sankuden durch die Dachöffnung ins Zimmer, und während diese uns von oben angriffen, rückte die schwarze Cavallerie von unten auf uns ein und charairte in Massen.

"Beft! Doctor, fluchte ich; ich glaube, der San Juan-fluß ist uns hinterher gekommen!"

"Ich hab's Ihnen vorher prophezeit!"

"Still!" rief ich; "boren Sie nichts?"

Berzeihung! aber ich muß die Wahrheit schilbern, wenn sie auch nicht nach eau de Cologne und Rosenöl duftet. Aus dem Nebenzimmer drangen Töne! — Töne, die sich leichter riechen als beschreiben lassen, untermischt von Grunzen, Schnarchen und von Lauten der kleinen Kinder, welche der Superlativ der Mutterliebe vielleicht allein im Stande ift liebenswürdig zu finden. Jung und alt musicirten um die Wette. — —

"Sanct Hottentot, ora pro nobis!" seufzte ich. Wieber eine Paufe und — ein ander Bilb!

Bor der Thur des Damenzimmers, welches einen befonberen Ausgang auf die Straße hatte, wurde auf einer Landesguitarre gefratt, und eine ranzige Fistel winselte folgende liebesselige Strophe:

> "Tu eres la mas hermosa, Tu eres la luz del dia, Tu eres la gloria mia, Tu eres mi unico bien; En ti pienso á noche y á dia, Á tu lado gozaria (:,:) La mayor felicidad!"

(Du bist die schönfte, das Licht bes Tages, mein Ruhm, mein einziges Gut. An dich denke ich Nacht und Tag; an beiner Seite würde ich die höchste Glückseitgkeit genießen.)

Der Geschmack ist verschieben. Die Arie, nach ber Melodie "Ungetreuer, o kehre wieder!" aus der Norma verstümmelt, drang den zarten Frauenseelen nebenan sicher zu Herzen, denn nicht lange, so öffnete sich die Thur leise und der girrende Bandit wurde eingelassen.

"Ruhig! ftill!" flufterte mir der Doctor zu.

Ich mutste nicht, zur Freude aller Flöhe und Moskisten an meinem Körper.

Und aus dem Nebenzimmer drang ein Gestüfter, ein Austausch der Herzen, ungenirt einer um den andern. Ob etwa die Mutter in der Lage war sich vor der Tochter zu geniren, oder umgekehrt, weiß ich nicht. Es schien ein Paradies im Schweinestall zu sein, an welchem selbst der große Chniker Diogenes nichts auszusetzen gehabt haben würde, so offen folgte das Herz dem Drange des Herzens. ——

Nachbem der süße Zeitvertreib der Liebe wol eine Stunde unter Gekose und Geslüster gedauert hatte, schien die Unterhaltung eine practischere Wendung zu nehmen und man sprach von Geschäften. Wir hörten wenigstens etwas von caballos, — patio — caballeros estrangeros — Ingleses — alforjas (Satteltaschen) u. s. w. Zarte Anspielungen voller Sehnsucht nach unsern Pferden und unserm Gepäck! — —

Dann ein leises Geräusch, wie wenn sich jemand vom Lager erhebe. — Ein barfüßiges Tappen. — Jetzt wurde bie Thur geöffnet.

Wir verhielten uns baumstill, ich hörte aber ben Hahn von des Doctors Revolver knacken und, seinem Beispiel folgend, zog auch ich meine Waffe aus dem Gürtel und machte mich schuffertig.

"Juan! no sea V. tonto, queda aqui!" (Juan, sei nicht närrisch! bleib hier!) flüsterten weibliche Stimmen.

"Ya duermen!" (Sie schlafen schon!) rief es eben so leise zurück. — Und die Thür wurde weiter geöffnet.

Biff! - Baff!

Der Doctor hatte geschossen; ich war seinem Beispiel gefolgt. Säbel und Hirschsfänger flogen aus der Scheide; wir selber von unserm Lager und mit dem Rücken an die Wand.

"Seño—res! no tengan mie — — do!" (Meine Herren, haben Sie keine Furcht!) rief die Chepita aus dem Nebenzimmer. Es primo de nosotros. (Es ist unser Vetter.)

"Entschuldigen-Sie, Senora," versette der Doctor, "aber wir Deutschen lieben nicht, daß man uns im Schlafe ftort, und hier sollen so viele ladrones wohnen."

"Si Señor, — muy mala gente aqui!" (Ja, Herr, viel schlechte Menschen hier!) befräftigte die Wirthin und wilmschte uns gute Nacht.

Der verliebte Bandit, der fich nicht getroffen fühlte, "nachdem er genossen das irdische Glück," wurde entlassen.

Er mußte aber boch noch andere Absichten gehabt haben als Liebe, benn bald darauf fing mein Schimmel auf dem Hofe ein sonores Gewieher an, wie er stets zu thun pflegte, wenn sich ihm ein Mensch näherte. Rasch war ich wieder auf den Beinen und zur Thür hinaus. Es war eine herrliche Mondnacht, und ich sah durch die Hecke deutlich die weißen Gewänder eines Menschen nach einem naheliegenden Dickicht verschwinden. Sine auf gut Glück dorthin geschickte Kugel hatte keine Wirkung; jedoch sicher, den Dieb verscheucht zu haben, überantwortete ich meinen Leichnam wieder der Hügematte, den Flöhen und Moskitos.

Eine halbe Stunde lang verfloß ohne Störung unserer auswärtigen Angelegenheiten, ba aber wieherte mein Schimmel zum zweitenmal.

Der Doctor wollte auffteben.

"Bitte," rief ich leise, "lassen Sie mich! Ich will ben hund beschleichen."

Ich war desperat und ingrimmig geworden. Man kann sich in Europa schwerlich einen Begriff davon machen, wie sehr die Galle ins Blut tritt, wenn der Körper von den Stichen des Ungeziesers aufs äußerste die zum Ausbrechen des kalten Angstschweißes irritirt ift.

Ich bachte nicht mehr an die Schuswaffe. Den Hirschfänger zwischen die Zähne geklemmt, mich nach einer Rauferei sehnend, kroch ich langsam und leise auf allen vieren in den Hof und sah wie mein Pferd sich an der straff gezogenen Halfterleine sträubte. Das Herz schlug mir hörbar. Behutsam glitt ich fast auf dem Bauche die Hecke entlang näher. Jett war ich noch einen Schritt von meinem Thiere entfernt, welches fortwährend wieherte. Ganz deutlich sah ich im Mondenlicht, wie eine dunkle Hand den Strick erfaßt hatte; ich unterschied sogar die Knöchel an den Fingern. — Ich holte aus, ich schloß die Augen, — ich hied mit einer Behemenz drein, daß mir das Schulterblatt knackte.

Mein Andalusier bäumte sich hoch auf und that einen Sat seitwärts. Strick und Hand waren abgehackt.

Mit einem lauten Carajo! fprang ich empor, um mein im Blute schwimmendes Opfer noch mehr einzuschüchtern.

Aber alles blieb mänschenstill. — Kein Gewimmer ober Gestöhn eines Berwundeten wurde laut. — Richts war zu hören als das Zirpen der Cicaden im nahen Walde. — Ich sah nach rechts und nach links. — Alles ruhig. — Die Schweine trippelten grunzend hin und her, die Pferde fraßen, und aus der Ferne tönte der melancholische Ruf eines Waldvogels herüber.

Ich wußte lange nicht, wie ich mir das alles erklären sollte, denn wenn man einem Menschen die Hand abhackt, so pflegt dieser Mensch doch wenigstens au! zu sagen. Aber nicht einmal die Genugthuung hatte ich gehabt!

Ich untersuchte das champ de bataille scharf und genau; ich brachte meinen Körper in dieselbe mordlustige Position wie vorher.

D! Don Guillermo! was haft bu gethan! — Am Boben lag, ftatt einer nach allen Regeln einer Prime vom Gelenk getrennten hand — ber knollige Answuchs einer Cactee, an bessen Stacheln noch ein Ende bes burchhauesnen Stricks festsaß.

Ich brachte dies Stück Begetabilie wieder an den Mutterstamm; und richtig! — Da fielen die Blättchen einer kleinen Liane auf dasselbe und bilbeten in vollkommenster Tänschung beim Mondenschein das Bild einer braunen Hand mit allen ihren Knöcheln, welche die Leine des Halfters zu halten schien, und eine verrenkte Schulter war die einzige Trophäe, welche der blinde Sifer meiner Bravour vom Kampfplat heimbrachte.

Zum Glück besaß ich Humor genug, um mich selbst zu verspotten. Im Zimmer war es vor Stank und Ungezieser nicht mehr auszuhalten. Ich zog zum Schutz gegen die Flöhe meine hohen Wasserstiesel an, nahm meinen Blanket, wickelte mich hinein und bettete mich, lieber ein Fieber riski-rend, als in der menschlichen Mistgrube noch länger zu haussen, im Corridor bei den grunzenden Schweinchen auf Gottes Erdboden.

Raum fingen die Sterne an zu erbleichen, als ich den Doctor weckte. In den Wendekreisen, wo es weder Morgennoch Abenddämmerung gibt, ist die Kühle der Nacht die beste Zeit zum Reisen und in Nicaragua die sicherste, denn dann fürchten sich die Diebe. Wir polterten und rumorten unsere Wirthin aus dem Schlase, ließen uns eine Tasse jämmerlichen, sechs Ellen langen Kaffee brauen, sattelten die Pferde, nahmen Abschied von der Chepita und der schönen Maxima, und tradten,

A tu lado, a tu lado gozaria La mayor felicidad!

fingend, weiter, froh, ben Ort und das Nachtlager in Nasgarote, diesen schneibenden, beißenden und stinkenden Contrast ber Palmen von Nindiri hinter uns zu haben. — — Maxima! — — Janacia! — —

<sup>&</sup>quot;Pues," fragte mich ber Doctor, "wie hat Ihnen Nagarote gefallen?"

<sup>&</sup>quot;Eh bien," antwortete ich, "weiß nicht, ob ich den Handel schlösse, für hundert Dollars eine zweite Nacht wie die versgangene durchzumachen. Aber," setzte ich hinzu, "ich würde jetzt die Erinnerung an diese Nacht nicht für zweihundert Dollars verkaufen."

"Und doch ist es besser am Ende, die Racht dort zus zubringen als einen ganzen Tag."

"Weshalb?"

"Es geht unter den Reisenden eine eigene Sage. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. In dem Nest ist nämlich noch eine andere Posada, dem Aeußern nach ein wenig besser, als die der Chepita. Der Alcalde des Ortes ist dort der Wirth. Aber man erzählt sich, daß jedem Reisenden daselbst die Pferde gestohlen werden."

"Wie ist das möglich?" rief ich aus, "wenn man acht gibt."

"Sehr einfach;" fuhr ber Doctor fort. Der Alcalbe sagt ben Gästen, ganz in ber Nähe sei ein herrlicher Protero mit einem Bach, wo die Thiere weit besseres Futter fänden. Die Pferde werden dorthin geführt, und will der Reiter abreisen, sind sie regelmäßig verschwunden. Jetzt wird Jagd gemacht; Leute werden nach allen Richtungen ausgesandt, aber die Thiere bleiben weg. Zuletzt wird den Reisenden das Gelübde, eine Quarte (Viertel-Unze, ca. 20 Francs) zu bezahlen, wenn das Pferd wieder erscheint, förmlich in den Mund hineingequetscht, und das blanke Gold thut sein schuldiges Wunder."

"Das follte mir paffiren!" rief ich aus.

"Was wollten Sie thun?" fragte mein Begleiter gelaffen. "Man setzt Ihren Grobheiten und Flüchen eine Riefenmauer von höflichen Redensarten entgegen."

"Ich wurde mich selbst auf die Beine machen, und mein Pferd sollte schon wieder herbei!"

"Ober Sie erhielten einen Machetenclipp über ben Hals, und man leerte Ihnen die Taschen auch noch aus. Das beste Mittel ist, mit stolscher Ruhe zu verfahren, aufzupassen, so gut es geht, und sich in das Unvermeibliche zu fügen. Uebrigens übertreibt man auch in dieser Beziehung-

Die eclatanten Mordthaten lassen sich fast alle auf bezahltes Banditenwesen zurücksühren. Nach einer Revolution freilich ift die Wegelagerei ein Berufsgeschäft und noch jetzt, wie man mir in Leon sagte, erwartet man dort eine Bande aus Honduras auf Gastrollen."

"Wenn man das weiß, warum fängt man denn nicht die Bande vorher ab?"

"Abfangen? wer foll abfangen?"

"Nun, die Solbaten."

1

"Clerus clericum non decimat."

"Julius Fröbel," nahm ich wieder das Wort, "erzählt ja auch viel von den Räubern in Nicaragua."

"Hahaha!" lachte mein Begleiter. "Ich kenne die Geschichte. Er machte eine Excursion nach dem Catalinen-See bei Granada, als bei einer Wegebiegung plöglich ein harmsloser Indio aus Massau aus dem Busche trat. Fröbel, der liebenswürdige geniale Optimist, fixirte ihn scharf mit seinen schönen dunkeln Augen."

"Und ber Indianer?"

"Schlug sich seitwärts in die Büsche. Berlassen Sie sich darauf, die meisten Abenteuer herzhafter Touristen mit Räubern laufen auf eins mit dem Ihrigen in Nagarote hinaus, und enden epigrammatisch komisch. Die großartigen Berbrechen, die plastischen Todschläge sind vereinzelt. Die Feigheit der Eingebornen hält ihrer Mordlust das Gleichsgewicht."

Wir stießen balb auf einen Reiter vor uns. Derselbe hatte eine lange verrostete Flinte hinter sich aufs Pferd gebunden. Als er uns nahen hörte, löste er sein Gewehr und wendete sein Thier, um uns vorbetzulassen. Auch wir zogen unsern Revolver. Hierauf senkte der Mann den Lauf seiner Wasse; wir thaten ein Gleiches, und nach diesen Begrüßungsformeln der Borsicht, welche hier gang und gäbe, wurden

einige Höstlichkeitsformeln ausgetauscht, und wir ritten zusammen weiter. Das Mistrauen war aber so groß, daß der ganze Weg dis eine halbe Stunde vor Pueblo nuevo, wo unser Begleiter sich von uns trennte, eine förmliche Boltige war, indem wir den Nicaraguenser stets in unserer Mitte zu halten suchten, während er, über die gleichgültigsten Diuge plaudernd, stets die Flanke zu gewinnen und zu behaupten suchte. Einmal, als der Weg sich verengte, und wir gezwungen waren, hinter einander zu reiten, kam er an die Spitze unseres kleinen Zuges. Sosort nahm er, wie zufällig, sein Gewehr wieder zur Hand, putzte an dem Lauf und hing, seitwärts geneigt, und sich mit dem Gesicht nach uns wendend, als könnte er in dieser Stellung bequemer mit uns plauderu, auf seinem Thier, uns dabei nicht aus den Augen verlierend.

Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich später von meinem Reisegefährten, welcher das Idiom der Eingebornen beseser verstand als ich, vernahm, unser Begleiter sei derselbe Kerl gewesen, der die Nacht zuvor bei der schönen Maxima oder bei der Chepita zugebracht hatte.

"Und welcher von unsern Effecten redete? — Und welscher nus einen Besuch abstatten wollte? — Und welcher sicher auch der Schurke war, der mir meinen braven Schimmel entführen wollte?" — stieß ich rasch hintereinander aus, mich umschauend.

"Derfelbe an denfelben!"

"Aber zum Henker! Doctor, warum haben Sie den Rerl nicht festgehalten?!"

"Para que sirve?" (Wozu nütt bas?) mar die Antwort. "Haben Sie Beweise, Zeugen, daß der Kerl gestohlen hat, oder auch nur stehlen wollte?"

Das Argument war einleuchtenb.

Schon um 10 Uhr erreichten wir Puebla nuevo. Der Ort, welcher ungefähr 1000 — 1500 Einwohner enthalten

mag, bot nichts merkwirdiges dar. Wir ließen uns in der Posada abermals zu einer versührerischen Siesta in der Hängematte verleiten und hatten dafür das Bergnügen, in der glühendsten Sonnenhitze die fast fünf Leguas lange savannenartige offene Ebene die Leon zu durchreiten. Nachmittags 4 Uhr trasen wir in der alten Hauptstadt Nicaragua's ein.

Als die Conquistadoren von der Westküste in das Land eindrangen, hatten sie unweit des Managuasees zwischen Puebla nuevo und Nagarote den Sitz ihrer Berwaltung hin verlegt. Damals bildete die Borstadt des jetzigen Leons, Subtiada, die Residenz der Razisen von Nagrando. Später wurde das alte Leon theils wegen häusiger Zerstörungen durch Erdbeben, theils um dem Weere näher zu sein, nach seinem gegenwärztigen Standpunkt hin verlegt.

Die alten Herren Spanier, welche es trefflich verftanben haben die schönften Länder der Erde zu entbecken, aber kein einziges gut zu abministriren und zu conferviren, haben auch hier gehauft wie in Saat geschoffene Teufel. Die Inbianer wurden bald unterjocht und mußten ben schwelgenben und faullenzenden Abenteurern als Laftthiere bienen. Sie murben von ihnen zu hunderttausenden nach Panama bin als Sclaven verfauft und burch importirte Reger als Arbeitetraft erfett. Das haar ftraubt fich vor Entfeten, wenn man die Greuel lieft, welche ber berüchtigte Monch Bobabilla mit bem Rreuze und der edle Bagabunde Don Pedro Davila mit bem Gabel gegen die Eingebornen in Aumendung brachten, um beren Seelen für den himmel, das Mart ihrer Anochen für die schwelgerifchen Bedürfniffe der Dons zu erpreffen. Ganglich verschieden von den modernen Conquistadoren der westlichen Bemisphäre, ben thätigen Amerifanern, unter beren Aderbaufpftem felbst die Sclaverei der Reger bas Refultat geliefert hat, daß fich ber Neger zehnmal fo ftart vermehrt als in feiner afritanischen Beimat, und ihn die Rreuzung ber Racen nach und nach zum Beißen macht, verstanden die Dons nichts als die Exstirpation der eingebornen und die rasche Abnutzung der eingeführten schwarzen Race, und ohne anderen Lebensplan als den eines wüsten Genusses, ohne ökonomische Genialität, wie sie der Amerikaner besitzt, sumpfeten die spanischen Conquistadoren rasch ihrem eigenen Unterspang entgegen.

Hier in Leon war es, wo Nicaragua den Namen das Paradies des Mahomed erhalten hat, und die von einer wilden tropischen Begetation überwucherten Trümmer ganzer Stadttheile voll alter Paläste, welche hie und da noch vereinzelte spiralartig gehauene Säulen, schwarz gebrannt und geborsten, aus dem Schutte der vergangenen Größe hervorragen lassen, geben Zeugniß von dem, was Leon einst war, und lassen der Phantasie einen weiten Spielraum zu üppigen Reminiscenzen in den stolzen luftigen Corridoren und Hallen der christlichen Paschas von Alt-Castilien.

. Leon liegt in einer weiten, heißen aber fruchtbaren Sbene, welche von N.N.O. bis O.S.O. von den neum Feuerbergen der Maradios begrenzt wird, unter denen fünf gleich stolzen Phramiden aus der Fläche hervorragen. Es sind dies die Bulcane El Biejo, Tilica, Sta. Barbara, Momotombto und Momotombo, sämtlich thätig, wenn auch der Gipfel ihrer Krater, mit Ausnahme des Momotombo, selten Rauch ausstößt.

Von dem flachen Dache der Cathedrale St. Petri aus gesehen ist der Andlick dieser Bulcane wahrhaft großartig, um so mehr als sie, im Gegensatz zu denen am und im Nicaraguasee fast gänzlich unbewaldet aus der blühenden und lachenden Ebene in die Höhe streben. Die schünste konische Form hat unstreitig der Tilica, ungeführ zwei Leguas von Leon entsernt, dessen Besuch ich mir auch sofort dei erster Gelegenheit vornahm. Die Stadt selbst ist wenig besser als

1

1

Granada, boch macht sie von der Cathedrale aus gesehen einen entzückenden Eindruck durch den Contrast des glänzenden Grüns der Palmen, Orangendäume und Platanen, welche überall die Höse der niedrigen einstöckigen Häuser zieren und badurch dem Bilde aus der Bogelperspective wirklich noch jetzt das Ansehen eines üppigen irdischen Paradieses voller orienstalischer Erinnerungen geben.

Die Cathedrale ist ein mächtiger Bau im Renaissancestil und die Säulenvertheilung im Schiffe der Kirche hält die strengste Kritik aus. Sie gilt für die schönste Kirche in ganz Central-Amerika. Ihre kolssalen Mauern spotten selbst der Gewalt der Erdbeben. Nur vermist das Auge an dem großen Bauwerk ungern die stolzen Kuppeln oder den schlanken Thurm, deren Construction der unterirdische Feuergott in diesen Ländern aber nicht zuläst. Nächst der Cathedrale zeichnen sich unter den übrigen Kirchen die der Nuestra Señora de la Merced, die Calvarienkirche und die Kirche aus, welche die Spanier an die Stelle des alten Tempels in der indianischen Borstadt Subtiaba gesetzt haben.

Es hält schwer, sich Gewisheit über die Sinwohnerzahl zu verschaffen. Die einen geben sie auf 40,000, andere auf nur 30,000 an. Ist die erstere Zahl richtig, so werden wol Subtiaba und andere hart an Leon grenzende Orte, wie Guadelupe 2c. in die Schätzung mit hineingezogen werden müssen.

Bemerkenswerthe Gebäude besitzt Leon außer seinen Kirschen nicht. Der Palast des Bischofs, das Haus des engslischen Consuls Manning und die Wohnung des amerikanisschen Gefandten Mr. Kerr haben einigen europäischen Comfort aufzuweisen. Mr. Manning befaß sogar ein Piano, aber was demselben an Saiten sehlte, das ging ihm durch das in Folge der Feuchtigkeit der Regenzeit gezogene und steif

gewordene Taftenwert ab. Es war also völlig unbrauchbar, und Inftrumentenmacher existiren in Leon nicht.

Leon hat auch einige Straßen mit — horribile dictu! — Straßenpflaster aufzuweisen, worauf die Leoneser nicht wenig stolz sind. "Eine geladene Bistole thuts übrigens auch;" bemerkte ich einem Don, der mich auf diesen brechenden Borzug seiner Stadt aufmerksam machte, und mit einem Gesühl des Stolzes auf die zerrissenen tiesen Spalten der paar steinernen Marterwege niederschaute.

Dagegen machte die Bevölkerung hier einen besseren Totaleindruck auf mich. Die Menschen hier näher der Westsküste sinder mich wieden, ber Ausdruck der Gesichter ist weniger scheu und tückisch als in Granada und im Junern, und man kann doch zur Noth hier ein wenig plaudern. Doch ich will wie disher die Beschreibung des Landes und der Sitten der einmal angenommenen Form der Beschreibung meiner eigenen Erlebnisse nicht entziehen.

In einer Nebenstraße unweit ber Plaza mayor, ber Mercedes-Kirche gegenüber bewohnte der deutsche Arzt Dr. Baß= mer zwei Zimmer im Hause einer Witwe Martinez. Hier erreichte unsere Reise ihr Ziel. Wir ritten die drei oder vier Tritte, welche von der Straße in das Gebäude führten, hinauf, durch das offenstehende Zimmer in den Hof hinein, sattelten unsere Pferde ab, warfen ihnen ein wenig zufällig vorgesundenes Grünsutter zu und verfügten uns wieder in die Bohnung des Arztes.

Dr. Wasmer war nicht zu Hause. Er gab gerade einem Patienten bas Geleit zum Kirchhof (ein Schritt, den auch der beste Arzt thun kann), und wir waren uns selbst überlassen. Mehr als halb entkleidet erfrischten wir unsere bestaubten Körper durch eine gründliche Abwaschung, als eine lange hagere schwarzbraune Gestalt mit kurzem schmierigen Wollhaar auf dem Kopfe, in Begleitung ihres siebenjährigen

Knuben, welcher sich an den Falten des Kleides der Mutter mit fortziehen ließ, sich blicken ließ, und uns mit einem "Buenas tardes, Señores; me alegro muuucho!" (Guten Nachmittag — es freut mich sehr x.) begrüßte.

Der Doctor gab ihr den Titel Señora und nannte sie Riña Barbara, welchen barbarischen Namen sie mit Recht zu führen schien. Er stellte sie mir als unsere cocinera (Köschin) vor. Das Knäblein sollte die Rolle unseres Dieners übernehmen.

Die schwarze Barbara mar von einer tomischen Granbeza; jedes Wort, welches sie sprach, jede Dienstleistung, welche sie verrichtete, glich einem uns gespendeten Gnabenact. Wie alle ihrer Race Meisterin in der Runft des Rachäffens. zwickte ihr Erscheinen unsere Lachmuskeln, wenn sie ihren Guacal mit Gemüse zc. in ber flachen Hand trug und ben Arm in die Bobe gerichtet nach rudwärts über die Schultern gebogen hielt, und in langem abgemessenen Schritt durchs Zimmer schwebte trot ber besten Königin, und babei rechts und links ausspie trot ber schlechtesten Blebejerin. ihrem Bubeltopf bing ber Rebozo (eine Art Shawl, ein langliches Biereck mit Kransen von buntem baumwollenen Zeuge mit Seide durchwirkt, die man in San Salvador und Guatemala verfertigt) und bie andere hand spielte mit ben Falten biefes Ueberwurfes. Sie ging wie 99 unter 100 ihres Geschlechts barfuß, wie das auch die Männer hier zu Lande thun, mit Ausnahme weniger Caballeros, welche Stiefeletten von gelbem ungegerbten Ruhleber, ober noch meniger Dons, welche Bottines von Glanzleber tragen. Diese Barfitgelei findet man bei den Frauen sogar unter den seidenen und mouffelinenen Sonntagekleidern, und fie ftort die epicuraischen Allufionen bes Europäers gewaltig.

Nachdem wir uns ein wenig menschlich gemacht hatten, — ich war zwar nur mit einer weißen Jade, bito Beinkleib,

welches eine rothe seibene Schärpe an den Hüften festhielt, versehen, dagegen aber chaussirt mit untadelhaften bottines vernies, — machten wir die Ceremonienvisite bei unsern Wirthen.

Die Familie Martinez beftand wie die Alvarados in Massaya aus einer alten Mutter. Mercedes, brei Töchtern, beren Gefichtsfarbe und Büge minbeftens zwei verschiedene Racen documentirten, und einem Sohne. Dem Bater mar bei einer Revolution das Ungluck paffirt, fufelirt zu wer-Die Töchter hießen Mercedes, die alteste, welche aus bem Guitarrenunterricht, den ihr ein schwarzer Musiklehrer ertheilt, einen negrito (Regerknäbchen) als Reminiscenz behalten hatte, mas der Familie sehr fatal mar, nicht etwa bes illegitimen Umgangs wegen, sondern weil das Knäblein eben ein negrito war. Die andern beiden Töchter, Concepcion und Bilar (zwei von den sieben Kriegsnamen, welche bekanntlich die heilige Jungfrau führt) waren etwas bläßlichere Zambogefichter. Der Sohn endlich, Don Thomas, \*) war ein die Märkte bereisender truchero (Hausirer) und ein wenig heller von Farbe als die Töchter des Hauses.

Mesbames waren höflich und zworkommend, und die alte Martinez stellte mir ihr Haus, ihre Töchter und sich selbst zur Verfügung. Das ist so eine spanische Redensart — á la disposicion de V. — Ich habe immer die eine Wahrheit bestätigt gesunden: überall, wo die Höfelichteit in Complimenteschneiden ausartet, sind die Menschen salsch, und je mehr Complimente, besto unwahrer. So ist die Phrase á la disposicion de V. im Spanischen eben nur eine Phrase. Das weiß man, und wenn man einem Don ein Compliment über seine Frau oder sein Pferd sagt, und er antwortet, stehen zu Ihrer Verfügung, so verpflichtet

<sup>\*)</sup> Er wurde nach der Bertreibung Walkers im Jahre 1858 Präsident von Nicaragua und galt als ein Ausbund von persönlicher Bravour, wovon später ein sehr zweibeutiger Beweis beigebracht wird.

ihn das zu nichts. Eine andere Redewendung, es suyo, bagegen ift ernfthaft gemeint, und bedeutet den in Rede ftebenben Gegerstand als Geschent im ritterlichen Geifte Altcaftiliens. hier in Nicaragua wirft die grinfende Söflichkeit aber auch mit dem es suyo umber. Der Schalt ritt mich, als wir bem Bischof von Leon, Don Jorge Biteri, besuchten, eines ber Saupter ber Partei, welche unter bem Namen die bemofratische stahl und plünderte, wenn die andere Partei, unter bem Namen ber Confervativen, gerade nicht plünberte oder genug geplündert hatte. Man kennt die reizende charge von Dantan, den Sanger Lablache vorstellend. Don Jorge war das sprechendste Conterfei dieser charge und ich hatte große Mühe, das Lachen beim Anblick der frappanten Aehnlichkeit zu unterbrücken. Der Bralat mar ein fürchterlicher Wühler. Er hat sogar einmal mit Sabel und Piftolen die Ranzel beftiegen und zum Rampfe gegen bas conservative Granada aufgefordert. Auch jest war seine Rundreise eine Wühlertour.

Er beabsichtigte zur bevorstehenden Wahl eines neuen Präsidenten für seinen ürgsten Gegner den General Don Fruto Chamorro zu wirken, und zwar in der Absicht, damit wenn dieser gewählt würde, die Leoneser einen Vorwand zur Revolution erhielten.

Es war fast fünf Monate lang Frieden im Lande gewesen. Leon hatte Soldaten, aber kein Geld. Seine Rivaslin Granada hatte Geld, aber keine Soldaten. Dieses höchst beklagenswerthe Hinderniß, einer Spizhubenanarchie zu beseitigen, und die Leoneser zu freiwillig plündernden Patrioten zu machen, mußte ein großen coup vollführt werden, ein coup des Pessimismus. Und das war der Zweck der bischösslichen Rundreise.

Der kampfluftige dicke Bürdenträger der Rirche besaß eine Waffensammlung, besser als mancher fürstliche Oberförster.

die er mir schmunzelnd zeigte und dabei technische Kenntnisse entwicklte trotz dem besten Büchsenmacher. Don Jorge schoß ausgezeichnet mit Pistolen, er kannte genau die Distance, wo die Rehposten zu streuen ansangen, und eine Abhandlung, welche er über runde und konische Kugeln hielt, war so erhaben, daß der Mann mir wie ein verklärter Mörder erschien. Sine süperbe Büchsflinte erregte meine Ausmerksamkeit. Das Gewehr lag wundervoll im Auschlag. Ich lobte es.

"Es suyo, caballero, es suyo!" rief ber Bifchof. Ich murmelte einige ablehnende Höflichkeitsphrasen.

"Unfinn! Rebensarten!" brummte ber Doctor auf Deutsch.

"Caballeros! es suyo! es suyo!" wiederholte Don Jorge.

"Na, warte, bu bider Kirchenbandit!" bachte ich, nahm bas Gewehr über die Schulter und entfernte mich rückwärts unter tausend Danksagungen den Weg nach Hause einschlagend.

Ich fah noch, wie die dicken wabbeligen Backen lang und schlaff wurden, aber die Flinte war und blieb "mio!"

Eine Stunde barauf schickten Se. Eminenz seinen Haushofmeister, welcher mit süßlicher Miene bat, ihm das Gewehr wieder mitzugeben, indem ein Fehler am Schloß sei, welchen sein Herr repariren lassen wollte, damit das Geschenk gar nichts zu wilnschen übrig ließe.

Ich erklärte es für einen schnöben Wisbrauch der bischöflichen Güte meinerseits, wenn ich ihm auch diese Mühe und vielleicht gar Kosten seinerseits verursachen wollte.

Der arme Hanshofmeister besuchte mich wol noch breibis viermal, und jedesmal suchte er mir unter einem andern Borwande die Wasse aus den Händen zu spielen. Erst die Abreise Sr. Eminenz verschaffte mir Ruhe vor den Gefälligkeiten des kriegerischen Pfassen. Beim letzen Besuche lobte der Haushofmeister meine Taschenuhr, ich hütete mich aber sehr, es suyo zu sagen, sondern speiste ihn mit dem liebenswürdigsten á la disposicion de V. ab.

Das Erscheinen bes Dr. Wasmer beschleunigte die schwarze Barbara, umsere Chocolade zu machen, und während die beiden Heilkünstler ex officio einer dem andern den Schlachtplan von Leon mittheilten (b. h. ihn über Personalien und Krankheiten der Patienten au fait setzte, wobei natürlich obstinater Zahler auch gedacht wurde), musterte ich unser neues Terrain.

Das Lokal beftand aus zwei großen mit Backsteinen gepflasterten Zimmern, in deren eins das Licht durch die offene Hausthür, in das andere durch eine vergitterte Fensteröffnung drang. Beide Zimmer hatten Ausgänge nach dem Corribor im Hofe.

In dem ersten Cuarto, bessen einst weiß gewesene Wände noch die Spuren von Bistolenschüssen trugen, mit welchen der geniale Waler W. Heine aus Dresden, ein ausgezeichneter Schütze, seinen werthen Namen zum Zeitvertreib an die Wand geschossen hatte, war, gleich links vom Eingange auf einem groben Tische, die Apothele durch ein Labyrinth von Flaschen, Schachteln und Büchsen repräsentirt, und zwei Stühle bezeichneten die Möglichkeit, daß man sich auch setzen könne, während in der Ecke, rechts dem Eingange gegenüber, eine Hängematte angebracht war, in welcher der Diener des Nachts schlief. Das Zimmer daneben bildete das Wohnzimmer. Zwei Bettstellen, eine bequeme Hängematte, ein Tisch mit Schieblade und eine Art Wandschrank, in welchem weißliche Ameisen und anderes Ungezieser auf Zucker und Brot Hochzeit hielten und sich nährten, und zwei Stühle ohne

Leine bilbeten bas Amenblement. En den Wänden fanden bicht beim Lager unfere Waffen ihren Platz.

Trat man aus bem Zimmer in den Corribor, fo hutte man einen großen Pario vor fich, begrenzt durch eine in ber Mitte einigeftilezte Beharmauer, an beren Bieberherftelbung bereits feit elf Monaten von einem fleiffigen Nicaraquenser gearbeitet wurde, und bie in anbern elf Monaten fertig zu werden verspruch, obgleich ein finweler Emenbaer biefe Arbeit in awei Tagen verrichtet haben wurde. Der Sof trug einige prachtvolle Baume der Silien dulcis, ein Bosquet hoter Pfeffersträutcher des spanischen Chile und ein Keines Blatanal. so wie einige große Rosenbüsche, einen Tamarinden-, wei Orangen- und einen Citronenbaum. Gin Brunnen mit einer Eimerwinde versorgte bie Bferbe mit Baffer. Die Limmer ber Martinez grentzten im Corribor links an bie unfrigen. tind die techte Ede deffelben, wofelbst eine Art Robeverichian angebracht mar, bilbete bie Rüche und zueleich bas Schlaftimmer ber fdwarten Barbara.

Reise nach Central=Amerika.

## Reise

nach

## Central = Amerifa.

Von

Wilhelm Marr.

Bweiter Band.

**Hamburg.** Otto Meißner. 1863.

## Inhalt.

Seite Achtes Rapitel: Rachbarichaft. - Diebegeichichten. -Spitbubenunjaulb. — Raza perdida. — Juliz. — Charafteriftit der Bevölfexung. — Braxis bei ber Ariftofratie. - Don Gorbeano Bernandez. - Don Bebro Bacca. - Mr. Jonas Glenton. - Café con leche. -Der reiche Geighals. — Doctoneramen. — Die Eraminatoren am Berge. — Ein Stubent. — Ein leonefer Ball. — El bello sexo. — Schnaps als Erfrischung. — Die Königin des Balls. — Hänsliches Leben. — Neuspanische Kniffe. — Ya me voy. — Marcello. — Nächtliche Besnche von ladrones. — Die Macht ber Gewohnheit. - Seldenthat bes Don Tomas. - Das Weihnachtsfeft. — Gin Rieberchen . . . . . . . . . . . 1-22 Reuntes Rapitel: Gin Ausflug nach ben Marabios. - Besteigung bes Bulcans von Telica. - Babre Banega. - Bultanijder Boden. - Nacht= praxis. — Eine Eutbindung. — Aufbruch jum Telica. — Rall vom Bferbe. — Chicha be Copol. — Erfter Anblid des ftillen Beltmeers. - Auf dem Bulcan. — Panorama. — Im Krater. — Gefährliches hinabsteigen. — Unficherer Boben. — Gin berlower Bordergahn. - Beimfehr. - Bon Tigern zerfreffen . Behntes Rapitel: "No hai!" -- Tragheit ber Gingebornen. - Bergleiche. - El Pilardel Obispo. - Rei-

· Seite

|     | zendes Bad. — Don Franzisco Castellon. — Etwas         |           |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
|     | Mitrostopie. — Marcello und Marceline. — Contre-       |           |
|     | bande. — Nach ber Westfüste. — Posultega und Chichi-   |           |
|     | galpa. — Anglofachfische Racenveredlungeversuche. —    |           |
|     | Befang für Pferbefutter. — Refüfirter Begweifer. —     | •         |
|     | Berfuchung Realejo Der Bafen Der Schmug-               |           |
|     | gel gludt Berirrung Chinanbega Don                     | ~         |
|     | Julio Balle und Don Pablo Gifenftud. — Capitan         |           |
|     | Martini Ein Erbbeben Ginladung nach Cofta-             | ,         |
|     | rica Ein paar Raubergeschichten aus Nicaragua          | •         |
|     | Pro et contra. — Zurud nach Leon. — Aufschnei-         |           |
|     | bereien Don Alejanbro be Sumbolb 206-                  | •         |
|     | ichied von Leon. — Abschied von Nicaragua              | 41-81     |
| Œ ( | ftes Rapitel: Der Bacific Gin Ruftenfahrer an          |           |
|     | ber Westfufte Die Chene von Leon von ber Seefeite      |           |
|     | Cap Blanco Der Bulcan von herradura                    |           |
|     | Fieber am Bord. — Sturm im Golf von Nicopa. —          |           |
|     | Look-out Der Regrito oder Sailing-rock Cal-            |           |
|     | bera Gin frembenfeindlicher Feuerberg Der San          | •         |
|     | Bablo Bulcan. — Bunta - Arena 8. — Gefährliches        | •         |
|     | Baben. — Rotizen. — Indolenz ber Eingebornen. —        | ,         |
|     | Physiognomie bes Ortes. — Der Raffee ber Nina Nar-     | *         |
|     | ciffa Das Baus bes Grafen gur Lippe und fein           | •         |
|     | Gefchäft John Knöhr Alle Deutschen find Barone?        |           |
| •   | — Romantische Geschäftsführung. — Krifis. — Ber-       |           |
|     | fonalien. — Die Blaya. — Straffenleben. — Die Da-      |           |
|     | rimba                                                  | 82-103    |
| 311 | völftes Rapitel: Ein "Don." — Abreise von Bunta        |           |
| _   | Arenas. — Die Blaya. — La Chaccarita. — Ein Schu-      |           |
|     | ster als Zöllner. — Boca de la Barranca. — Der Fluß. — |           |
|     | Esparza. — Nachtritt auf ichlechten Mulas. — S. Mat-   | •         |
|     | teo Der Aguacate Die Hochebene von Cofta-              |           |
|     | rica. — Atenas. — Der Rio grande und die Abuana. —     |           |
|     | Don Prubenzio Esquivel und Don Salvador Gutier-        |           |
|     | rez. — Die Llanos. — Djos be Agua. — San José.         | 104 - 122 |
| Dı  | eizehntes Kapitel: San Jojé. — Klima. — Das            |           |
|     | hotel be Coftarica Dr. Ellenborf Der Graf gur          |           |
|     | Lippe. — Ein bentscher Abeliger als Uhrmacher. —       |           |
|     | Muinattania Dia Ozami Auta Min Galinantzuntan          | •         |

Seite

Don Carlos Billow. — Serenade. — Die Flohe jagen mich aus bem Hause. — Malheur und — vis-à-vis de rien. - "Fort mit Ruten!" - Schmerzhafte Acclimatifirung. - Don Juan Bonefil, ber barmbergige Samariter. - Frang Rurbe. - Reue Plane. -Alte Freunde aus Nicaragua. — Ferdinand Streber. - Anstellung als Unter-Ingenieur in ber berliner Colonie Angoftura. - Der Baron Alexander bon Bü-Iow. - Die Blaza von San Joié am Markttage. -Universaler Schachergeist ber Ruin bes Landes. - Ein Minister, ber Streichhölzer verlauft. - Don Manuel 3. Carazo. - 3mei beutsche Gelehrte und ihre Schrullen. — Mata redonda und bas campo santo. — Religioje Tolerang und Inhifferentismus. - Sonoratioren von San Jofé. Der Brafibent ber Republit, Juan Rafael Mora und feine Minister 2c. - Sahnentampfe 123-156 Bierzehntes Rapitel: Schreiben aus Nicaraqua. -Abreife nach Cartago. - Die Stadt und ihre Umgebung. - Das lieblichfte Rlima ber Belt. - Don Brauglio Carillo, der Beter ber Große von Coftarica. -Flucht vor Flöhen in die Luft. — Agua caliente. — Der Fragu. - Projeffor Berghaus und feine vullaniichen Gefpenfter. - Das lette große Erbbeben. -Der Martt von Cartago. — Reise in ben Urwald nach Angoftura. — Der Bulfan Turrialba. — Balbnatur. - Antunft in Angoftura. - Der wilbe Mann . 157-174 Runfgehntes Rapitel: Gin "Bruder."- Die Colonie.-Grog und wieber Grog. - Urtheil fiber bas Broject. -Fanatismus bes Barons. - Seine romantischen Spielereien. — Der Baron geht nach San José. — Lagebuch im Urwalbe. - Emigrationsplane. - Reitenbe Bettler. - Beranberungen in San Jofé. - Ein neues beutsches Botel. - Borbereitung zu einer Reise nach China, aus ber eine Reise nach Europa wird . . 175-223 Sechzehntes Rapitel: Rach Mitternacht. - Abreife von San José. — Die Desengaño. — Alajuela. — Don Juan Barth. - Noch einmal bas ftille Weltmeer! -

Leichtfinniges Burudlaffen bes Broviants. — Begetation im Gebirge. — Die Wege, ober bas, was man fo nennt. —

Seite

Ţ

Carri-Blanco. - Rampf mit der Ratur. - San Miguel. — Schrecklicher Weg bahin. — Bifta bel Mar; bie faraibische See. - Don Manuel Sanchez. - Die Begetation ber Niederung. - La Birgen nut Rancho Quemado. - Ein Urwaldbild in feiner Bollenbung. -Der Sarapiqui. — Rachtlager an dem Ausfluft bes Rluffes in ben Rio San Juan. - Roch ein Regenbab. -- Ankunft in Grentown. - Schlechte Posaba. --Amerikanifches Botel. - Beranberungen in Grentown. -Ich bilbe mir ein, purser auf einem amerikanischen Dampfichiff geworden zu fein. - Gehnlucht nach Bavanna. - Handel mit Affen. - Glud im Spiel. -Abfahrt nach Rew-Orleans. - ,, Turn up the hands!" ich bin Aufwarter im Zwijdjended geworben. - Gin beuticher College. - My business. - Die Californier .-Gine Irlanderin. - Lostauf vom Berrendienft. - Dolmeticherarbeiten. - In den Salon. - Old Providence. - Cap San Antonio. - Ameritanischer baf gegen bie Spanier. - Im Golf von Mexico. - Die Mijfiffippimindung. - Angenehme Renigfeiten aus ber crescent city. - Die Ufer des Baters der Ströme. -Plantagen und Sclaven. - Alligatoren. - Antunft in Rew-Orleans. - Ein Rachtfild. - Ein benticher Doctor der Philosophic als Nachenouchter. - Abreife unch New-Port. - Bictor Confiderant. - Das gelbe Fieber am Bord. - Seche Stunden in Savanna. -Ein tobter Schlaffamerab. - Anfunft in New-Port. --Wiebersehen von alten Befannten und alten Befanntinnen. - Ein Anfall von Black-vomit. - Abfahrt von New-Nork. - Uncle Tom's cabin. - Stürmische, aber raiche Ueberfahrt. - Ein fleiner Roman. - Anfunft in Liverpool. - Schrecken bes Wirthes jum "Abler." — Bon Liverpool nach Hull. — Bon Hull nach 

## Achtes Mapitel.

Nachbarschaft. — Diebsgeschichten. — Spitzbubenunschuld. — Raza perdida. — Justiz. — Tharakteristik ber Bevölkerung. — Praxis bei ber Aristokratie. — Don Gorbeano Hernandez. — Don Bedro Bacca. — Mr. Jonas Glenton. — Casé con leche. — Der reiche Geizhals. — Doetorexamen. — Die Craminatoren am Berge. — Ein Student. — Ein leoneser Ball. — El bello sexo. — Schnaps als Erfrischung. — Die Königin des Balls. — Hulpanische Kniffe. — Pawelliches Beschen. — Neuspanische Kniffe. — Ya me voy. — Marcello. — Nächtliche Besuche von ladrones. — Die Macht der Gewohnheit. — Heldenthat des Don Tomas. — Das Weihnachtssest. — Ein Fieberchen.

Bon den Hänsern und Hösen der Nachbarn waren wir nur durch eine acht Ins hohe Lehmmauer getrennt. Die nächste Nachbarschaft war eine alte Witwe Timenes mit ihrer recht niedlichen hellbraunen Tochter, Rosalie. Einige Hüuser weiter wohnte ein Amerikaner, ein Mr. Livingston aus New-Orleans, der aus einem schlechten Arzt ein guter Farmer geworden war und unweit Realejo eine schöne Biehhacienda besaß.

Als die Chocolade aufgetragen war, erzählte uns Dr. Waßmer manches Spisbubenhistörchen. Die erwartete Bande aus Honduras schien sich richtig eingestellt zu haben. Wesnige Tage vor unserer Ankunft nämlich, nachdem in der ganzen Straße, in welcher wir wohnten, Diebstähle begangen worden waren, entschlossen sich Dr. Waßmer, Dr. Livingston

und einige Leoneser, des Nachts zu wachen, um der Brigands habhaft zu werden. Das Hauptquartier dieser Sicherheitssgarde war im Hause des amerikanischen Arztes. Mitten in der Nacht wird an die Thür gepocht. Es ist die neben uns wohnende Witwe Ximenes, in deren Corridor verdächtiges Geräusch laut geworden war, welches die Frau erschreckt hatte. Der allen Bewohnern der Straße ertheilten Weisung zusolge, war sie, ohne Lärm zu machen, aufgestanden, um auf der improvisirten Hauptwache Bericht zu erstatten. Sosort theilte man sich in zwei Abtheilungen. Die eine, Dr. Wasmer an der Spize, nahm ihren Weg über die Straße durch unser Haus in dessen Hosfraum, die andere, Dr. Livingston voran, schlug den kürzeren Weg ein, über die Hosfmauern die nies brigen Dächer entlang kletternd.

Doch ehe die beiben Parteien zusammentrasen, waren die Diebe über die Mauer, welche unsern Hof von dem der Aimenes trennte, geklettert und durch die eingestürzte Stelle unserer Hofmauer in die Nebengärten und ins Freie entwischt.

So etwas passirt nun zwar überall. Was aber nicht überall passiren dürfte, ist Folgendes: Bei Besichtigung des Terrains entdeckte man an zurückgelassenen Spuren, daß eine ganze Gesellschaft hier beim Stehlen hospitirt hatte, und daß, während die Männer im Hause und in den Stallungen nach Beute suchten, die Frauen derselben auf dem im Corridor befindlichen Herd ganz gemüthlich ein Feuer angemacht hatten, auf welchem noch ein Topf mit schwarzen Bohnen lustig schworte, während aus einer eisernen Pfanne der Duft einer halbgaren Tortille dampste! Die Herren Spizduben gedachten offenbar, nach gethaner Arbeit sich gemüthlich einzurichten.

Auf meine immer noch unschuldige Frage, ob man der Polizei denn keine Anzeige gemacht habe, blickte mich Dr. Waßmer verwundert an und fragte mich, wie lange ich bereits
im Lande wäre?

"Mir ift," fuhr er fort, "vor 14 Tagen von einem Kerl, der für mich hie und da kleine Arbeiten verrichtete, kaft weine ganze Garberobe gestohlen worden. Ich weiß, daß der Dieb meinen Rock beständig trägt; ich weiß, wo die ührigen Kleidungsstücke sind, ich habe sieben Personen gestellt, welche mein Eigenthum recognoscirt haben, — —"

"Mun, und?"

"Der Acalbe fagt, es fei tein Grund, einzufchreiten." "Bas?"

"Weil ich ben Diebstahl als solchen nicht beweisen könnte. Und von sich aus, ober im Interesse der öffentlichen Sicherheit thut kein Beamter etwas."

"Es ist eben wie der Mulatte Thomas in Granada das Bolk einmal genannt hat, und wie es in ganz Centralamerika heißt — eine "raza perdida," ergänzte Don German.

Die Aussichten in Bezug auf die Sicherheit von meines Baters Sohn ichienen fich recht artig gestalten zu wollen. Doch gereichte es mir zur Beruhigung, daß Selbsthülfe in biesem schönen Lande geftattet ift, und ich bas Recht hatte, jedermann, ber nachts unberufen in meinem Saufe ober auf meinem patio sich befinde, nach dreimaliger Aufforderung niederzuschießen. Und wenn ich ihn niederschöffe, ohne Aufforderung fich zu entfernen, und er ware todt, so gefchahe mir auch nichts. Und wenn er nur verwundet ware, so mußte er mir beweisen, dag ich ihn nicht breimal aufgeforbert hatte. Die Interpretirung ber Gefete geschieht namlich hier zu Lande ftets zu Gunften der Diebe und Mörder. Wird man bestohlen und kennt den Dieb, so ist das Alibi ben Behörden zu umftändlich bei ber Untersuchung. "Tiene V. testigos?" (Haben Sie Zeugen?) ift die stereotype Frage. Leiber find die Herren Spithuben in Centralamerika nicht so höflich gegen die Bestohlenen, daß fie beim Stehlen ehrliche Leute, welche als Zeugen bienen könnten, mitbringen.

Hoffen wir, daß die fortschreitende Entwicklung dieser liebenswürdigen farbigen Race auch dieses Borurtheil beseitigt. Die farbige Justiz wird dann schon gleichen Schritt mit dem Herren Spigbuben halten.

Berfassung und Gesetze sind in diesen Ländern vortresslich. Die Quintessenz aus den Ordenances de Bildao und dem Code de Napoléon, die reine Blumenlese aus allen Menschenrechten und Constitutionen mais — ",les singes sont faits pour grimper sur les arbres et non pour danser."

218 diefe Republiken das fpanifche Joch abschüttelten, waren die verweichlichten Rreolen bereits zu tief gesunken. um sich und andern die Segnungen einer humanen Draanifation zu geben. Die ausbrechenden und vermanent gebliebenen Bürgerfriege batten aus den Regersclaven Soldaten ber Barteien ftatt Landarbeiter gemacht. Die Schwarzen liefen wilb durcheinander mit ben eingebornen Indianern, - und fo entstand jene Mischlingerace bes vorherschenden Zambothums, welche auf ber ganzen weiten Erbe wol nirgends so scharf ausgeprägt ift. Alle fchlechten Gigenfchaften bes Regers und des Indianers find in den Nachkommen diefer Wischung vereinigt, alle guten untergegangen. Der aus dem Neger und Weißen hervorgegangene Mulatte nimmt ebenfalls die schlechten Seiten der Weißen an und confervirt die schlechten bes Negers, aber er steht geistig und physisch auf einer welt höheren Stufe als ber Zambo oder Indio-Reger. fieht bas ichon in pathologischer Beziehung. Der Zambo erliegt dem Rlima und seinen endemischen Krankheiten faft eben so gahlreich wie ber reine Indianer, es fte et ein ungesunder Saft in feinem Rörber. Auch ist er in mehr als einer Sinficht unfähiger als ber Mulatte. -3ch habe mir so häufig die erdenklichste Mühe gegeben, bei diesen Creaturen den Funken zu wecken, den ich in jedem Schädel zu finden wähnte, aber ich habe eine Thatfache in

einer Reihe von Jahren bestätigt gefunden: daß nämlich genan in dem Masse, wie quantitativ die Race edler geworden ist, auch das Dent- und Fassungs- — das Begriffsvermögen auf einer höhern Stufe steht.

Es ist eine eigene Erscheinung, daß in Nicaragna, wo es unter den Eingebornen bereits nicht einen einzigen völlig weißen mehr gibt, kein Mensch dunkel sein mag. Tagtäglich kamen uns in unserer Praxis Fülle vor, wo wir um ein Mittel gebeten wurden, um eine etwas tieffarbigere Hautstelle auf den dunkeln Gesichtern, welche die Leute negrito nannten, wegzubringen. Die getigerten Gesichter waren dagegen ungemein stolz auf ihre stellenweis hellere Farbe. Nur der reine Judianer machte hiervon eine Ausnahme. Seine gutmithige Stupidität glich einer completen Indolenz im ersten Stadium, wie sein Zahlenvermögen selten oder nie über hundert hinausgeht und die wenigsten Leute ihr eigenes Alter anzugeben wissen

"Mas de veinte" (Mehr als zwanzig), antworteten mir manche alte Patientinnen auf meine Frage: "Que etad tiene V.?" (Bie alt find Sie?)

Die She' existirt in Nicaragua, ist aber kein muß. Unter hundert Geburten sind mindestens achtzig bis sünf und achtzig nicht ehelich, und auch hier ist die einzige ethische Regel, daß man sich rein von Racen-Inferiorität zu halten suchte.

Wenige Tage nach unserer Ankunft (und bald nachdem Dr. Bağmer mit seinem Bischof abgereist war), während Dr. Behrend seine Patienten abritt, und ich allein in der Apotheke mühsam beschäftigt war China-Eisenpillen zu drehen, rauschte eine junge Barfüßlerin herein und dat mich mit einer Undefangenheit, mit welcher man etwa für einen Schilling Süßholz fordert, um ein Mittel, für dessen Beradsolgung in Europa der Pharmaceut Gefahr laufen würde ins Gefängniß zu kommen. Der Fall war mie interessant.

Ich lud die Senora zum Sitzen ein, nahm gleichfalls Plat und, mein Gesicht in die bedenklichsten Doctorfalten legend, protofollirte ich wörtlich folgende Verhandlung mit dem Bleiftift auf ein Stück Papier.

- . Ich. Fräulein es gibt tein Mittel.
- Sie. Señor doctorcito, Sie mussen eins wissen. 3ch bezahle gut.
  - 3ch. Ew. Gnaben bürfen überzeugt fein, es gibt teins.
  - Sie. Machen Sie mich nicht unglücklich.
- 3ch. Pah, Senora! Sie sind die erste, die das sagt! Eine Arbeitstraft mehr ist immer ein Gewinn!
- Sie. Gut, ich will Ihnen alles gestehen; ich frage auch nichts banach; aber (mir zu Füßen fallend und theatralisch beclamirend) piensa V.! el tata es negro!!\*)

Die Señorita war allerdings, was die Farbe betrifft, ein juste milieu zwischen einer Walnuß und einer Citrone.

Ich weiß nicht, ob es meinen gelehrten Collegen im Aesculap ebenso geht, wie mir, allein ich habe in den ersten vier Wochen meiner heilkünftlerischen Laufbahn das Moralissiren verlernt, und bekenne zu meiner Schande, daß mich bei dieser infamen Zumuthung ein Verbrechen zu begehen, die Sucht, das Wesen des Subjectes zu studiren, nicht verließ, und wo ich in Europa vielleicht Resterionen über die moralische Versunkenheit des Weibes angestellt haben würde, sah ich hier nur ein Factum.

Der Doctor, welcher hinzukam, fragte die Patientin, was denn der padre confessor dazu sagen würde?

"Ich bezahle ihn gut und er absolvirt mich," war bie Antwort.

Gewiß, ich bin kein Zelot und werfe nicht den Stein der Verdammung auf Unglückliche, aber wo die Eitelkeit das

<sup>\*)</sup> Der Bater ift ichwarz!

Motiv zum Verbrechen wird, da ift eben das Menfchliche zur thierischen Berschrobenheit geworden.

Ebenso naiv wie die Moral, ist auch die Sprechweise. Es tritt ein Diener oder eine Dienerin ins Zimmer, sieht einen ihr ganzlich unbekannten Menschen, stellt sich vor ihn hin, und indem sie an dem Zeigefinger laut, stößt sie folgende Worte aus, die ihr zu Hause förmlich eingetrichtert sind.

"Es fagt (dice) die Niña Paulina, die Niña Salvadora sei sehr krank, der Doctor möchte gleich kommen."

Jett soll ein ins Land hineingewehter Europäer rathen, wer die Nina Paulina und Salvadora ift! Zuerft versteht man natürlich kein Wort des Fingersaugers. Man nimmt ihm also die Hand aus dem Munde und bittet ihn, castellanisch zu sprechen, da man kein indianisch verstände.

Die Rede wird wiederholt. — Also Rina Paulina — de que? (welche?)

"Lacaya."

Es gibt aber mehr Leute biefes Namens in Leon. Also welcher Lacaya?

"de Carcache."

Jett erft weiß man, woran man ift.

Die Salvadora war die eine von zwei schwindsüchtigen Töchtern eines eben so reichen als schmuziggeizigen Dons. — Der Zustand der Salvadora war bereits hoffnungslos, während die Schwester Tule etwas langsam, aber eben so sicher dem frühen Grabe entgegensiechte. Diese Familie hetzte uns förmtich ab, und ohne Uebertreibung: hätte man uns pr. Bisterdie wir bei Herr und Herrin, Kinder und Magd, Knecht und Esel zu machen gezwungen wurden, nur acht Schilling gezahlt, wir wären reiche Leute geworden.

Wr hatten die Einrichtung getroffen, die anständigen Leute am Ende der Woche unfere im Laufe derfelben gemachten Besuche zahlen zu lassen. Senor Carcacha war aber ein

raffinirter Schlautopf. Am Zahltag überschüttete er mes mit den süßesten Redensarten, warnte uns vor diesem und jenem als Nichtzahler, machte uns kleine Gescheute, wie mit einem Duzend Apfelsinen, mit denen sich die Linder hier werfen, und erkannte unsere Rechnung stets als corrientel richtig an, — bezahlte aber nicht.

Wollte ich die Mysterien einer fast dreimonatlichen Praxis und eines Berkehrs mit allen Ständen und Classen und Macen erzählen, ich würde ein dickes Buch voll der pikantesten Abenteuer zusammenbringen. Denn ich habe mehr gesehen und erlebt als hundert Touristen zusammen genommen, und die ärztliche Aegide war mir ein Hauptschlüssel zu allen Ber-hältnissen des Lebens in diesem interessanten Lande.

Unter unsern Freunden und Patienten war ein gewisser Don Gordeano Hernandez, ein alter Bursche mit einer wunderhübschen jungen Frau, ziemlich reiner Abkunft, welche sogar einen Anflug von Röthe auf den Wangen hatte, eine Erscheinung, die unter einer Million Exemplaren der farbigen Nace, selbst der blendendweißen Quadroon kaum einmal vorsommt, denn wie das Nervensussem, so sind auch die Capillargefäße bei weitem nicht so sein und zart organisier, als bei uns Weißen, und das himmlische Erröthen, diese Morgensonne des Gefühls und der Seele, kennt man bei den farbigen Frauen nicht.

Don Gorbeano litt an einer frebkartigen Entzündung des Gesichts, wie er sich einbildete, obgleich die ganze Sache nichts war als ein hartnäckiger Abceß, den er sich für einen Dollar Honorar jeden Morgen mit Bleiwasser bepinseln ließ. Seine Fran, Niña Barbara, war ein aufgewecktes Weibchen und plauderte gern und viel, und verdiente in der That ein besseres Los als den angepinselten Don zum Ehegatten.

Ein anderer Hausfreund war ein alter Rreole, ber uns jeber Roll ein Biebermann zu sein fchien. Don Bebro

Bacca vereinigte mit echt spanischer Grandezza ein lebhaftes Wesen. Er bewohnte eins der luftigsten und schönsten Häuser in Leon, und manchen Abend wiegte ich mich in seiner Hänzematte, während der alte Don in weißer Jacke und weißen Beinkleidern, den Panamahut auf dem Kopf und die Hände auf den großen Stock mit goldenem Knopf gestützt, in der Thür saß und mir die Geschichte seines Landes erzählte.

Unter den Europäern nenne ich einen Engländer, Mr. Jonas Glenton, seit zwanzig Jahren in Ricaragna ansässig und fast hunderttausend Dollars werth. Er hatte eine braune Eingeborne geheirathet, und diese She gab einem jungen Altspanier Beranlassung zu dem Bonmot "casé con loche" (Lassee mit Milch).

Don Jonas holte mich faft jeben Abend zu Spazierritten ab. Er war ein verrufener Beizhals und ganz Leon hielt mich für einen Lügner, als ich einst erzählte, ich hätte bei Don Jonas einen ausgezeichneten Terez getrunken. Man meinte, das würde höchstens leche de tigre (Tigermilch), b. h. Brantwein gewefen fein, ben Don Jonas vor 15 Jahren einmal geerbt hatte. Mr. Glenton mar übrigens ein ausgezeichneter Sicerone und seinen Empfehlungen verdanke ich die genugreiche Excursion der Besteigung des Tilica-Der alte Fuchs speculirte übrigens barauf, bag wir unentgeltlich seine Sausarzte werben follten, und fuchte die Behandlung der in seiner Familie vorkommenden Rrantbeiten gesprächsweise aus mir berauszuloden. Go tam er eines Tages mit einer Tüte von Somon cynno zu uns und bat um Erlaubnig, benfelben in unferm Mörfer zu pulveris Babrend er ben Stofvogel fpielte und ftampfte und rieb, erkundigte er fich nach ber Behandlung von Wurmfrankheiten bei Rindern, aber in Geschäften horte bei uns bie Gemüthlichkeit auf, und er mußte fich bequemen, fo gut wie jeder andere den Arat tommen zu lassen.



Wir waren kann acht Tage installirt, als der Protomedicus, ein Senor Juarez, der bereits mehreremase ums eine collegialische Biste abgestattet und versucht hatte, Geld von ums zu borgen, den Doctor aufsorderte, sein Examen zu machen. Das Gesetz wollte es so und es half kein Wisderstreben. Wir versügten ums in das bezeichnete Haus, wo außer Herrn Juarez noch drei oder vier schrecklich einfültig aussehende Individuen sasen und der eine ein noch verlegeneres Gesicht schnitt als der andere, als wir mit dem ganzen Stolz eines wissenschaftlichen Selbstbewußtseins vor das examinirende Drakel hintraten. Ich murmelte vor mich hin: "Vulpes nunquam leonem viderat" und sah den sandes doctorsichen Physiognomien das Entsetzen an, sich mit einer lateinischen Disputation bedroht zu sehen.

"Hablamos castellan, Caballeros!" hieß es auch gleich. Alle Teufel! bachte ich, will man mich etwa mit eraminiren? und that einige Schritte ruchwärts. Doch der Doctor tam ins Vordertreffen und schlug gleich ben erften Angriff, die Behandlung ber Wechselfieber, fo energisch zurud, baf die Sangrados verdust wurden. Während Ruarez fich mit meinem Gefährten - weit mehr über Baris und Lonbon - als über ben Gegenftand bes Eramens unterhielt, erzählte ich einem andern Eraminator die Heldenthaten unfers Hamburger Bolizei-Wundarztes, und mein feces Dreinreden hatte, nachbem Don German längst entlassen worden war, zur Folge, daß man auch mich ins Gebet nahm. Obgleich ich viel zu viel Menschenliebe befitze, um als Arzt meinen Weg durchs Leben zu machen, auch wenn ich auf allen Facultäten promovirt hatte, so nahm ich ben Hanbschuch bennoch auf, ließ aber keinen meiner Herren Eraminatoren zu Worte kommen (bas beste Mittel, gerade wie in der Politik, um immer Recht zu behalten), und erzählte fofort folgenden Fall, beffen ich mich aus meiner Jugenbzeit erinnerte.

"Zwei Knaben sitzen und angeln. Die Schnur des einen zuckt. Er zieht rasch auf. Der Angelhaken stliegt dem andern Knaben in den Mund, er erschrickt und schluckt ihn hinunter. Jetzt ist der Widerhaken in der Speiserohre sestemmt. — Was würden Sie in diesem Falle gethan haben?" redete ich den Exmaniator an.

"Un caso muy serioso!" murmelte dieser.

"Muy serioso!" beteten die anderen nach.

"Pues, Señor?" fragte ich weiter.

"Por supuesto (natürlich) sofort einen Einschnitt" — —

"Dispensa!" (Entschuldigen Sie!) rief ich, "es barf kein Blut babei fließen!"

Feierliches Schweigen.

"Zuerft," fuhr ich fort, ward die Angelschnur abgeschnitten. Sodann eine Flintenlugel geholt; ein Loch durch diefelbe gebohrt und das Ende des Fadens durchgezogen. Run mußte der Anabe die Augel herunterschlucken, der Haken wird das. Gewicht tiefer in den Schlund gedrückt, die Spige legt sich sest an die überragende Wand der Augel an, und das Ganze wird leicht und schmerzlos herausgezogen, und el muchacho sigue a pescar (der Anabe sischer ruhig weiter). Ich din bereit, an jedem von Ihnen das gänzlich gefahrlose Experiment sofort vorzunehmen."

Die Herrschaften athmeten auf, allein verspürten wenig Lust, weber einen Angelhaken noch eine Flintenkugel zu verschlucken, bombardirten mich dagegen mit Fragen, ob die Merzte in Europa auch ein Mittel gegen die Cholera hätten, ob die Hospitäler wirklich so groß wären, daß hundert Personen Platz darin hätten, was eine Visite koste u. s. w. — Ich gab auf alles beste Antwort, namentlich hob ich hervor, daß wir beide deutsche Heilünstler diese Länder nur bereisten, um über manche bei uns unbekannte Krankheiten Ausschluß zu erhakten, und daß namentlich ich nich glücklich schaken

würde, wenn mir hierin die medicos del pays (Schafstöpfe, fügte ich im Gebanken hinzu) mit Rath und That an die Hand geben wollten. Ich hatte die Schlacht gewonnen. Ja, man beauftragte mich meinem Reifegefährten zu sagen, das Diplom kofte eine Unze, und wenn ich wünsche, wolle man auch mir ein Diplom ausstellen. Ich widerstand dieser Bersuchung, und die Facultät von Leon ist verschont geblieben, mich in ihr Register eintragen zu müssen.

Tags barauf erhielten wir Besuch von einem jungen Studenten der Medicin, welcher, da er etwas englisch radebrechte, dem amerikanischen Gesandten zuweilen als Dolmetsscher die den Behörden diente und einige Schreibereien sür ihn besorgte. Don Manuel Lopez declamirte mir bei seinem ersten Erscheinen die ganze Rede des Sicero gegen Catilina her, verstand aber außerdem nicht mensa zu decliniren. Die Rede hatte er als Blendwerk bei einem Eramen vor- und rückwärts auswendig gelernt, wußte aber weder mer Don Sicero noch wer Don Catilina gewesen war. — Durch diesen neuen Freund erhielt ich eines Tages eine Einladung zu einem Ball im Hause eines Prosesson.

Ein Ball bei hundert Grad Fahrenheit! Ich folgte der Invitation mit dem festen Borsak, mich zu verlieben in irgend eine Schönheit des Landes, und einige Abwechselung in die Monotonie des erschlaffenden Lebens in diesem glühenden Himmelsstrich zu bringen. Wir brachten mit Lebensgesahr unsere Körper über das Straßenpflaster bei pechschwarzer Racht hinweg und erreichten ein Gebäude, vor dessen Eingang ein Hause barfüßiger, zerlumpter Krieger mit gekrenztem Bajonnet Wache hielt, denn so groß ist die Unsscherheit, daß man sich selbst den unschuldigsten Bergnügungen nicht ohne Borsichtsmaßregeln zu ergreifen hingibt. Der Hausssur glich ebenfalls eher einem corps de garde als einem Entrée zu einem Ballokal, und wenn man diese dunkeln, bewassneten

Geftalten beim Praffeln eines auf der Strafe flackernden Bachtfeuers, welches einen dürftigen Schein in die Borhalle warf, aufah, so war es ein Bild, des Pinsels eines Salvator Rosa würdig.

Rachdem wir unfere Mordinstrumente im Borzimmer abgelegt hatten, traten wir unter zwei über unfern Röpfen gefreuzten Mintenläufen in ben Ballfaal ein. Es war ein großes, längliches, mit Steinen gepflaftertes Bimmer, an beffen weißen, tahlen Wanden fethe aus Blech geschnitte Wandleuchter hingen, in welchen blinne Talglichter ftecten. Gin Bauflein schwarzgelber und braumer Jünglinge, meistens -- bei ber Gluthite! — in schwarze Tuchröcke und bito Beinkleiber gezwängt und mit fteifer Cravatte versehen, schwänzelte in umbeholfener Dunnbeinigkeit burcheinander. Die Sala mar voller Tabatsqualm. In einen Bintel mar Die Militarmusik hineingequetscht, welche allabenblich die Plaza mit bem fürchterlichsten mistonenbsten Gequit unsicher machte, und auch hier Weifen so infernalischer Natur executirte, daß das genibtefte Ohr außer Stanbe gemesen wure, auch nur bie entfernteste Spur von Melodie ober Tact zu entbeden.

Als mein Auge sich an die beim Schein der schwindstücktigen Talglichter sichtbar gewordene Dunkelheit gewöhnt hatte, sah ich über den Musikanten ein bekränztes Transparent angebracht, welches die Inschrift trug: Viva el bello sexo! — Das schöne Geschlecht war in einer langen rechtwinkeligen Reihe an den gegenüberliegenden Wänden auf Stühlen postirt. Es waren theils schlanke, theils gedrungene Gestalten von üppigem Buchs, und der volle Busen quoll wie eine Meeresbrandung aus den tief ausgeschnittenen Keisdern hervor, ein genußversprechender Contrast zu den magern, spindelblirren Dons. Die meist recht braunen Gesichter mit den glühenden, oft rollenden Tigeraugen stachen gar nicht übel ab bei den weißen Gazekleidern, aus deren kurzen Aermeln

ber volle Arm wie eine Boa Constrictor hervorglitt. Confessons! — Bäre die Musik nicht die reine Bönitenz gewesen, wäre mein Trommetsell, statt von einem musikalischen Hagel, von den sanst rauschenden Tonwellen eines deutschen Orchesters berührt worden, die Vernunft und die Ressexion hätten sich von den Sinnen den Juß auf den Nacken setzen lassen tönnen. Hier war sie mein Mentor, der den leichtssinnigen Telemach vor den Verlockungen der dunkeln Rhymphen bewahrte; alles was ist, ist vernünstig; hat der trockne Bedant, der Hegel, gesagt. Diese Musik war sogar sehr vernünstig, sie kasteite den Abam, sie war eine Tortur dritten Grades "de mi sospir' ardenti!"

Ich versuchte gleichwol zu tanzen. Ich suchte mir eine Prinzessin der Nacht heraus, und sie färdte wirklich nicht ab. Sie tanzte mit mir und bot mir nach beendigtem langsamen Herumdrehen — denn was eigentlich getanzt wurde, weiß ich nicht — eine Eigarre an, die sie aus dem Etui der Damen, dem eignen Busen, naiv hervorholte. Da sie Flügelmann der Reihe war, durfte ich, ohne die Grandezza zu verletzen, neben ihr Platz nehmen, und wir passten uns beide recht gemüthlich den Dampf unserer Eigarren ins Gesicht.

Niña Juanita — do que weiß ich nicht — war ein lebhaftes kleines Dämchen, hatte aber, wie das ganze bello sexo im Saal, und wie die Dons nicht minder, die unausstehliche Angewohnheit, bei jedem dritten Wort ausznspucken! Wie der Saal dabei aussah, läßt sich eher vorstellen als beschreiben. (Der Himmel waltet sichtbarlich über mich und behütet mich vor Verführung!) Ich suchte umsonst im ganzen Local nach jener Koketterie, wie sie auf unsern Vällen gang und gäbe ist. Kein Schmachten, keine Eisersucht, keine galanten Conversationen, keine Ausmerksamkeiten. Die Männer waren die Indolenz und Schlafsheit selber, und die feurigen Augen der Senoras waren ohne Geist, ohne Seele. O Andalusien! wie

ź

bist du hier karrikirt! Ich glaube — — boch wozu Reslexionen bei hundert Grad Fahrenheit?

Mein Cicerone führte mich in ein Nebenzimmer, wo einige Tänzer sich versammelt hatten und die ungelenken Beine erfrischten, indem sie die Rehle mit Cognac anfeuchteten. Der Cognac, oder das sogenannte Gift, welches aus Europa hierher kommt, ist der Nectar für alle Stände. Es durfte also auch auf einem Ball in der ardme der gnten Gesellschaft (!) von Leon nicht sehlen. Man genoß dieses Gesöff stehend im Vorzimmer, und der Wirth des Hauses servirte selbst, indem er, in der einen Hand die Flasche, in der andern ein Glas, umherging und jedem einen Schnaps (un tragito) offerirte.

Was die Leutchen eigentlich tanzten, konnte ich nicht herausbringen. Es war ein langsames steifes Umeinanderherumgeben ohne jegliche Grazie. Nur ein einziges mal raffelte die Musik etwas lebhafter, und es fah possirlich aus, wie die Caballeros gleich Hampelmannern ihre Beine Schlenterten. Die zerftreut in die Gesellschaft hineingesprengten Frack schienen die Baftarbe einer Mischung der Mode vorund nachsündflutlicher Zeit zu fein. — Raturvölker find immer am beften, fo lange fie natiirlich bleiben, die Aefferei der Civilisation macht sie unleidlich. In dieser Beziehung sind mir die Frauen in diesen Ländern lieber als die Männer. Sie sind anspruchslos wie Blumentopferbe, mahrend das fryptogamische Unfraut ber Männerwelt sich widrig Als ich an einen Pfeiler gelehnt so bastand und das Bilb betrachtete, bachte ich baran, welche brillante Speculation es für einen Director des hamburger Theaters ware, wenn er einen folden Ball fich aus Centralamerika verschreiben und für Gelb sehen laffen konnte. Die Buschmanner mußten einpacten!

Meine Wirthin nehft Töchtern kam am Morgen nach bem Ball in unsere Behausung, geplagt von Reugier zu erfahren, wer unter den Señoritas in meinen Augen la reina del baile gewesen sei? Ich gab den Steckbrief der erwähnten kleinen kugelbusigen braunen Juanita und hob hervor, daß sie ein Paar Augen gehabt habe, um die Sigarre daran anzünden zu können. — Die Weiber sind doch in der ganzen Welt dieselben! In einer Viertelstunde wußte ich alles. Juanita war zu haben; sie besaß eine hacienda jenseits der Marabios-Bulcane, einen potrero (Viehweide) dicht bei Leon, hielt eine tienda (Kramladen) in Subtiaba, hatte ein Hünsschen und ein Kind, aber nur ein ganz kleines u. s. w. n. s. w.

Es wird Zeit, jest einen Blid auf unfer hausliches Leben zu werfen. Es mar ein unausgesetzter Reiner Rrieg gegen die Kniffe und Pfiffe unferer Wirthsleute und gegen den Eigenfinn unserer schwarzen Röchin. Mle bie Martines faben, dag wir unfere Pferbe im Saufe behielten, ftatt fie auf den in ber trodenen Jahreszeit burren Botrero zu ichiden, wurde das Bferd des Don Tomas auch herbeigeschafft. Diefer edle Don taufte jeden Morgen nur für einen halben Real Guate, mahrend wir täglich für einen halben Befo Grünfutter einnahmen. Der Diener ber Martinez mußte die spärliche Ration des Pferdes seines Herrn stets mit auf benfelben Saufen werfen, mo unser Pferdefutter lag, lange Reit merkten wir den Betrug nicht, daß wir die Ernährer dreier Thiere waren; denn Don Tomas hatte mit liebenswürdiger Zuvorkommenheit uns feinen Diener gur Disposition geftellt, um für unfere Pferde Sorge zu tragen. Nach 14 Tagen war die Rosinante unsers Birthes dick und fett, unsere armen Roffe faben aus wie zwei von den fieben magern Jahren Aegyptens. Als wir den Betrug merkten und unsern Futtervorrath in unser Zimmer legten, versuchte ber Diener zu ftehlen, bekam aber einen schwirrenden Fingerzeig

mit der Peitsche. Tags darauf war das Pferd des Don Tomas wieder auf den Potrero gebracht, und die unsrigen erholten sich.

Als dies Manöver, von uns mehr Nuten zu ziehen als nur die Miethe für unfere Wohnung, fehlgeschlagen mar, entftanden plötzlich Störungen in unferm Haushalt. Die schwarze Barbara bekümmerte fich um die Rüche, wenn sie gerade Luft hatte, fonft mar fie die meifte Zeit außer dem Saufe. Wir erfuhren, daß unsere Wirthe ihr gesagt, sie sei eine schlechte Chriftin, einen Better, ber an Ropfschmerzen litt, allein zu lassen. Bon ba ab war Niña Barbara mehr außer bem Hause als zu Saufe, und unfer Mittagseffen wurde gewöhnlich erft um fieben Uhr abends fertig. Rlagten wir beiben Garcons bann ben Damen unser Leid, so hieß es, die Barbara sei muy mala criada und - die Damen schickten uns bas Effen aus ihrer Rüche, gegen jebe Bezahlung protestirend - nach Landesgebrauch, aber den Dollar, den wir auf den Tisch legten, ruhig einstedend, - auch nach Landesgebrauch. Endlich tam es zwischen uns und Barbara zum Bruch. Senora war abermals spazieren gegangen und hatte ihr Söhnchen zu hause gelassen. Besagtes Söhnchen stellte sich bei uns ein, um von den Reften unferer Tafel, die uns wieber einmal die Martinez por favor und zwei Dollars bereitet hatten, gefüttert ju werben, benn diese Sorge überließ bie gefühlvolle Barbara uns. Wir fetten aber heute den Abhub unferer Tafel ber großen Aeffin, die ich mir gekauft und Doña genannt hatte, vor, und biefe verftand feinen Spag, fonbern bif den Jungen, der ihr den Teller wegftibigen wollte, herahaft in die Sand. Hierüber ward Barbara, die, ohne für uns zu forgen, es gleichwol felbstverständlich fand, daß wir für ihren Baftard forgten, fehr bofe, erklärte uns, fie fei ob eines folden Berfahrens muy aflijida (fehr betrübt), und schloß: ya me voy (jetzt gehe ich). Sie warf ihre Decke und einen schmutzigen Rock über die Schultern, bat sich noch Feuer für ihre Cigarre aus und schritt langsam und majestätisch zur Thür hinaus.

Am Abend stand Don Guillermo am Fenerherd und kochte und quirlte die Chocolade! Zwei Tage später erschien Barbara wieder.

"Tengo mucho cariño con V. V." (Ich habe Sie sehr lieb, meine Herren), sprach sie mit einem Gnaden- und Barmherzigkeitsausbruck, "und werde wieder Ihre Köchin sein."

"Freut uns fehr;" war unfere Antwort.

Am folgenden Tage blieb sie abermals weg, kam am britten wieder, blieb am vierten und fünften aus, und am Morgen des sechsten fanden wir sie wieder am Herde stehen. Jetzt riß uns die Geduld; wir ließen uns das Essen von Dr. Livingston kommen, wiesen der Barbara die Thür und engagirten einen Diener; das verschmitzteste Spitzbubengesicht eines Mohren, welches mir je vorgekommen, mit dem tönens den Namen Marcello.

Marcello stahl wie ein Nabe, und selten verging ein Tag, wo er nicht wegen Attentate auf unsere Portemonnaies Prügel besam. Jedoch, was war zu thum. Einen Menschen mußten wir haben; warum? wußten wir freilich oft selbst nicht. Die Pferde, welche ihm zu süttern oblagen, sütterten wir selbst, die Zimmer segten wir selbst aus, Kaffee, Thee und Chocolade bereiteten wir selbst, das Essen nahmen wir ansangs außer dem Hause ein und ließen es uns später bringen. Doch es gehörte zum Leben, in unserer Nähe einen schwarzen Teussel in der Hängematte faullenzen zu sehen, und so hatten wir unsern Marcello, oder unser Marcello hatte uns; ganz wie man es nehmen will!

Ueber meinen Rächten, seit ich den Boden Central-Amerika's betreten hatte, waltete ein eigener Unftern. Nach ben Strapazen der Reisen hoffte ich hier in Leon eine verhaltnigmäßige Rube zu finden. Ich fab mich getäufebt. Zwar war es nicht mehr das Ungeziefer, welches wir, dank den häufigen Sprengungen mit Salzwaffer, aus unferer Behaufung vertrieben hatten, aber es war die Nothwendigkeit, fortwährend gegen Ränber auf dem qui vive zu fein, welches nachts die Rube problematisch machte. In den 21/2 Mongten meines Aufenthaltes zu Leon verging buchftäblich genommen, nicht eine einzige Nacht, in welcher wir nicht durch bie Labrones allarmirt worden waren, die burch die Deffnung der verfallenen Mauer eindringend unsere Pferde zu entfilhren versuchten. Oft nahmen wir die Thiere, sobald bie Racht da war, zu uns ins Zimmer, und das sonore Gewieher meines Schimmels verrieth balb, daß die Berren Diebe wieder braufen waren. So lange die Sache neu mar, flogen mir tampfesmuthig von unserem Lager auf, aber die Ladrones waren stets flinker als wir, und sobald wir braußen waren, faben wir ihre dunkeln Geftalten zwischen den Gebüschen durch bie Maueröffnung ins Freie flüchten. Nur ein einziges mal fanden wir am Morgen Blutspuren auf dem Sofe, benn bie nachgesandten Schuffe trafen in ber Regel nicht. Spä= ter theilten der Doctor und ich uns in die Wachen. an mir die Reihe, fo mußte ich auf und das Gefindel vericheuchen, während der Doctor ruhig im Bett liegen blieb. umgekehrt.

Eines Nachts hatten wir jedoch close game, welches aber wie die meisten unserer Abenteuer einen komischen Berslauf nahm.

Don Tomas weckte uns. Er war über die spanische Wand, welche seine Wohnung von der unfrigen treunte, hinsweggeklettert und zeigte uns an, daß in den Chile-Büschen im Hofe ein ladron versteckt läge, erklärte uns aber zugleich, daß ihm, Don Tomas, allein der Ruhm verbleiben solle, den Dieb bezwungen zu haben. Gefahren und Aufregungen

waren uns so zur Gewohnheit geworden, daß wir die Sache behandelten wie ein Spiel. Die Thür zum Corridor ward leise geöffnet, ich schlüpfte mit dem Gewehr hinaus und nahm mitten aus dem Hof hinter dem Stamm einer Silica dulcis Posto, wo ich den Busch und zugleich die verfallene Stelle der Mauer übersehen konnte. Der Doctor und Don Tomas stellten sich jeder hinter einen Pfeiler des Corridors. Im Chilebusch sah man deutlich das Zwillichgewand eines Mensichen sich bewegen.

Don Tomas hob seine Flinte. Das Zündhültchen knallte, aber der Schuß versagte. Gleich darauf knallte das Zündbütchen einer ebenfalls versagenden Flinte aus dem Busch heraus. Ich glaubte, Don Tomas würde sich jetzt ritterlich auf den Feind wersen. Der tapsere Don begnügte sich indeß, ein neues Zündhütchen auf das Piston zu setzen, und der Räuber mußte dasselbe gethan haben, denn sast gleichzeitig knallten die Schlösser der abermals versagenden Gewehre zum zweitenmal. Wir hielten uns den Bauch vor Lachen, als wir Don Tomas ein grimmiges "Carajo!" ausstoßen hörten und ein gleicher Ruf auch aus dem Gesträuch brang.

"Lassen Sie uns attaquiren!" sprach der Doctor.

"No, Señor, deja me!" (Lassen Sie mich!) versette Don Tomas, und schickte sich an ein brittes Zündhütchen zu versuchen.

Jest aber fauste mein Räuber aus dem Gebüsch hervor. Mein Gewehr flog in Anschlag, der Schuß krachte, der Kerl stürzte zusammen, schlug einen gewaltigen Burzelbaum und — war mit einem mächtigen Satze über den Mauerschutt hinweg ins Freie!! — Ich hatte aus Berzsehen den Kugellauf meines Doppelgewehrs schußfertig gemacht, statt den Schrotlauf auf den Banditen abzuseuern und hatte — o Fronie des Schicksals! — ein Huhn todtgeschossen, welches

der Rerl mit einem zweiten der Familie gestohlenen huhn zusammengebunden hatte, um damit das weite zu gewinnen.

Wir hänselten den Don weiblich ob seiner Bravour, mit welcher er einen Bajonnetangriff verboten hatte. Er aber fand es thöricht, das Leben eines Caballero an das Leben eines Ladron zu setzen. Und vielleicht hatte er nicht unrecht! — —

Solche beständige Aufregungen bewirken zuletzt eine Sorglosigkeit, von welcher sich wol nur der Soldat im Felde einen Begriff machen kann. Sie bilden in der Monotonie der Alltäglichkeit das, was der Engländer excitement nennt.

Hatte der Doctor die Wache und ich hörte Geräusch, so weckte ich ihn, und ehe er noch draußen war, hatte ich mich schon behaglich in meiner Hängematte umgedreht und war wieder eingeschlafen. Dann schlief ich so sest, daß ich weder den Lärm noch den gelegentlich abgeseuerten Schuß hörte. Am Worgen beim Kaffee gaben wir einander die Bülletins der verstrichenen Nacht zum besten. Unser Diener aber nahm von allem nie die geringste Notiz und war selbst durch Püffe nicht aus dem Schlaf zu bringen.

Man sollte benken, daß die Familie Martinez endlich mit Ernst daran gegangen wäre, die verfallene Mauer ausbessern zu lassen. Gott bewahre! Die Mauer blieb in demselben spizdubenzugänglichen Zustande bis zu meiner Abreise, und ich wette, sie ist auch jetzt noch eher besecter als besser geworden.

Ich hatte diesem letzten Abenteuer, bei welchem ich mich im bloßen Hembe ber Nachtluft und der mit dem eigenthümlichen Gase (Sereno) geschwängerten Atmosphäre ausgesetzt hatte, eine Krankheit zu verdanken. Gelähmt an allen Gliedern, mit den fürchterlichsten Schmerzen im Nacken und Rücken erwachte ich am nächsten Worgen und gegen Abend declarirte sich ein heftiges rheumatisches Fieber. Es war gerade heiliger Abend,

24. December. In allen Kirchen wurden die Gloden gezoaen. Raketenschläge frachten und die Militärmufik larmte auf ber plaza mayor umber, untermischt mit bem wilben Gejauchze des Bolkes. Das hörte ich, dessen entsinne ich mich noch. Dann verlor ich das Bewuftsein und belirirte. Mein Freund erzählte mir später, ich hätte die tollsten Dinge angegeben, hatte politische Reden gehalten, über Decrete und Conclusa bes hamburger Senats und bergleichen Unfinn mehr geschwatt. Dann hatte ich entsetlich freigeisterische Sentenzen ausgesprubelt, und einmal ware ich sogar von meinem Lager in die Bohe gefahren, um ben Rirchthurm todtzuschießen, und hatte wirtlich den zum Glück nicht geladenen Revolver auf die uns gegenüberliegende Mercedes-Kirche abgedrückt. Bielleicht hat fich meine fräftige Natur gerade durch die Heftigkeit des Anfalls Luft gemacht, benn wir versuchten es am andern Tage einfach mit Ammon. muriat., extract. liquir. und Waffer, und schon nach 12 Stunden fühlte ich mich so erleichtert, daß ich das Mediciniren vergaß. Tropbem war mein Kör= per sehr angegriffen, und ber Doctor rieth mir, meine beabsichtigte Excursion nach den Marabios-Bulcanen, der Luftveränderung wegen nicht länger zu verschieben.

## Iweites Rapitel.

Ein Ansflug nach ben Marabios. — Besteigung bes Bulcans von Telica. — Pabre Banega. — Bulkanischer Boben. — Nachtpraxis. — Eine Entbindung. — Ausbruch zum Telica. — Fall vom Kerbe. — Sicha de Copol. — Erster Anblic des stillen Beltmeers. — Auf dem Bulcan. — Panorama. — Im Krater. — Gefährliches hinabsteigen. — Unsicherer Boden. — Ein versorner Vorderzahn. — Heimstehr. — Bon Tigern zerfressen.

Der padre cura (Ortspfarrer vom Dorfe Telica, welches im Rahon unserer Praxis lag) hatte mich wiederholt ausgefordert über seine Dienste zu versügen, wenn ich auf meinen Ausslügen von Leon einmal eine Tour nach den Maradios-Bulcanen machen wollte. Padre Vanega's Haus war zwar klein, aber gastlich und hatte mir stets eine freundliche Posada gewährt, wenn ich mich in dem armen Orte, mehr por amor de Dios als für Geld, in Bundercuren durch Absührungsmittel und Berordnung einer strengen Diät erging. Des Padres Bater, Don Leandre Banegas, ein ehrlicher, wohlhabender Spießbürger, war zudem unser Haussfreund und hatte mich lieb gewonnen und mich seinem geistlichen Sohn noch ganz besonders empfohlen.

Schon längere Zeit, wenn ich auf meinen Morgenritten, um in den Straffen Leons vom Pferde herab einige der zahlreichen belicaten wilben Tauben zu schießen, ins Freie kam, hatte ich sehnsüchtig nach den Feuerbergen geblickt, in deren Eingeweiden es noch jetzt oft knurrt und brummt, und von denen einige ganz sicher noch dereinst einmal ihre glühenden Massen in die Wosten schleubern werden. Wir gingen, standen, lebten ja hier auf einem Bulcan; ja in Chinandega und jenseits des Dorfes Telica klingt der Boden, auf welchem man reitet, so dröhnend hohl, als ob der Hoteritt des Pferdes über einen mit Holz gedeckten Reller ginge. Die Erdrinde ist hier sehr dünn, und vielleicht schon in einer Tiese von wenigen hundert Fuß mögen die Elemente beginnen, welche periodisch die ganze Gegend rütteln und schütteln.

— Mehrere aus Felsen kommende kalte Quelleu habe ich gemessen, und ihre Temperatur unmittelbar am Ort ihres Aussschissen des dem Gestein + 24 und 25° R. gefunden.

Es war am 24. Januar, als ich in Begleitung Don Leandre's, welcher nach Landesgebrauch seine Shehälfte vor sich auss Pferd genommen hatte, Leon verließ. Da Telica nur zwei kleine Leguas von der Hauptstadt entsernt liegt und der Weg fast immer in einer von der majestätischen Reihe der Bulcane begrenzten reizenden Sdene hinführt, so ritten wir erst um  $4^{1/2}$  Uhr, nachdem die größte Hie schon vorsüber war, weg, und erreichten gemächlich tradend unser Ziel nach  $1^{1/2}$  Stunden. Um der Praxis dei dieser Excursion zu entgehen, ritt ich dicht vor dem Ort in dem Bette des Telicassussen, ritt ich dicht vor dem Ort in dem Bette des Telicassussen, ritt ich dicht vor dem Ort in dem Bette des Telicassussen, ritt ich dicht vor dem Ort in dem Bette des Telicassussen ziemliche Strecke aufwärts, umging so das Oorf und sprengte in voller Carrière auf die am äußersten Ende gelegene Pfarrwohnung zu.

Ein frugales Abendessen (zu welchem ich das Brot, da ich mich schlechterdings an die zähen Maistortillen nicht gewöhnen konnte, von Leon selbst mitgebracht hatte) und eine Hängematte in dem großen Zimmer, welches die gemeinschaftliche Schlafstätte für den Padre, seine Haushälterin, seinen Bater und seine Mutter und meine Wenigkeit bekleibete, ward freundlich gewährt.

Um zeitig wach zu sein, legte ich mich schon um 8 Uhr nieder, hatte mich aber fehr getäuscht, wenn ich eine ruhige Nacht zuzubringen gebachte. Kaum waren meine Augen geschlossen, als Don Leandre mich weckte und mir anzeigte, braußen sei die Dienerin einer Frau, welche meine ärztliche Bulfe in Anspruch nahme, um - die Welt mit einem Unglücklichen zu vermehren. Im Halbschlaf brummte ich. man möge mich ungeschoren lassen, was es mich anginge, ob ein Supernumerarius mehr auf die Welt kommen wollte ober nicht, und bergleichen. Als aber mein gaftfreundlicher Diener bes Herrn im Namen der heiligen Jungfrau an meine Wifsenschaft appellirte und ich inzwischen munter geworden mar, glaubte ich, der ich ftets galant gegen Jungfrauen und noch viel galanter gegen junge Frauen bin, ber Niña Maria im Himmel ihre Fürbitte nicht abschlagen zu dürfen und verfügte mich, die Lenden mit bem Sirfchfanger umgurtet, auf bas mir bezeichnete ärztliche champ de bataille, fest entfcoloffen, den Göthe'ichen Grundfat

Um es am Ende gehn zu laffen, Wie's Gott gefällt,

nicht außer Augen zu setzen.

Ich traf in einer Hitte, auf ben Knieen liegend und eine Cigarre rauchend, die Wöchnerin, und meine ganze Mithülfe bei dem feierlichen Acte beschränkte sich auf ein vielssagendes Pulssiühlen und ein bedenkliches Gesichterschneiden. Die Procedur ging fabelhaft rasch von statten. Eine junge Weltbürgerin sagte mir "duenas dias," noch ehe die Mutster ihre Cigarette aufgeraucht hatte, und wozu meine Anwessenheit bei der ganzen Geschichte nothwendig gewesen ist, weiß ich dies auf diese Stunde nicht. (Die Becken der Frauen sind in diesen Ländern von einer Dimension, daß Schwerssiche geburten zu den Abnormitäten gehören, vielleicht auch weil die Eingebornen die verunstaltende Sitte des Schnürens und eine Menge andern Blödsinns unserer Civilisation, welche die Kraft ganzer Generationen der weiblichen Eitelseit opfern, gottlob nicht kennen!

Ich glanbe, ich habe bereits gefagt, es liege ein Much auf meinen Nächten in biesem schönen Lande. Dit biesem einen total überflüssigen Besuch hatte ich in ein Besvennest gestochen. Die in der trockenen Jahreszeit herrschenden harten Nordostwinde erzeugen Fieber aller Art. und es ging wie ein Lauffeuer durch den Ort, daß der doctor aleman aus Das Haus des Padre verwandelte fich balb Leon da fei. in eine Bolfsversammlung. Ich mußte bis Mitternacht Buls fühlen, die Leute die Zunge aus bem Salfe ftreden laffen und Grimaffen schneiben, und ba ich keine Medicamente bei mir führte, schickte ich die gange Gesellschaft nach Leon meinem Collegen und Socius auf den Hals. allen biesen Berhandlungen schaute ein plump geschnitztes Muttergottesbild, welches zwischen dem Bette des Badre und bem seiner haushälterin aufgestellt mar, auf uns nieber, und ich dankte Gott, daß der Inquisitionsgeist nicht in die Buppe fuhr und sie nicht ein schärferes Examen mit mir anstellte als ber Simplicius Protomedicus Juarez von Leon.

Um 4 Uhr morgens stellte sich mein Führer zu Pferbe ein. Mein Schimmel wurde gesattelt; ich saß auf, und wir trabten in die frische, schöne sternen- und mondhelle Nacht hinaus. Bor uns her lief ein munteres kleines Füllen, das Junge der Stute, welche der Führer ritt. Das kleine Thierschen war uns von großem Anzen, denn es kundschaftete gleichsam die guten und schlechten Stellen des Weges aus und zeigte uns die Hindernisse an, welche bald in ungeheuren Baumstämmen, dalb in lochartigen Vertiefungen der Straße bestanden.

Man hatte mir in Leon gefagt, die Umgegend bes Telica sei reich an Tigern und Tapiren, und ich hatte deshalb bas Doppelgewehr nebst reichlicher Munition an Augeln und Schrot mitgenommen, tam aber nicht zum Schuf, weil feines diefer Thiere fich sehen ließ. Gleichwol bemachtigte sich meiner ein spannendes Gefühl, als wir in den Bald hineinritten, ben wir paffiren mußten, um zu bem Bulcan zu Eine rabenschwarze Finsterniß, nur spärlich burch die Leuchtstiegen, welche hie und da das Laubwerk durchschwirr= ten, umgab uns. Der felten betretene Bfad mar an vielen Stellen verwachsen, und die langen stachelichten Stauben bes Gebufches ritten mir Sande und Geficht blutig; oft auch blieben Hunderte von Kletten an Haaren und Rleidern han-Rachbem mir etwa eine halbe Stunde im Walde geritten waren, fturzte mein Pferd plötlich in ein über feche Jug tiefes Loch, und Rog und Reiter hatten Mühe, fich aus bem Geftrüpp und Pflanzengewirr, mit dem die Grube angefüllt war, wieder herauszuarbeiten, doch blieb ber Reiter diesmal noch im Sattel. Aber an einer andern Stelle, wo der Weg ebener und ber Wald etwas lichter geworben mar, fühlte ich, ehe ich mich beffen versah, einen langen harten Rörper an meiner Bruft, und im Nu war ich von meinem dahintrabenden Bferde wie abrafirt. Ein Baumzweig, welcher queer über den ganzen Weg hinausragte, und den ich in der Dunfelheit nicht feben konnte, hatte mich von meinem Rog getrennt. - Solche und ähnliche Fälle find hier auf Excurfionen gang gewöhnlich und laufen fast immer ohne Gefahr ab. mein Gaul, als er die Laft meines Korpers nicht mehr fühlte, mar so höflich stehen zu bleiben und zu warten, bis ich wieder aufftieg.

Plöglich prakte unser voraustrabendes Füllen zurück. Wir hielten. Gine Carrete versperrte den ganzen Weg. Auf unser Geschrei antworteten endlich einige ferne Stimmen im

Balbe, und nach zehn Minuten tamen einige Arrieros berbei, welche im Busch, wo ihre Ochsen Futter fanden, ihr Nachtlager aufgeschlagen hatten. Die Carrete warb, so weit es gehen wollte, seitwärts geschoben, und mit Bulfe der Machete bahnten wir uns einen Weg an ihr vorüber. Einer der Arrieros lud uns ein, ihm zu folgen, und einen trago (Schluck) chicha de coyol zu trinken. Man führte uns seitwärts in die Busche, und nach einer Biertelstunde des beschwerlichsten Rittes erreichten wir eine Stelle, wo an einem Feuer drei oder vier Eingeborne beim umgehauenen Stamm einer Copol-Balme gelagert waren und aus einem in den Baum gehackten viereckigen Loch mittelst Schilfröhren den fich in dieser Bertiefung gesammelten Saft schlürften. Geschmack bieses Getrantes ift in ber ersten Stunde fauerlich, und die Temperatur des Saftes wol an + 30 Grad R. Nach einer Stunde geht er in Gahrung über, und nach zwei Stunden ift er fuß, prickelnd und mouffirend, wie Champagner, ein köftliches leicht berauschendes Getränk. Go forgt die Natur felbst, daß die faullenzenden Barfüßler dieser Bone Champagner trinfen fonnen!

Als wir weiter ritten, verwickelte sich mein Pferd mit dem Zügel im Gebüsch. Ungeduldig gab ich die Sporen. Das Thier brach zwar durch, aber der durch Nässe und Sonnenbrand mürbe gewordene Zaum zerriß und war völlig undrauchbar geworden. Zum Glück hatte ich es nicht versabsäumt, mich mit mecate (Tauwerk) zu versehen, imsprovisirte mir rasch eine neue Führung meiner Rosinante, und wir ritten weiter.

Die Sternbilber am süblichen Himmel erbleichten; bas Kreuz war am Horizont gesunken, und im Schiff bes Argo erlosch ein Stern nach dem andern. Der Morgen bämmerte, gefolgt von einem purpurnen Saum, dem rasch bie majestätische Sonne nachjagen sollte, als wir eine Savannah

erreichten und durch eine weite Lücke im Gehölz eine mattblaue Fläche dis hoch an den Horizont aufsteigen sahen. Es
war das Meer! das Meer! — — Es war mehr als
das Meer, es war der stille Ocean, in den sich hier meine
trunkenen Blicke zum erstenmale begruben! Eine heiße Sehnsucht der Jugend, geboren in dumpfer Schulclasse, mährend
ein pedantischer Pädagoge sich abmühte, uns Buben die Hauptstädte der enropäischen Könige zu erklären, ausgesogen aus
ben weißen, unbekleksten Flächen des Schulatlasses, — ein
solches Sehnen war gestillt. Es war jene unendliche Fläche
jenseits des Continents, der von der Hubsons-Bai dis zum
Feuerland sich hinzieht und dem atlantischen Ocean die Rotunda der Unendlichkeit bestreitet. Es war die einsame Majestät des stillen Beltmeeres, die aus dem grünen Rahmen
eines tropischen Urforstes mir entgegenwallte!

"La playa!" rief mein Führer.

La playa? ber Strand?! Doch ja, es ift ein Inbier, und mas weiß ber von ber Unenblichkeit! Ich hielt mein Bferd an. Ich fah hinaus in die weite, weite Bafferwüfte, die sich hinzieht um den Erdball, und das Echo der Wogen an biefem Stranbe am Stranbe von Dabagascar branden läßt. 3ch fah hinaus in die blaue Unendlichkeit, welche durch nichts unterbrochen wird, als durch die Infelicharen, die Brofamen ber Schöpfung, die unser Herrgott vielleicht aus den Bahnen gestochert hat, und die auf seinem azurnen Tischtuch liegen geblieben find. — 3ch bin ein schlimmer Heibe, das ist mahr. Aber ich zweifle, ob mein frommer hamburger Freund, A. Gobeffron, in einer Rirche je ein foldes Gefühl der Andacht, der Erbauung empfunden hat, als ich in dem Augenblick empfand, wo ich den Dom bes Himmels fich über das ftille Weltmeer erheben fah; ich zweifle, ob es meinem heibnischen Freunde, Dr. Baumeifter, je gelnngen ift, auf bem schüchternen Wege zur Frühpredigt

in dem Goldschnitt seines Gesangbuches den Gott zu sehen, den mein schwellendes Gefühl in diesem Augenblick mein nannte, das Universum! —

Da gabe lein Buch in ganz Athen, — O ichredliche Berworfenheit! — Man wurde vom Spazierengehn Und von ber Luft gefcheit!

jubelte ich hinaus und ritt weiter ben Bulcanen zu.

Wir befanden uns jest auf einer Kleinen Sochebene. Die hohen Stämme hörten auf und vereinzelt ftanden die Buschpalmen, und zwischen ihren dunkelgrunen Blättern schimmerten hie und da die goldgelben Glodenblüten eines Baumes, den die Eingebornen Tecumajuche (sprich Tekumachutsche) nennen, und deffen Wurzelwort (fo viel, oder fo wenig ich von der indianischen Sprache entbeckt habe) eine göttliche Bebeutung hat. — Das Meer perschwand, als wir um einen Bergabhang berumbogen und wir waren in der vulcanischen Rund umher erhoben sich kleine Regel aus dem Boden, theils mit dürren Grafern bedeckt, theils von friechenden Schlingpflanzen überwuchert. Bu .unserer Rech= ten stieg majestätisch die phramidenartige Spite des Telica in die Höhe. Es ging jest ernftlich bergan. Unsere Pferbe hatten Miihe, fich burch bas Lavageroll und die mit von Wind und Sonne verdorrtem Grafe bebeckten Blode hindurch zu arbeiten und fturzten jeden Augenblick zu Boben. fagen ab, toppelten den Thieren die Borderfuße ausammen, ließen sie grasen und stiegen, umsauft von einem schneibenden harten Nordostwind, weiter bergauf. Da, auf einem Bergarat, entrig mir der Wind meinen Strohhut und führte ihn wirbelnd weit hinweg dem Walde zu, wo er auf Nimmerwiedersehen wahrscheinlich chambre garnie in den Wipfeln einer Ceder genommen hat. Nichts ift den Weißen verderblicher in diesen Zonen als sich unbedeckten hauptes den Sonnenftrahlen auszusetzen; ich band daher mein Taschentuch auf gut spanisch wie eine Nachtmilze um den Kopf und kletterte weiter, gestützt auf den Lauf meiner Flinte, die ich wie einen Bergstock handhabte, deren Lauf sich aber in Folge dieser Handhabung bald am Schaft völlig lockerte, so daß ich das Gewehr auf halbem Wege liegen lassen mußte. Nach einem sast einstündigen, höchst mühevollen Steigen zwischen dem Lavageröll, erreichten mir endlich den Gipfel des Verges, die letzte Strecke von ungefähr 10 Minuten auf einem kaum zwei Fuß breiten, rechts vom Abhang des Bulcans, links vom Krater desselben begrenzten Grat sast kriechend zurücklegend.

Ich hatte beim Steigen den Blid weder rechts noch links gewandt, um mir den Totaleindruck der Aussicht vom Gipfel nicht zu schwächen. Ich blickte jetzt nach allen Richtungen der Bindrose und will es versuchen, meiner schwachen Veder die Last der Beschreibung aufzubürden von dem Bilde, welches ich rund umher sah.

Vergleichen konnte ich nicht. Was ich bisher gesehen, den Rigi, das Faulhorn, das Berner Oberland, die Urner, Wallifer und Baadtländer Alpen, den Montblanc, die Verge Oberöfterreichs und Salzburgs, die romantischen, vom Ocean bespülten nordischen Felsen des schottischen Hochlandes, das alles weicht im Charakter so völlig von dieser Scenerie ab, daß ich im Gedächtniß vergebens nach einem Anhaltspunkt zum Vergleichen suche. Ich schreibe ab, was ich, oben auf der Spitze des Bulcans, hart an meinen braunen Führer gedrückt, auszeichnete.

Ueber die grüne, sonnige Ebene von Leon hin, über eine von Süden nach Rorden sich hinziehende, leicht bewaldete Hügelreihe, welche diese Ebene begrenzt, hinweg, schweift der Blick, und das Auge fällt auf den Pacific, welcher fast den britten Theil des Horizonts einsäumt mit dem Saume der sichtbar

geworbenen Unendlichkeit, - bem Meere! Bie Gilberfaben schlängeln fich bie im Glanze ber Sonne glitzernben Flüßchen burch die bunkelarune Cbene nach bem Ocean, wo fie in ein Meer von funkelnden Diamanten verschwinden. Rach Nordweften zu fällt die erwähnte Sügelfette ab, und die unterbrochene Chene erftreckt fich bis Realejo. Gin Schiff, ein weißer bauschiger Fleck läuft so eben aus. Bon bort an zieht ein lichter Schaumgürtel fich längs ber ganzen Rufte bin. Es ist die Brandung am Strande bes Meeres. -Beiter süblich bis nach Südost find wir umgeben von Rratern und vulcanischen Regeln. Da ist die Sta. Barbara, in beren Schlund wir hineinsehen konnten. 3mischen biefem Berge und ber Ebene von Leon ift ein Theil bes schönen. Managuafees fichtbar, die Sta. Barbara unterbricht bas Bilb, um es auf ber andern Seite bes Berges wieder erscheinen zu lassen, wo ber See zwischen biesem und einem andern Feuerberg abermals, endlich zwischen letterem und bem Momotombovulcan zum drittenmale fich unferen Blicken barbietet. Ueber die Waldflächen, welche sich den Managuasee entlang giehen, in weiter blauer Ferne ragten die beiben Spiten ber Bulcane der Insel Omatevec im Nicargauasee hervor.

Jetzt aber nach Nordoften! Das Land erscheint zerrissen und durcheinander geworfen, als habe erst gestern die zerstörende Gottheit Bulcans ihren Polteradend mit der Benus geseiert. Tausende von Bolcancillos und Fumarolen springen aus dem Boden hervor; wild zerrissene Schluchten solgen stusenweise auseinander; ausgebrannte gähnende Arater bekunden mit scharsen Zügen die Wuth der zerstörenden unterirdischen Fenerkräfte. Zerplatzt, gedorsten, gebrochen, geschleudert und zerstampst scheint die ganze Gegend, die sich die wilde Landschaft in die versöhnenden bläulichen Tinten der sernen Berge undekannter Landstriche verliert.

Endlich nach Rord = Nord = Oft schließt sich das herrliche Panorama mit dem schlanken Kegel des El Biejo, in dessen Innern noch jetzt der Hauptherd der Erdbeben ist, und das ermüdete Auge ruht wieder auf der weichen Fläche des stillen Weltmeeres von seinen Anstrengungen aus. — —

Bisher hatte mich das Bilb der Ferne noch nicht das Bilb in unmittelbarer Nähe beachten lassen. Hart zu unsern Küßen lag der Krater des Bulcans, der wie fast alle Feuersberge Centralamerikas nach Nordosten zu abfällt, also der atlantischen Seite zugewandt ist. \*) Die Krateröffnung, deren Wände überall schroff und steil dis zu einer Tiefe von 40 bis 120 Fuß verschiedentlich abfallen, hat ungefähr eine viertel (engl.) Meile im Umkreis. Ans dem Boden drangen an zahlreichen Stellen dichte Wasserdüpengespenstisch in dem

<sup>\*)</sup> Die Krater sämtlicher Bulcane von Nicaragua und Costarica liegen dem Osten zugewandt, und haben die Eruptionen meistens diese Richtung genommen. Die schöne konische Form mancher dieser Feuerberge, welche sie, von der Westlisse aus gesehen, darbieten, zeigen sie von Osten aus betrachtet nicht. Dier zeigt sich eine vom Gipfel absallende Thalössung (der Krater), ungefähr als wenn man einen Zuckerhut an der Spitze schräg abschlägt. Bei einigen Bulcanen, wie z. B. dem fortwährend thätigen Aurrialda in Costarica, beginnt der Krater erst ungefähr tausend Fuß unterhald des höchsten Grats, und dieser Werg, der, von Südwest gesehen, die Korm einer abgestumpften Bytsemide hat, zeigt von der entgegengesetzen Seite eine unregesuchigig zerrissene Form, und seine vier oder sins Krater scheinen den ganzen Verz zersessen, und seine von der den Krater scheinen den ganzen Verz zersessen vulcanischen Aber an, welche in den Antillen das karaibische Meer umfäunt. Erdstöße im Innern von Costarica z. B. werden zleichzeitig auf manchen der westindischen Inseln der zerspikt. Dagegen zuben die Vulcanischen von Ricaragua weniger oder seinen Zusammenhang mit der submarinischen Aber, und die Erschütterungen siehen außer Beziehung zu einander. Der San Inanssuß, welcher die Anden vollständig durchschneider, scheint zugleich die Grenze zweier vulcanischer Borrathekammern zu sein. In Erdschönden von Costarica auf das Eand anstiben.

ganzen Kessel sich umhertrieben, bis sie sich aufsteigend in der Luft verslüchtigten, noch ehe sie den Kraterrand erreicht hatten. Mein Führer erzählte mir, ein Landsmann von mir, den er ebenfalls hierher geleitet, habe ihm gesagt, der Bulcan enthalte Silber. Der Landsmann hieß Don Julio. Nach der Beschreibung, welche mir der Führer von ihm gab, konnte es niemand anders sein als Professor Julius Fröbel. Und er war es in der That, wie ich später in Leon ersuhr, der vor mir nicht nur den Bulcan bestiegen hatte, sondern auch, wie mir der Führer sagte, in den Krater selbst hin abgestiegen war.

Es ift ein eigenthumliches Befühl, wenn man in fernen Bonen unbekannter gander auf einem einsamen Bunkt in den Wunderwerken ber Natur sich im Geifte plötlich einem alten Befannten gegenüber fieht. — Der Boben, auf welchem wir stehen, gewinnt bann etwas heimisches, und wie jeder Leckerbissen besser schmeckt, wenn man ihn zu zweien genießt, so ift auch die Erinnerung und bas Bewußtsein, mit einem Bekannten an einem Tisch ber Schöpfung sich gefättigt zu haben, wohlthuend. Burich und bas "literarische Comptoir", der von Frobel redigirte "Schweizerische Republifaner", Bermegh, Ruge, Feuerbach, Batunin und andere philosophische und revolutionare Geftirne erfter Größe. als vorübergehender Zugvogel dann und wann Otto Wigand aus Leipzig, endlich ich felber, der ich in jenem Rreise bes Zukunftsolymps mehr tolerirt wurde, als bag ich bagu gehört hatte, benn ich hatte mir meine Sporen noch nicht burch eine mislungene Hamburger Revolution verdient. Bier Jahre schöner Jugendzeit im Lande der Alpen fahen mit mir hinab in den Krater des mittelamerikanischen Bulcans von Telica. Ja, solche Momente mit ihren Contraften find die mahren Sochgenüffe des Lebens, die der nicht kennt, der, wie die

dimension remains

Raupe am Blatt, sich von seiner Scholle nicht getrennt hat, bis er fie — kahl gefressen.

Fröbel war also da unten in dem Hexenkessel gewesen? Nun, dann kann ich auch hinunter, obwol ich die Möglichskeit, ohne fliegen zu können, nicht einsah.

"Vamanos abajo!" rief ich bem Führer zu.

Er führte mich an eine Stelle, wo ein kleiner Mimosenbaum an einem spaltenartigen Einschnitt im Araterrande stand, befestigte das eine Ende eines langen Strickes an den Stamm des Baumes und ließ sich an dem Tau langsam hinuntergleiten, die Füße an die Borsprünge des Gesteins stügend. Ich gestehe, mir war nicht ganz behaglich zu Muthe, als ich, nachdem ich meine Schuhe ausgezogen und dieselben in den Arater hinabgeworsen hatte, weil ich darfuß besser hinunter käme, wie der Führer sagte, nun am Rand des lockern, nachgebenden Gesteins stand, das Tau ergriff und mich auschickte abwärts zu schweben. In die Tiese hinabblicken und mir die passenden Stellen aussuchen, wo ich den Fuß hinsetzen konnte, war nicht möglich, denn ein vorspringendes Geröll verbarg jede Ausssicht auf den saalen Weg.

Indeß ich war so weit und mußte weiter. Der Führer stand wohlbehalten unten. Auch wußte ich, daß auf diesem selben Wege der Schwefel aus dem Berge gefördert wird. Ich stieß also mit dem Fuße ab und baumelte in der Luft. Das Hinnnter ging rascher und leichter als ich erwartet hatte. Ich gelangte in einer Tiese von circa 30 Fuß auf einen Hausen lockeren Lava- und Steingerölls und konnte ohne Hülse des Strickes weiter kommen. Ohne Schwierigkeit ging es freilich nicht ab dabei. Ueberall brach und gerieth die Schlacke ins Rollen. Ich hatte zum Glück nicht unterlassen, mich wieder zu beschuhen, und als wir endlich über Schutt und Lava unten ankamen, wurde der Boden brennend heiß, und überall quollen dichte heiße Wasserdämpfe hervor, sobald der

Huß die zitternde Oberstäche der Erdrinde berührte. Diese Dämpse traf ich völlig geruchlos an, doch sollen sie nach der Bersicherung meines Führers, wenn Erdbeben stattgefunden haben, stark nach Schwesel riechen (como huevos, wie Eier, brückte sich der Mann aus).

Die Wände bes Rraters waren fast an allen Stellen mit einer biden grau verwitterten Bimfteinkrufte überzogen, gerade als ware sie mit schmutzigem Blumentohl bedeckt. Der Schwefel, den wir in kleinen Studen antrafen, in völlig reinem Zuftande, ohne irgend welche Beimischung. 3ch glaube, er ift bas nunmehr ganglich ifolirte Product von Eruptionen, welche lange vor der Zeit stattgefunden haben, ehe ber Telica ein Volcan de agua geworden ift, wofür er gegenwärtig gilt. Ich habe ben Krater, an ben Felswänden entlang fletternd, genau untersucht, traf aber nirgend eine Spur glühenber ober thätiger Lava. Dagegen wird der Boben nach dem Mittelpunft zu weicher, geht in einen heißen, feuchten Mergel über, auf welchem große Felsblöcke tief hineingebrückt ruben. Ich suchte, trot ber Warmung meines Führers, weiter nach der Mitte zu bringen, indem ich von Stein zu Stein sprang. Jedesmal schien fich ber feste Bunkt, auf welchen ber Tuf sich stützte, dann tiefer in die Erbe zu finken und die wirbelnden Dampfe wurden bichter. Fast ganz in der Mitte des Kraters sah ich, oder glaubte es zu sehen, eine rundliche Deffnung, über welcher die erhitzte Luft zu zittern schien. Ich wollte auch diesen Punkt in Augenschein nehmen, und da der Boden ein festeres Anfeben gewann, that ich einige Schritte auf ber Mergelfrufte meiter.

Plöglich brach ich ein und sank bis über die Hüften in einen heißen Matsch. Noch rechtzeitig hatte ich so viel Befinnung, mich rückwärts zu Boden zu werfen, um dem tückschen Morast eine größere Fläche entgegenzusetzen, und mein brauner Filhrer, der mir gefolgt, faßte mich am Aragen und entriß mich dem quatschenden Boden, der mir Wolken von glühenden Dämpfen nachqualmte. Wol versuchte ich noch an mehreren anderen Stellen dis zu dem erwähnten Loch vorzudringen, aber überall traf der prüfende Stock, dessen ich mich jetzt, vorsichtiger geworden, bediente, einen bodenlosen heißen Brei, in welchem ich nicht Lust hatte, zur Ehre der Wissenschaft gesotten zu werden.

Meine armen Beine schmerzten empfindlich. Die glübenden Sonnenstrahlen, welche sich in dem Bergkessel versingen, die heißen, durch meine bodenwühlerischen Fußtritte dichter gewordenen Dämpse, und ein fürchterlicher Durst, der sich einstellte, machten ein längeres Berweilen im Krater zur Unmöglichkeit. Der Schweiß rieselte aus allen Poren, das Blut schlug in den Arterien der Schläfen und drohte sie zu zersprengen. Wir traten den Riickweg an.

Mit unfäglicher Mühr - ber angeftrengte Ritt nach einer fast ichlaflosen Nacht, das noch anstrengendere Steigen, endlich ein nüchterner Magen, das alles konnte mich wol matt machen - erreichten wir die Stelle wieder, wo ber Strick herunterhing. Das Hinauf war noch zehnmal schwieriger als bas hinab. Meine Rrafte maren erschöpft. Wenn ich, mich mit den Händen aufwärts ziehend, versuchte ben Bug an irgend einem vorspringenden Steinchen zu ftuten, fo brach die lodere Oberfläche der Kraterwand, und ich baumelte wieder zwischen himmel und Erde. Drei- ober viermal ruhte ich aus, indem ich in einer Spalte à la ramonour ben Micken gegen die eine Wand, die Füße gegen die andere ftemmte. Aber auch bas bauerte nicht lange. Die Wand löste und pulverifirte sich unter bem Druck meines Körpers und ich war wieder auf die Boltige angewiesen. Mehr aus Inftinct als mit Bewußtsein turnte ich weiter. 3ch sah nichts mehr, aber ich glaubte die herrlichste Musik zu hören und mir war, als arbeitete ich mich nach deren Tact aufwärts. Einer Ohnmacht nahe fiel ich, endlich oben angelangt, auf den Boden in das sonnenversengte Gras auf den Rücken, und die Brust arbeitete wie ein Blasedag, und ich hatte bennoch ein Gefühl, als müßte ich ersticken. Mein Führer goß mir erst einige Schlucke Landesbranntwein aus Zuckerrohr (einen Rumfusel) in den Hals, und gab mir seine Ralabasse mit Wasser zum Trinken, die ich sicher um einige Bouteillen ihres Inhalts leichter machte und wie neubelebt sprang ich dann wieder auf die Füße.

Aber was war bas? Das Blut lief mir zum Munde heraus. Ich hatte es gar nicht bemerkt, baß ich in meiner Kletteragonie in einem Moment felbstvergessenen Umherbausmelns mir — einen Oberzahn an den scharfen Bimsteintuffen eins, oder richtiger gesagt, ausgeschlagen hatte. Der Zahn liegt unten im Krater, und der ehrliche Finder, resp. Wiederbringer erhält von mir eine angemessene Belohnung.

Wir setzten uns, mein Führer und ich, dos-à-dos an den Rand des Kraters, ich das Auge dem herrlichen Ocean zugewandt, der jenseits der lachenden Sbene stolz vor mir am Horizont in die Höhe stieg, und pflegten des Leibes mit Speise und Trank. Dann ward der unvermeidliche Puro angezündet und ich schwelgte noch ein Stückhen in allen den Schönheiten, welche die Natur hier um uns her aufgerollt hatte.

Und dann? — Auch dieses Bild ift eine Leiche in meinem Dasein geworben und lebt nur noch im Elhsium meiner Erinnerung fort. Gesehen und weiter! Es bleibt an allem ein Stück von dem Dinge hängen, das man unsere Seele nennt, und zuletzt bleiben wir selber an einem Stück hängen und sind todt. Und wenn uns die Fische im Weere und die häßlichen schwarzen Zapiloten des Himmels, diese Nasgeier, die aussehen wie gesiederte Pfassen, nicht

fressen, dann werden wir in ein ekelhaftes schwarzes Loch in dieser schwenen Erde geworfen, die wir so sehr geliebt, die ums eine so charmante Herzallerliebste gewesen ist, und die wir leider nicht mit ins Grab, leider nicht mit in den Himmel nehmen können. —

Unsere Pferde hatten sich in ihrem gekoppelten Zustande nicht weit entfernt. Sie standen beim umgehauenen Stamm einer Cohol-Palme, und ehe wir aufstiegen, labten wir uns noch einmal nach herzensluft an dem köstlichen Naturschampagner.

Ein ländliches Mittagsmahl wartete meiner im Hause bes Padre in Telica. Der Führer segnete mich im Namen aller Heiligen, als ich ihm einen Goldbollar gab, und während ich dinirte, ließ ich durch einen Telicaner, welcher gerade nach Leon ritt, meinem Reisegefährten meine baldige Ankunft melden.

Es versteht sich von selbst, daß die Patienten auch diesesmal wie ein Heuschreckenschwarm über mich hersielen. Allein
ich erklärte dem Padre, wenn die Jungfrau Maria selber
vom Himmel herunter käme und ihre Fürbitte direct statt
per procura einlegte, außer Stande zu sein, der leidenden
Menschheit beizuspringen, sintemalen ich höchst selbst in einem
so hinfälligen Zustande mich befinde, daß es mir mmöglich sei,
einen Patienten zu befriedigen. Der Padre sah das ein und
schickte die Leute zu meinem Heil und nicht zu ihrem Schaden wieder nach Hause und ich trat, meinem freundlichen
Wirth dankbar die Hand brückend, den Heimweg an.

Als ich in unserer Behausung eintraf, fand ich alle compadres und comadres der Nachbarschaft versammelt; der Doctor hatte sein bestes, am wenigsten verrostetes chirurgissches Besteck auf unserem Apothekertisch liegen; dieses nebst Pflaster, Binden und Charpie lächelten mir zum Willsomm entgegen.

"Zum Kuckut!" bachte ich, "was geht benn hier vor? bas sieht ja aus, als sollten hente noch ein paar Arme und Beine abgeschnitten werden."

"Nun!" rief mir der Doctor entgegen, "es ift also boch alles gut abgelaufen!"

"Pobreci—i—i—to!" riefen die compadres und die comadres.

"Abgelaufen? — was?" fragte ich verwundert.

"Heiß hergegangen scheint es zu sein!" lachte ber Doctor und fühlte und befichtigte mich, als ich eben abgestiegen war, meinem Schimmel einen leichten Klaps mit der Beitsche gab und ihn so in den Hof jagte.

3ch erfuhr jett zu meinem Erftaunen, dag ber Indianer aus Telica, dem ich aufgetragen hatte meine Ankunft zu melden, und welcher mein Deshabille nur flüchtig gefehen, erzählt hatte, ich ware auf dem Wege nach dem Bulcan von Tigern angefallen und fürchterlich zugerichtet worden. Allerdings hatte ber Aufzug, in melchem ich mich präsentirte, etwas zerrissenes und sah stark nach gräßlichen Abenteuern aus. Der mit einem Tuch verbundene Ropf, bas aus der Zahnlücke reichlich geflossene Blut, welches mir Sand und Rleider mit rothen Flecken befubelt hatte, die blutigen Spuren von Dornen an Gesicht und Handen; bagu bie an einer ber Schultern gerriffene Jade und Bembsarmel, welche in klaffenden Feten herunterhingen (bas Malheur war mir beim hinaufflettern aus bem Rrater zugeftogen), ferner ber unterwege am Lauf gebrochene Flintenschaft, enblich auch der schauberhafte Zustand, in welchem sich das Zaumzeug meines Pferdes befand, hatten es mir leicht gemacht, für die Erzählung eines Tigerkampfes gläubige Zuhörer zu finden, und zwar um so leichter, als die Gegend um den Bulcau herum bei den Eingebornen in der That wegen der zahlreichen Bertretung jener bunten Gesellen aus dem Ratengeschlechte verrufen ift.

## Behntes Rapitel.

"No hai!" — Trägheit der Eingebornen. — Bergleiche. — El Pilar del Odispo. — Reizendes Bad. — Don Franzisco Castellon. — Etwas Mitrostopie. — Marcello und Marceline. — Contrebande. — Nach der Bestätiste. — Pojultega und Chichigalpa. — Anglosächsische Racenvereblungsversiche. — Gelang für Pservefuter. — Restlister Begweiser. — Berguchung. — Kealejo. — Der Hafen. — Der Schnuggel glück. — Berirrung. — Eh in an de ga. — Don Julio Balte und Don Pablo Sisenstial. — Capitain Martini. — Ein Erdbeben. — Sinladung nach Costarica. — Ein paar Räubergeschichten aus Ricaragua. — Pro et contra. — Zurück nach Leon. — Ausschied von Alejandro de Humbold. — Contragua.

Die Excursion hatte meinen Körper gestählt, meinem Geist die Slasticität wiedergegeben, welche Klima und Lebens-weise mitunter schon zu erschlaffen drohte. Es war Grundsatz bei und, mit dem ersten Schein des Tages unser Lager zu verlassen. Die erste Morgenluft, welche wir einathmeten, war ein Genuß für und. Gegen 9 Uhr aber stellte sich die Hitze, wachsend bis 3 Uhr nachmittags, ein. Hatte sich der Körper insoweit an das Klima gewöhnt, daß die Transpiration dauernd und eine leichte, angenehme Hautthätigkeit geworden war, so fühlte ich doch noch immer, je höher die Sonne stieg, eine gewisse Mattigkeit in den Gelenken, und häusig verwünsschte ich Praxis und Patienten, wenn ich mich abquälen mußte, jene nichtswürdigen China-Eisenpillen zu drehen,

beren rebellische Substanzen sich weigerten, unter meinen Fingern die Rugelform anzunehmen. Eine Dase in der Wüste des täglichen Brotverdienens bilbete die Zeit des zweiten Frühftücks. Dies bestand zwar nur in Brot und Früchten, und in einem Hikaro Tiste, erfrischte den Körper aber gerade seiner Einsachheit wegen am meisten. Leider trat in diesem fruchtreichen Lande nur zu häusig Mangel an Früchten ein, denn die Trägheit der Eingebornen weicht nur dem grimmigsten Hunger, und die Natur ist auch hier trotz ihres verschwenderischen Characters noch nicht so gütig gewesen, sich dazu zu verstehen, die Orangen, Zapoten, Platanen und Ananas selbst auf den Marktplatz zu bringen, und häusig kehrte unser ausgeschickter Marcello mit der Nachricht von der Plaza zurück: "No hai!" (Es gibt nichts.)

Ich glaubte enblich, ein praktisches Mittel entbeckt zu haben, mich regelmäßig mit Früchten versehen zu können. Unter unsern Patienten befanden sich manche, welche, obgleich muy pobre (sehr arm), in ihrem solar (Garten) die schönsten Zapotens, Orangens und Anonenbäume hatten. Mit diesen Leuten schloß ich einen Contract, daß wir sie umsonst behandelten und sie die Medicinen mit 50 pCt. unter dem Werth mit Früchten bezahlen sollten, nach denen sie nur die Hand auszustrecken brauchten, um sie nicht am Baume — versaulen zu lassen. Aber das Handausstrecken war es eben, auf welches ich nicht gerechnet hatte. Man streckte die Hand aus, um sich den Puls sühlen zu lassen, aber nicht, um uns mit den Gaben der Natur unsere Arzneien zu bezahlen. —

War unfer Tagewerk vollbracht, bann genossen wir gegen 8 Uhr einen bünnen Thee und ein Stück trockenes Brot; jeber legte sich in seine Hängematte, und wenn wir nicht gerade Besuch von einem Don ober einer Dona hatten, plauberten wir, rauchend, bis uns die Augen zusielen und

bas Bewieher ber Pferbe bas herannahen ber regelmäßigen Spitbubenvisite verfündete. Es war eine Art Zigeunerleben. welches wir führten, und gleichwol hatte es feinen Reig. Wie oft sprachen wir nicht ben Wunsch aus, unsere europäischen Freunde auf einige Stunden bei une ju feben! Wie häufig fetten wir uns nicht im Gedanken in die Oper gurud, in die Clubs und Gesellschaften der Civilisation! Richt, dag wir Beimmeh empfanden, benn bas Gefühl ber Unabhängigfeit, welches uns beiben Spielballe bes Schickfals befeelte, mar ju gewaltig, um ein folches fentimentales Gefühl auffommen ju laffen, aber ber gebilbete Mensch liebt es nun einmal, fich die Gegenfätze des Lebens porzuzaubern, und in den milben Jasminkranz ber Gegenwart einige zahme Rosen ber Bergangenheit hineinzuflechten. Doch ich will aufrichtig fein, es gab einen Moment, ein Thema, beffen Berührung auch uns verwilderte Abenteurer weich stimmte.

Es waren die Frauen. Die herrlichen weißen Frauen, mit denen man selbst Dummheiten und Albernheiten plaubern und doch die Zeit dabei todtschlagen kann. Sie werben es sich nicht haben träumen lassen, daß sie der Gegenstand häufiger Reminiscenzen unterm 12. Grade nördlicher Breite waren; daß den Getreuen wie Ungetreuen, den Schönen und Häßlichen Gerechtigkeit widerfuhr. Wenn wir auf dies Kapitel, — das beste im Leben — zu reden kamen, dann schaukelten die Hängematten heftiger, und gewöhnlich schloß die Unterhaltung mit einem sehnsüchtigen Seufzer.

Die Raten ichienen uns alle grau, Die Beiber alle Selenen!

Wann man nämlich mehr verlangt als die Schale eines gesteiften Unterrocks und ihren braunen Kern, wenn man es weiter gebracht hat als bis zum gewöhnlichen Lebemann, dem eine Tänzerin oder dergleichen genügt, wenn man verslangt, von dem andern Geschlecht selbst mit Geist und Manier—

betrogen zu werben, bann ift bie Enttäuschung in diesen gandern fürchterlich. Es schlummert tein göttlicher Funte in diefen dunkeln Bullen, der fich zur Flamme anfachen ließe. Poesie liegt hier nur in der Natur, die Menschen, und vor allem die Beiber find unorthographische Brofa. die schöne spanische Sprache klingt wie der Jargon einer Röchin. Ich glaube, wenn ich bas Malheur haben follte, mich hier zu verlieben, meine ganze Routine brachte es nicht weiter, als eine etwaige Liebesertlärung zwischen zwei Bemerfungen über bas Wetter anzubringen, eine Dummheit, zu welcher ich in Europa viel zu viel Geift befiten murbe. Hier aber ift fogar ein fentimentaler Apotheter eine Unmöglichkeit. 3ch tenne hier einen Roman, in welchem Untreue, Flucht, Hindernisse, Fehltritte, furz der ganze Apparat einer Novelle vorkommt, und in bem mir felbst eine episodische Rolle als Genius der Liebe zugemuthet wurde. Aber er spielt unter Deutschen, und er ift noch nicht zu Ende, und ber vorausfichtlich teineswegs verfohnende Schlug verbietet mir, meine fpottelnde Feder baran ftumpf zu schreiben, gang abgesehen bavon, daß man in folden Punkten biscret fein muß. Es geht mir hiermit wie mit fo vielen anderen Erlebniffen. Man barf nicht alles fagen, was man erfahren hat, und muß oft das Befte und Pikanteste verschweigen. - -

Seit einiger Zeit hatten wir einen Babeplatz, ben wir regelmäßig jeden Morgen besuchten. Es war der sogenannte Pilar del Obispo, und sag dicht bei Leon auf einem wasdigen Terrain welches der Nutznießung des jeweisigen Bischofs gehört. Alle Spuren deuten darauf hin, daß hier zur Zeit, als Nicaragua noch das Paradies des Mahomed hieß, ein stattlicher Park gestanden hat. Mitten in einem vom Unterholz gelichteten Forst liegen am Abhang eines Berges, wo dicht nebeneinander zwei Bäche sließen, zwei steingemauerte, jetzt ziemlich verfallene Badehäuser, deren jedes ein Bassin

mit Felfengrund befitt und eine Reine Borballe jum Ent-Das Baffer ftromt burch bie Localitäten platschernb und murmelnd, und der ganze Ort fieht aus wie die Ruine ameier kleinen verschwiegenen Benustempel. Die Babebaffins find oben offen, aber hoch darüber wölbt sich der prachtvolle grime Balbachin bes Walbes, und die in einander verschlungenen Zweige ber Bäume bilben ein schattiges Dach. manche Tollheit und Thorheit mag hier vor einem Rahrhundert von den geistlichen und weltlichen Caballeros begangen sein! Der Ort ist wie gemacht bazu; eine petite maison im Balbe. Er ift jest verfallen, wie alles, mas an bie alten Zeiten erinnert; die Fliesen auf dem Grunde des Bobens sind mit einem biden Schlid überzogen, und zahllose kleine Fischchen, welche unangenehm auf ben Rörper bes Babenben stoßen, muß man zuvor verjagen durch minutenlanges Schlagen auf das Wasser, ehe man fich bem fühlenben Element hingeben barf. Dann aber ift bas Bab in biesen Pilars so erquidend, daß man nur mit Miche fich bem wonnigen Sprubeln bes Baches entziehen tann. öbe und wird von ben Eingebornen wenig ober gar nicht besucht. Die einzige Gesellschaft, die wir hin und wieber antrafen, war ber ehemalige Minister von Nicaragua und bas Saupt ber fogenannten bemofratischen Bartei. Don F. Caftellon, ein langer, hagerer, aber gebildeter Caballero, welcher wirklich einigermaßen an die Classificität ber altkaftilischen Granden erinnerte, beren nichtsnutgige junge Sohne f. 3. unter die Conquiftadoren gingen. Castellon mar ber erste Nicaraguenser, ben wir tennen lernten, welcher von ben Institutionen ber Bereinigten Staaten mit Begeifterung sprach.\*) Doch sprach er sich sehr vorsichtig aus, wie jeber thut, wenn er conspirirt und alter als 25 Rahre ift. Sein

<sup>\*)</sup> Er war es, ber fpater gegen ben conservativen Prafibenten, Don Fruto Chamorro, Baller und die Flibustier zu hulfe rief.

gegenwärtiges Beftreben ging babin fich popular zu machen, um fpater möglich zu werden. Doch war er fo ehrlich, einzugestehen, baf fein Land ohne frembe ben Stamm neubelebende Ginwanderung, verloren fei. Sätte ich Luft gehabt Bolitif zu treiben, bier mare mir die ichonfte Belegenheit geboten worben, benn ber eble Don, als er borte, bag ich mit einem Empfehlungsbriefe an ihn verfehen fei, wurde taglich mittheilender, und lud mich fogar ein, ihn auf feiner Bacienda an der Grenze der Nachharrepublit San Salvador zu befuchen, wo ich biverse capacidades del pais - höchst mahrscheinlich Berschwörer — tennen lernen follte. Da ich aber nicht bierher gekommen war, um Nicaragua glücklich zu machen, fo refusirte ich, und es ift meine eigene Schuld, wenn ich in diesem Augenblick nicht Minister geworben, ober an irgend einem Baumast gehängt worden bin.

Unfer Aufenthalt in Leon hatte bereits fünf Wochen gedauert, als endlich eines schönen Tages eine Carrete von Granada mit unfern Effecten eintraf. 3ch hatte meine Sabseligkeiten schon langft mit ftoischer Gelassenheit verloren gegeben, benn abgegangen war ber Fuhrmanu unmittelbar am Tage nach unserer Abreife. Bu gleicher Zeit war auch mein Daguerreothpapparat mit eingetroffen, allein ba ich diefer Runft nicht bedurfte, um mich durchzuschlagen, fo ließ ich den Raften unangerührt. Defto eifriger benutte ich mein gleichfalls mitgetommenes Mitroftop, benn ber naturwiffenschaftliche Dilettantismus war mir ber liebste Zeitvertreib in meinen Mugeftunden, und bie Welt im Rleinen gu ftudiren ift ein dankbareres Feld als die Welt im Großen ju reformiren. Der alte Streit über die genaratio aequivoca murbe auch von uns beiben Leibensgefährten hervorgeholt. Ich habe mich nie fo recht von dem Glauben an dieselbe emancipiren konnen, trothem ein Mann, den ich hoch verehre, Carl Bogt, in feinen berühmten zoologischen

Briefen sie entschieden verwirft. Mir genügt in der Wissenschaft das, was wir sehen und wägen können, aber nicht der negative Beweis, und es krabbelt so manches hier auf Erden herum, was erweislich nicht aus dem Ei gekrochen ist. Zu meinem Erstaunen sand ich unter anderm, daß ungeachtet einer vollkommen anderen Zone und Vegetation gewisse Aufgusthierchen, wie Monaden, Antatorien 20., vollständig und genau dieselbe Form und dieselbe Größe hatten, kurz dieselben Thierchen waren, welche sich in unserem europäischen Norden in analogen Flüsssigkeiten bilden.

Wo immer ich ben Stoff hernahm, ftets zeigten fich gemiffe Repräsentanten einer Gattung, und ber Schlug, bag diese, auf der niedrigften Stufe stehenden Wesen bas erfte Auftreten ihres Dafeins einem demifchen Brogeg verbanten, darf mindeftens nicht imbedingt verworfen werden. Jedenfalls mußten bie Atome, welche als Thierkeime die Luft immerhin erfüllen mögen, von dem hiefigen Rlima anders afficirt werden, als von dem nordischen, und ob nicht jene Reime vielmehr gur Urzeugung nothwendige chemische Stoffe ftatt animalischer enthalten, burfte auch nicht so unbedinat in Abrede gestellt werden. Nun, vielleicht gibt uns die Wisfenschaft bald eine befriedigende Antwort, welche bann freilich auch zur Wiederannahme ber Stufenleiter in ber animalischen Schöpfung führen muß, die Affen zu Ehren bringt und ben Neger parterre im Amphitheater ber Philantropie ftellt. - Quien sabe! - Der Berftand brängt mir in biefen Ländern ohnehin fo manches auf, worüber mein Gemuth noch vor feche Monaten den Stab würde gebrochen haben. Art und Entartung, Autonomie und Reflectirungturg: wir Menschen find feine Götter, sonbern Producte aus der großen Werkstatt der natura naturans, der hervorbringenden Schöpfung, und wenn man auf einen Esel einen englischen Jokei setzt, er bleibt immer equus asinus und wird trot Peitsche und Sporn kein equus caballus.

Equus asinus Marcello wird mit jedem Tage folimmer. Der Bursche fteht seit einiger Zeit früher auf als wir, und dafür muß ich ihm immer aus meinem Porte-Monnaie ein paar Realen bezahlen und — weiß es selbst nicht, benn er überhebt mich dieser Mühe. Ein paarmal erwischten wir den Monsieur auf frischer That, und er frühftudte bie famoje Tapirpeitiche. Da stellte er fich einst por ums hin und bedauerte, une verlaffen zu muffen. war einmal Schufter gewesen und beabsichtigte, ju feinem Meister zurückzukehren. Er that es, kam aber am andern Tage wieder und meinte, es sei doch besser, Caballeros ju patrones zu haben, als einen hombre del pueblo (Mann aus dem Bolke). Uebrigens mar er ein naiver Spisbube, und als ich einst mein Bedauern aussprach, bag ein Baum voller reifer Orangen eines nachbars nicht auf unferm Sofe ftünde, erklärte ber brave Diener fich bereit, à robar algunos (einige zu ftehlen). — Ein andermal hatte ber Taugenichts, welcher im offenstehenden Nebenzimmer schlief, seine Berzallerliebste eingelassen, und als wir fluchten und wetterten, meinte er gang treubergig, bie Nina (ein Scheusal mit einem Weichselzopf) stelle er ja auch zu unserer Disposition. — Das Aergern hatten wir verlernt, mit einem "voyase maldita p-a sin verguenza!" wurde die Marcelline unsers Marcello an die Luft gefett, und die Folge mar, dag Marcello Nachtwandler wurde und auskniff. Wir zwangen ihn hierauf, draugen im Corridor zu schlafen und hatten, so lange er dort haufte, die Genugthuung, daß die anderen Spithuben weniger zudringlich murben. Sein Liebchen aber besuchte ihn jett bort auf bem Bege ber eingefturzten Mauer, bis wir in einer Nacht burch ein jammerliches Gebrull bes Burschen geweckt murben. In der Meinung, eine ganze

Bande sei eingedrungen und kehle unsern unvergleichslichen Eriado ab, stürzten wir beide, das Gewehr in der Hand, hinaus und sahen — wie Feinliebchen den Marcello mit der einen Hand bei dem Wollkopf gepackt hielt und mit der andern unbarmherzig auf ihn los schlug. Affe und Papageischrieen dazu aus vollem Halfe. Erst nachdem ein Ladstock an dem Pärchen abgeprügelt war, trennte sich die Gruppe, die nocturnen Amor und Psyche, und mit einem sauten: "Ya me voy, y nunca vuelvo! Carajo! (ich gehe und

"Ya me voy, y nunca vuelvo! Carajo! (ich gehe und komme nie wieder!) spazirte die dunkle Riña durch die Mauerslücke ins Freie.

Ich hatte mich bei einer Speculation in Mais betheisligt, welche ein Deutscher aus San Francisco nach irgend einem kleinen mexicanischen Hafen an der Westütiste bringen wollte. Die Aussuhr dieses Getreides ist in Nicaragua strenge verboten, denn obgleich der Boden hier eine dreimalige Ernte zuläßt, so haben die Herren Gesetzgeber doch Besacht auf die Faulheit der Eingebornen genommen, und statt durch ein liberales Handelsprincip den Fleiß der Menschen gewaltsam anzuspornen, leisten sie der angebornen Trägheit der Bürger vielmehr Vorschub, indem sie es indirect zum Gesetz erheben, daß jeder nur soviel ärbeite als er braucht, um nicht zu verhungern und um fortzusahren, sich gegen Eultur und Civilisation zu stemmen.

Mein Küstenfahrer war der spanischen Sprache nicht mächtig; ich besorgte also gegen eine sehr feine Provision die Einkäuse für ihn, welche in Mais, Tabak, Papageien und Hühnern bestanden; letztere drei Artikel waren für den calisfornischen Markt bestimmt.

Don Leopoldo — so hieß mein Landsmann — hatte jedoch, als erfahrener Küstenkreuzer die Bedingung gestellt, daß ich selbst mit ihm die Contrebande an Bord zu bringen habe. Und das hatte seinen guten Grund, denn er kannte mich nicht weiter, noch ich ihn, und er konnte — in Nicaragua! — nicht wissen, ob ich nach eingesackter Provision nicht hinginge um ihn zu benunciren. An einem bestimmten Tage wollten wir uns in Realejo treffen, und zu meiner Sicherheit, damit er mir nicht etwa mit der Provision auf und davon ginge, hatte er bei mir seine Schiffspapiere deponiren mussen.

Dieses freundschaftliche Arrangement, von dem ich zu keiner Seele meiner eignen Sicherheit wegen ein Wort verslauten ließ, war die Veranlassung meiner ersten Reise an die Küste.

Ich ritt an einem Sonntag früh vor Tagesanbruch Der Weg geht, mit Ausnahme einiger von Leon fort. bebauten Stellen bei ben Dorfern Posultega und Chichi= galpa, immer durch Walb. Gine eigentliche Posaba existirt auf der gangen über 11 Leguas langen Strecke nicht, wenig= ftens feine, wo man mit Sicherheit auf Futter für fein Thier rechnen kann, was noch wichtiger ist als Futter für den Für lettere gab es allerdings in dem erften der beiden genannten Orte ein Sauschen, welches eine Frau mit brei allerliebsten glutäugigen braunen Töchtern hielt, die troß ihren 11, 12 und 13 Jahren bereits in einem Stadium wunderbarer Hochbusigkeit und Körperfülle blühten, das den Reid mancher zwanzigjährigen Europäerin hatte erregen können? Diese brei barfugigen Grazien ftanden im Geruch verhalt= nismäßiger Tugend, wenigsteus war noch keine von ihnen Mutter, benn zur Zeit, als der California = Transit hier durchging, waren sie noch zu jung, selbst für die Tropen, um des Landes Arbeitsträfte zu erhöhen. Die herren Californier muffen übrigens f. 3. in ber Gegend von Posultega und Chichigalpa mit besonderer Vorliebe praktische ethnologische Studien gemacht haben, wenigstens habe ich in keinem Theile Nicaraguas so viele gatos (Kinder mit blondrothen Haaren) angetroffen als hier, ja noch weit mehr als in der Langfinsgerresidenz Nagarote. Ich ritt, ohne anzuhalten, durch die beiden Dörfer, stieg bei einer Hütte, in deren nächster Nähe ich ein üppiges Maisseld entdeckte, ab und bat die Bewohner, mir eine Portion Futter für meinen hungrigen Gaul zu verkaufen. Man glotzte mich groß an und hatte bereits das stereotype "No hai!" auf den Lippen, als der Zusall wollte, daß ich mit den Saiten einer kleinen Landesguitarre spielte, welche auf der Bettstelle lag.

"Ew. Gnaden können fingen?" fragte mich ein halhnacktes Weibsbild von langaufgeschoffener Baglichkeit.

"Natürlich;" antwortete ich, "aber ich bin heiser. — Berkaufen Sie mir nicht etwas saccate?"

"Singen Ew. Gnaben uns einen canzon ingles!" riefen mehrere Stimmen.

"Ihr lieben Freunde," sprach ich, "mein Pferd ift hungrig und ich muß nach dem Hafen."

"Canta V." (Singen Sie.)

Man brückte mir die Guitarre in die Hand, ein Instrument, welches mir völlig fremd war, zu spielen, und umlagerte mich förmlich. Was thun? — Ich erklärte mich bereit zu singen, vorausgesetzt daß man mir Futter für mein Thier verschaffe. Irgend ein schmieriger Zambo ward abgeschickt und kam bald mit einem tüchtigen Arm voll Grünfutter zurück, welches er dem Pferde vorwarf. Ich aber kratze in die Saiten und gröhlte los, daß die Hühner nach allen vier Winden auseinanderslogen.

Mein Auditorium wuchs. Aus den Nachbarhütten kamen andere Faullenzer herbeigerannt, und alles rief "Viva! Viva!" Gott vergebe den braven Leuten diesen Applaus, in welchen mein Schimmel von Zeit zu Zeit mit hinein wiesherte und die Hunde der Hüttenbewohner mit hinein heuleten. Ich kam mir vor wie ein von Räubern gefangener

Dubelsacksmann, der seine Freiheit mit seinem Gesang erkaufen mußte. Zum Glück versagte meine Stimme endlich den Dienst.

Ich schenkte ber Señora einen halben Dollar und wollte gerade zu Pferde aufsteigen, als ein kurzer, gedrungener Kerl, der einen Blick in mein gefülltes Portemonnaie gethan haben mochte, an mich herantrat und mir zuflüsterte:

"Señor, hier auf dem Camino Real find viele Ladrones, — muchos! muchos! geben Sie mir einen halben Bhalper, und ich führe Sie auf einem sicheren und kürzeren Nebenwege nach Chinandega."

Bei dem Worte Ladrones hatte ich mein Pferd gewenbet, so daß der gefällige Mann an meiner rechten Seite zu stehen kam, und nicht in Versuchung gerathen möchte, einen kühnen Griff nach meinem Hirschstänger zu thun. Am Schluß seines Anerdietens drückte ich meinem Pferde die Sporen rasch und kurz ein und setzte über die niedrige Verrammlung weg, welche den Eingang zu dem Platz, auf dem die Hitte stand, bilbete, ein hössliches "muchisimas gracias!" zurückrusend.

Zwischen Chichigalpa und Chinandega hatte ich ein anberes Abenteuer. Am Saume des Waldes, durch welchen
der Camino Real sich hinzieht, fand ich ein kleines Indianermädchen sizen, welches mich auf die naivste Weise dat, sie
adelante (vornauf) mit nach Chinandega zu nehmen. Es
verstand sich von selbst, daß ich den Bitten der — sehr niedlichen — Rothhaut auf der Stelle Gehör schenkte, od auch
mein Schimmel unwillig das Haupt schüttelte, und mit den
Füßen stampste. Wir saßen auf. Ein glänzendes schwarzes
Haar, in langen Zöpsen gestochten, gab mir reichlichen Stoff
zur Verwunderung; ein paar Reihen Zähne, weiß wie Email,
ein Paar Augen, so scheimisch feurig als wäre Gott Amor
in Kienruss gesallen und auchte aus den Augen des lieben

Rindes wie jum Fenfter heraus. Der Ritter hinten, Trudchen vorn - meine kleine Indianerin nannte fich in ber That Gertrude - gings vorwärts burch ben einsamen Balb. Mein rechter Arm war nothwendigerweise um die schlanke, elaftisch weiche Sufte ber Vorreiterin geschlungen — bamit fie nicht vom Pferde fiele - mit der Linken führte ich ben Bügel - jur größeren Sicherheit ber Reiterin ebenfalls fo. daß sie nicht fallen konnte. So plauderten wir von diesem und jenem und mancherlei anderen Dingen. Sie erzählte mir — was ich natürlich viel zu welterfahren war, zu glauben - daß fie, obwol balb 12 Jahr, noch keinen querido (Liebhaber) habe. Der Schimmel ftolperte in diesem Augenblick und ich mußte beibe Arme gebrauchen — bamit meine Reiterin nicht ben Sand füßte. Und um ficher au fein, bag fie nicht den Sand füßte, brachte ich fie in eine bequeme Stellung, und wollte eben einen R-

O weh! o weh! — Der Schutzengel der Tugend hüllte sich in einen Duft, wie ihn der beste Kroat, oder ein anderer Zwiebelfresser, nicht voller aus der Kehle stoßen kann. Alle meine Illusionen, alle Selbstvergessenheit war zum Teussel. Ich hätte lieber ein paar Ohrseigen hingenommen. Es steht in den Sternen geschrieben, der Köcher des Amor in diesem Lande soll für mich nur Ruthen haben! —

Bon diesem Angenblick war der romantische Reiz vorüber. Ich war satt avant le dinor. Aber die kleine Hexe
sing jetzt an zuthulich zu werden, und um ihren Liebkosungen zu entgehen, bei benen die Liebesschwüre mehr aus dem Magen, als aus dem Herzen zu kommen schienen, ließ ich meine Reitpeitsche zur Erde fallen. Als ich wieder im Sattel saß, benutzte ich jeden unschuldigen Seitenblick meines kammfrommen Gaules, um ihn durch einen heimlichen Sporenstoß zu einem heuchlerischen Seitensprung zu treiben. Mit siel kein besseres Mittel ein, um meine Begleiterin los zu werben, und mein Andalusier schien meine Gedanken zu errathen, und capriolte und machte Langaden, als ware ihm ber Satan in ben Leib gefahren. Aber ich hatte mich verrechnet, indem ich auf die Kurcht meiner Reiterin speculirte. Sprünge bes Pferdes schienen ihr zu gefallen, und "muy alegre! muy alegre!" jauchzte fie einmal übers andere. Sett trat der gange Widerwille vor der farbigen Race bei mir wieber hervor. Ich fah alles schwarz und roch alles noch schwärzer. Endlich verfiel ich auf eine Kriegslift, die mir fein Billigdenkender verargen wird. Unter dem Borwand, ber Sattelgurt sei losgegangen, ließ ich die Schone absiten, ftieg, um jeden Berdacht zu entfernen, felber ab, und simulirte an ber Montirung die nöthigen Arrangements. Hierauf schwang ich mich wieder auf, angeblich um zu erproben, ob alles in Ordnung sei, und dann nahm ich die Cigarre und brückte bas brennende Ende fest auf den Sals= knochen meines Pferdes, indem ich gleichzeitig den Zügel fallen ließ. Mein Schimmel schüttelte entsetzlich bas haupt, schlug hinten aus, bäumte sich und — fratte aus, als hätte er ein Stück glühenden Zunders unter dem Schwanz. aber that einen heiligen Schwur, in Zukunft taub und blind gegen alle hübschen Indianerinnen am Wege zu sein!

Ohne mich in Chinanbega aufzuhalten, eilte ich weiter nach Realejo, wo mein Mitcontrabandista bereits meiner harrte. — Realejo, dieser klingende Hafenort, von welchem ich mir in Europa die merkwürdigsten Begriffe gemacht hatte, ist ein zwei Leguas von Chinandega mitten im Walde gelegenes miserables Nest, aus kaum 200 Hütten und Ranchos bestehend und enthält etwa 1200 Einwohner. Außer einem amerikanischen Boardinghause, dem Häuschen des englischen Viceconsuls, Mr. Bow, und drei oder vier verlassenen Häussern aus der Zeit des Transits, sind in dem Ort keine Wohnungen, welche für andere Menschen als Indianer geeignet

scheinen. Eine Kirche in maurischer Bauart, beren hölzernes Glockenhaus reichlich mit Lianen überwuchert ist, und eine Schenne, welche das Zollhaus vorstellt, sind die einzigen öffentlichen Gebäude. Die Zollbeamten sind aus den ärgsten Gaunern des Landes recrutirt, und die Räubergeschichten, welche man sich von ihnen erzählt, könnten allein ein Buch ausmachen.

- Realejo liegt fast eine Legua vom eigentlichen Safen ent= Ein kleines namenloses Flüßchen fließt hart an dem Ort porbei und ift der Ebbe und Flut des Meeres bereits Diefer Eftero mundet, nachdem er durch ben unterworfen. bictften Bald gefloffen, mo bie Manglaresbaume zu beiben Seiten ein gewölbtes Dach hoch über dem Fahrwaffer bilden (biefe Gewächse, so wie der sumpfige Boden, auf dem fie machsen, machen Realejo zu einem der ungefundeften Plate ber Welt) in ein ziemlich weites Baffin aus, welches burch zwei Infeln, Cardon und Caftanon, vom ftillen Ocean getrennt ift. Das hafenbaffin liegt eigentlich noch mitten im Balbe. Milliarden von Moskitos erfüllen die Luft, beren Beschaffenheit eine mahre Brutftätte von Ruftenfiebern ift. Rund um= her ift nichts von Spuren menschlicher Cultur zu feben, benn die Ufer sind weit ins Land hinein zu sumpfig, um bebaut werden zu können. Der hafen ift übrigens so gut und sicher, wie ein Naturhafen zweiten Ranges nur sein kann. Gegen ben Ocean geschützt durch die zwei erwähnten Inseln, zwischen beren ersteren und dem Festlande jetzt das Fahrwaffer hingeht, variirt seine Tiefe bei mittlerem Wasserstande zwischen 3 und 6 Faden (18-36 Fuß). - Augenblidlich lagen hier 10 Schiffe inclusive eines kleinen Schooners von fehr befectem Aeugern, welcher unfere Contrebande aufzunehmen bestimmt war.

Ein Floß, am Bord bes Küftenfahrers gezimmert, lag oberhalb bes Zollhaufes bicht bei einem Rancho, in welchem

ber Tabat und ber Mais aufgespeichert war. Drei Indianer waren engagirt, um zweimal zu laben, obgleich wir nur eine Berfchiffung machten. Doch mußten die Rerle unter irgend einem Bormand beifammen gehalten werben, damit fie teinen Berrath begehen konnten. Der Ruftenfahrer hatte bereits, als in Ballaft abgehend, ausclarirt. Sobald es bunkel geworden war und das Wasser anfing, abzulaufen, ward die Waare aufs Flog gebracht, abgeftogen, und wir trieben geräuschlos mit bem Ebbstrom hart an der Douane vorüber, wobei wir natürlich taum zu athmen magten, aus Furcht, gesehen zu werben und ein paar Augeln nachgeschickt zu erhal-Die Artikel wurden in den Raum gebracht, das Floß zerschnitten, und mahrend feine Balten in Die offene See hinaustrieben, bestiegen wir das Schiffsboot und ruderten rasch nach Realejo zurud, uns birect in bas Wirthshaus begebend, wo die Officiere der Douane sich zu versammeln Bier blieben wir eine Stunde mit ihnen gufammen, um jeden Berdacht zu entfernen, und empfahlen uns bann, mein Landsmann an Bord zurückfehrend, ich meinen Schimmel sattelnd und so rasch wie möglich nach Chinanbega gurudreitend. - Burudreitend? - Rein umreitend ist bas richtige Wort, denn ich verirrte mich im Dunkeln vollständig und erreichte endlich eine verlassene Hutte, wo ich mein mildes Pferd anband, meinen eigenen milden Leib auf ben Boden ftreckte, und beffer schlief als ich erwartet hatte.

Der anbrechende Tag zeigte mir, daß ich ungefähr eine Legna von Chinandega entfernt war, und ich eilte, den Ort zu erreichen.

Shinandega ift ein weitläufig gebautes Städtchen mit ungefahr 12,000 Einwohnern. Es ift ber Haupthandels- und Stapelplatz der Westfüste von Nicaragua, da in dem ungesunden Realejo niemand seinen Wohnsitz nimmt, wenn er es vermeiden kann. Der englische Consul Manning, ein Franzose Namens Lefébore und ein Deutscher, Julius Balke, sind die einzigen fremden Kaussente hier. Letzterer, ein Hamsburger, vertrat das Balparaiser Haus Thompson, Alvarez & Co., und war fast immer unterwegs an der Kliste. In seinem Hause, wo ich die gastfreundlichste Aufnahme fand, traf ich einen andern Deutschen, einen Herrn Eisenstuck aus Sachsen, welcher im Geschäft des Herrn Balke thätig war, nachdem er früher mit dem bekannten Grasen Hermann zur Lippe von Hamburg nach Costarica gegangen war, wo der Graf ein kaufmännisches Geschäft etablirt hatte, welches aber, wie ich hörte, augenblicklich in blühendster Décadence begriffen, und bereits einem Bevollmächtigten der hamburger Häuser verfallen sei, mit welchen der grässliche Kaufmann in Berbindung gestanden hatte.

War Herr Eisenstuck durch sein blühendes, gesundes Neußere, durch den ungewohnten Anblick rother Wangen eine seltene Erscheinung, so war Julius Balke das Prototyp eines europäischen Küstentraders in diesen heißen Zonen. Sine schlanke, nicht unedle Gestalt, ein Teint, so sonnenversbrannt und ledersarben, eine sichere Ruhe in allen Bewegungen, eine vorsichtige Zurückhaltung, eine Mittheilsamkeit, welche nur langsam warm wurde, und erst bei näherer Bekanntschaft verrieth, daß noch nicht alles deutsche Gemüth in der tropischen Sonne vertrocknet sei, machten den Mann interessant. Sein Ruf als tüchtiger Geschäftsmann stand sest, und von Don Julio Aleman (der deutsche Julius) sprach man überall mit Achtung.

Eine britte Persönlichkeit lernte ich kennen in einem ehemaligen österreichischen Flottenofficier, Martini. Er war ber erste gewesen, welcher im Jahre 1848 vor Benedig den kaiserlichen Abler gestrichen und die italienische Tricolore an die Gaffel seines Schiffes gehist hatte, wofür er gebührend — glücklicherweise nur in effigie — erschossen wurde. Wie viele

seiner Landsleute, u. a. auch Garibaldi, dessen Freund er war, fuhr er als Kauffahrer an der Westküste, und hatte gerade ein Schiff erhalten, welches er nach Balparaiso bringen sollte. Martini war ein eben so feiner und liebenswürdiger, als wissenschaftlich gebildeter Mann, sang reizend italienische Lieder zur Guitarre und war in der Literatur aller modernen Sprachen zu Hause.

Es war komisch, daß wir 24 Stunden unter einem Dache lebten, ehe wir eigentlich mit einander bekannt wurben. Die gewöhnliche Zurückhaltung, welche Fremde hier einander gegenüber beobachten, ließ uns beide unsere resp. Namen halb überhören, und erst nach und nach, als in gleichgültigen Gesprächen alte Reminiscenzen aus dem Bölkerfrühling von 1848, dem der Reactionswinter auf dem Fuße gesolgt war, aufdämmerten, ward die Frage laut: "Sind Sie derjenige, welcher ——? Da aber siel die Schranke, und der Dolch der Küstenetiquette sank in die Scheide zurück. Unter Waarenballen, der eine in der Hängematte ruhend, der andere sich aufwinem Wiegstuhl schaukelnd, der dritte sich einen Brandy mit Wasser mischend u. s. w., plauderten wir von unserer Bergangenheit, die wir hier aus Nord und Süd der alten Welt zusammengeschneit wären.

Wir saßen eines Abends und nahmen unsere Chocolade ein. Don Julio Balke hatte sich eben in die Hängematte gestreckt, und die Diener des Hauses brachten Rohlen, um die Eigareren zu entzünden, als mit einemmal ein Sausen und Rausichen hörbar wurde, von dem ich nicht wußte, ob es über uns oder unter uns war. Gleichzeitig knisterte und knasterte es rund um uns her in dem Balkens und Sparrenwerk des Hauses, und der Boden erbebte.

"Un temblor! Un temblor!" schrien die Diener. Alles sprang auf und eilte in den Hof. Die Nacht war völlig klar, mond- und sternenbell. Kein Lüftchen ging, aber alle Hähne schrien, und alle Hunde bellten und heulten. Nachdem meine Freunde längst wieder im Hause waren, stand ich noch immer auf dem Hose und wartete, daß irgend ein Naturereigniß einträte. Aber das Erbbeben war porüber.

Ja, wäre der Allarmruf nicht gegeben, ich glaube, ich würde gar nichts bemerkt haben. Es geht dem Neuling bei ben gewöhnlichen, gefahrlosen leichten undularischen Bodenschwingungen fast immer so. Das erfte Erdbeben fühlt er, ohne dag er feine Bedeutung fennt. Der gebildete Europäer verliert bald alle unnöthige Furcht. Er weiß, daß die Baufer weich und elaftisch genug gebaut find, um ben leichten Undulationen widerstehen zu können. Gin vertikaler Stoß bagegen, oder die rotatorische Bewegung der Erdrinde murben ihm ohnehin teine Zeit zum Flieben laffen, und baber tommt es, daß fich Europäer bei einem Erdbeben häufig gar nicht in ihren zeitweiligen Beschüftigungen ftoren laffen, mahrend die Eingebornen beim fleinsten Temblor schreiend und alle Beiligen anrufend auf bie Strafe fturgen und aus jedem Erdbeben monatelang Stoff zur Abwechselung in ihrer einförmigen Conversation schöpfen.

Ich blieb einige Tage in Chinanbega und das Gespräch kam unter anderm oft auf die verschiedenen Staaten Central-Amerikas. Als ich meiner Canal- und kaufmännischen Projecte erwähnte, wunderten sich alle, warum ich nicht, da die ersteren gescheitert, wegen der letzteren nach Costarica reisen wollte. Namentlich war Herr Eisenstuck von dem herrlischen Lande begeistert, dessen Borzüge man erst recht schätzen lerne, wenn man in Nicaragua lebe. Ein Klima wie im ewigen Frühling oben auf der 4000 Fuß hohen Hochebene, ein heißer aber gesunder Hafen, Punta Arenas, Sicherheit der Person und des Eigenthums, geschliffene Manieren,

Reinlichkeit und ein blühendes Geschäft, bem man eine gang bebeutende Zukunft prognosticirte.

"Wissen Sie was?" sprach Herr Balke, "ich gehe in vierzehn Tagen mit einem Schiffe dorthin, um Kaffee zu kaufen. Sie begleiten mich, sehen sich das Land an, und gefällt es Ihnen nicht, so gehen Sie mit demselben Schiff entweder nach Balparaiso oder nach San Francisco, je nachsem die Ordres lauten, die ich in Punta Arenas erwarte."

Das war ein Vorschlag, geradezu das Gegentheil meiner Pläne. Ich hatte mich zudem an meinen Dr. Behrendt gewöhnt, aber auf die Dauer, das sah ich ein, ging es mit dem "Doctern" doch wol nicht. Ich schwankte. Das Zureden der andern wuchs, und im Grunde genommen, was hatte ich zu verlieren? Seit ich gelernt hatte, wie leicht man in diesen Ländern lebt, wenn man keine Arbeit scheut, war ich überzeugt, daß ich mich überall, wenn ich auch momentan noch nicht wußte, wie? durchbeißen würde. Ich sagte also weder ja noch nein, und verschob meinen Entschluß die zur Rücksehr nach Leon.

Und so sitze ich hier, eine Legua vom stillen Ocean entsernt, dessen Brandung durch die stille Nacht zu mir herzüber donnert. — Die Sehnsucht nach meinem Lieblingselement, nach dem Meer, wird stärker und stärker. Ich glaube, ich richte meinen Cours noch weiter süblich. Die alte siederhafte Unruhe ist erwacht. Dazu singt der Capitan Martini so reizende Piratensieder! "Mi unica patria es la mar!" tönt es in die leuchtende Nacht hinaus, und die Brandung der Südsee erfüllt die Pausen des Gesanges. Der Strohhut wird weiter aus der Stirn gestrichen, dis er tief hinten im Nacken sitzt, der Dampf der Cigarre wirdelt rascher, der seurige Tinto de Catalan jagt das Blut dis in die Fingerspitzen, und die See donnert und brandet. — —

"Mi unica patria es la mar!"

Mi unica patria es la mar!!

Ich hatte Don Julio Balke auf einem geschäftlichen Ausflug nach Realejo begleitet, wo er Ruberer zum Anbordsbringen einer Partie Brasilholz engagirte. Wir waren in die Hitte einer alten Indianerin hineingerathen. Ein zusammengeschrumpstes, dürres Weib erschien mit grauen Haaren, surchtbar vorspringenden Backenknochen und verglasten, tief in den Höhlen liegenden Augen, welche von Zeit zu Zeit mit einer wahrhaft satanischen Stupidität ausseuchteten, als sei das unheimliche Geschüpf in einem Hexentessel zum Reprüssentanten aller Berbrechen gar gesotten, und in der That, die ganze Erscheinung würde einer der drei Hexen des Macsbeth keine Schande gemacht haben.

La loca Juana (bie verrickte Johanna) stand benn in ber That auch nicht nur im Geruch eine Here zu sein, sonbern man erzählte von ihr, sie sei ihr lebelang eine Art von weiblichem Bandit gewesen, und habe schon manch einen burch höchst subtile Gifte aus der Welt befördert, andere aber, die sie beleidigt hätten, um ihre beste Manneskraft gebracht.

"Ift es für den Engländer?" fragte sie mürrisch, als Don Julio sich bei ihr nach einigen namhaft gemachten Arbeitern erkundigte.

"Nein, Senora, für mich felber."

"Bueno! für ben Engländer kenne ich keine peones (Arbeiter)."

Auf meine Frage, was es mit dem Ingles für eine Bewandtniß habe, theilte mir Don Julio mit, die Juana habe früher im Dienste von Mr. \*\*\*\* als dessen Röchin gestanden, plötzlich dessen Haus verlassen, und seit der Zeit einen unauslöschlichen Haß auf ihren früheren Herrn geworfen. Da sie wisse, daß Don Julio zuweilen Commissionen für \*\*\*\* übernehme, so pflegte sie jedesmal diese Frage an

ihn zu richten, wenn er von ihr Auskunft über einen der bummelnden Arbeiter erbitte.

"Este maldito Mister \*\*\*\*!" rief die Alte wieder aus. "Don Carlos murió, el capitan murió (starb), und dann, — wenn ich nur reden wollte; — ich brauchte nur zu reden!"

Ich verspürte nicht übel Lust, den alten Drachen auszufragen, allein Don Julio unterbrach mich mit den Worten:

"Kümmern Sie sich nicht um die alte Here; Sie wers ben sie nicht wieder los. Ich will Ihnen nachher die Gesschichte erzählen, wie sie im Munde des Volkes circulirt."

Die Geschäfte waren abgemacht. Don Julio hatte noch 6000 Dollars Gelb eincassirt, von welcher Summe ich die Hälfte in meinen alforjas (Satteltaschen) transportiren helsen sollte. Ich erinnerte ihn baran, daß es in einer halben Stunde Nacht sein würde und wir den Wald zu passiren hätten, weshalb es, da wir ohne Wassen waren, gerathen sein dürste, uns vom englischen Viceconsul jeder einen Revolver zu borgen.

"Ohne Furcht!" versette Don Julio. "Die Nacht hier zu Lande ist keines Menschen Freund, nicht einmal ber ber Straßenräuber, denn sie graulen sich, wenns dunkel ist."

Der Weg zwischen Realejo und Chinandega muß in der Regenzeit beispiellos sein. Durch den Wald ist eine wol 80 Fuß breite Straße gehauen, aber diese künstliche Lichtung ist dermaßen mit Gruben, Löchern und Bodensenkungen und Bodenerhöhungen versehen, daß sich die Carreten wie die Reiter oft förmlich in Schlangenwindungen von einer Seite des Weges in der Diagonale zur anderen fortbewegen müssen, um die Spur und die sicheren Stellen einzuhalten. Wir hatten zwar gute und sichere Thiere und ritten vorsichtshalber einer hinter dem andern her, konnten aber doch nicht vermeisben, daß, als die Nacht hereingebrochen war, — und sie war

eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang da — gelegentlich die Thiere in die Löcher mit uns hineinpurzelten, und sich oft nur mühsam wieder empor zu arbeiten vermochten. Und boch sind sie so schön, diese Tropennächte! Die Sonne ist hinter dem grünen Dickicht versunken; ein flammendes Farbenspiel gießt seine malerischen Tinten auf fünf Minuten an das Himmelsgewölbe im Westen, und dann folgt Schatten auf Schatten, dunkler und dunkler, während gleichzeitig wie entzündete Brillanten die Sterne an der tiesblauen Wölbung hervorblizen. Gespenstisch huscht ein Nachtvogel auf den Weg nieder, wartet die der Husch des Pferdes nur noch einige Schritte von ihm entsernt ist, stößt einen dumpfen schluckenden Laut aus, flattert auf, umkreist unsere Köpse, und läßt sich, dasselbe gespenstische Spiel zu wiederholen, in einiger Entsernung vor uns nieder.

"Im Jahre 185-," begann Don Julio, "fam eine englische Schoonerbrigg -- ich will sie Aurora nennen -in Havarie in Realejo ein. Der Capitan, Mr. Wilson (ber Name thut nichts zur Sache), confignirte fich an \*\*\*\*, beffen Compagnon, -r, für gewöhnlich im Bafen wohnend, gerade anf einer Geschäftereise nach ber feria (Deise) von San Miguel in San Salvador begriffen war. mit bem Capitan überein, bas Schiff condemniren zu laffen und es in Auction zu bringen. Nun ift es Gebrauch und Gefet, dag ein folcher Berkauf dreimal vorher in den öffentlichen Blättern angekündigt werde. Nicaragua aber besitzt nur ein periodico (Zeitung), welches noch dazu höchst unregelmäßig erscheint. Man hatte also ben Verkauf in Coftarica und in San Salrador bekannt machen muffen, worüber jedoch mehr als brei Monate Zeit verloren gegangen Der Capitan foll auf Ginhalten dieser Formalität bestanden haben, \*\*\*\* brang auf raschen Berkauf. Sierüber geriethen die beiden hart aneinander, allein \*\*\*\*, ber mit

ben Hafenbehörben gut stand, setzte seinen Willen um so leichter durch, als die Condemnirung bereits erfolgt war. Die "Aurora" mußte kalfatert werden, und man mußte sie zu dem Ende nach Punta Arenas in Costarica, oder nach La Union in San Salvador bringen, um sie nicht in Realejo verfaulen zu lassen. Der Capitän bestand indes eigenstunig auf seinem Willen, ließ einen Protest erheben, nahm sein Loggbuch, seine Karten und seinen Compaß, und wollte über Land via Grehtown nach Europa zurücksehen, um in England sein weiteres Recht zu suchen, während \*\*\*\* das Schiff kaufte.

Nun foll \*\*\*\*, als der Capitan eben sich nach einem Wortwechsel entfernt hatte, ausgerufen haben: "Ich gabe 1000 Dollars darum, wenn der Kerl zum Teufel führe!"

"Und die tolle Juana hat das im Corridor gehört?" fragte ich.

"So sagt man," versetzte Don Julio. Der Capitän verlud seinen Koffer und seine sonstigen Effecten mit einem Carretero, und da er von der Unsicherheit in diesem Lande gehört hatte, begleitete er den Ochsenkarren zu Pferde, um sein Eigenthum stets vor Augen zu haben. Zwischen Leon und Pueblo nuevo, oder zwischen letzterem Ort und Nagarote geht die Strase durch eine Art Hohlweg. Hier sand man einige Tage darauf die Leiche des Capitäns mit durchgeschnittener Kehle und Spuren von Machetenhieben im Gessicht im Blute liegen. Die Zapiloten hatten das Fleisch saft schon zur Hälfte von den Knochen weggefressen."

"Und man nahm den Fuhrmann nicht ins Gebet?" fragte ich.

"Der hatte in Nagarote einen vollen Tag auf den Capitän gewartet, vorgebend, er sei unterwegs abgestiegen, um in einem kleinen Fluß zu baden. Was dem Anfall einen lugubren Anstrich gibt, ist der Umstand, daß der Erschlagene, außer seinem Gelde, auch seiner sämtlichen Papiere beraubt

wurde. Der Koffer verschwand später gleichfalls, und von dem Fuhrmann hieß es, er sei nach Honduras in die Minen gegangen. Aurze Zeit darauf kehrte —r von San Miguel zurück, und starb zwei Tage später an Dissenterie. Das Bolk behauptet, auch diese Todesart habe die Juana herbeigeführt. Wer aber, wie ich, \*\*\*\* an —r's Sterbebette gesehen, als dieser in seiner Hängematte verröchelte, der muß an Gott und Menschen verzweiseln, wenn er \*\*\*\* eines solchen Bergehens für fähig halten wollte."

"Ich habe ein Delbild von \*\*\*\* gesehen," nahm ich bas Wort; "und ich muß gestehen, auf mich hat das Gesicht einen fatalen Eindruck gemacht: den eines money-maker um jeden Preis. Ich weiß nicht, aber es kam mir vor, als möchte ich, mit viel Geld in der Tasche, mit dem Mann nicht bei Nacht reisen. Und dann, was mir verdächtig erscheint, ist, daß die Juana nach — r's Tode Knall und Fall aus dem Hause mußte."

"Das ließe sich erklären," erwiderte mein Begleiter. \*\*\*\*\* lebte nicht in Realejo, wozu brauchte er da eine Köchin? Doch ift so viel wahr: seit jenem Tage, als sie verabschiedet wurde, — und hieraus machen sich die Eingebornen sonst bekanntlich sehr wenig — hat sie einen gistigen Haß auf \*\*\*\*\* geworsen, und nicht aufgehört zu behaupten, ohne ihr Fresco (Limonade) wäre \*\*\*\* nicht alleiniger Herr des Geschäfts. Ob es wahr ist, was die Leute sagen, daß —r, als ihm die Sache mit dem Schiffe bekannt wurde, für den Capitän gegen seinen Compagnon Partei genommen und sich mit diesem überworsen habe, weiß ich nicht."

Die ganze Art und Weise, wie mir Don Julio biese Geschichte erzählte, schien mir ben Charakter zu tragen als sträube er sich, an die Schuld \*\*\*\* zu glauben und dem alten Weibe eine solche Wichtigkeit zuzugestehen, wie sie ihr die Realejaner beilegten. Ich aber fühlte abermals einen Constabler

in meiner Seele aufdämmern, und wagte, wiewol schüchtern, bie Frage:

"Und die Behörden?"

"Es war kein Kläger da, folglich auch kein Richter. Und gesetzt, die Sache hätte einen wahren Hintergrund, so bezeichnet die Bolksstimme den Oberzollbirector des Hasens als einen Mann, der bei dem erpresten Berkauf des Schiffes einen hübschen Thaler in die Tasche gesteckt habe. Der administrador general ist aber hier alles in allem. —— Wenn ich z. B. Waaren bekomme, obgleich ich grundsätzlich hier nicht schmuggle, so gebe ich immer Ordre, jedem der Bollbeamten einen verhältnismäßigen kleinen Credit zu gewähren. Die Kerle kausen dann dies und jenes, stellen mir gewissenhaft ihr pagaré ans, dessen Bezahlung sie eben so gewissenhaft stets versämmen, ohne daß es mir einsiele, sie zu mahnen. Was wollen Sie? man hat eben mit Banditen zu thun."

"Das ift ja eine ganz verfluchte Brut!" schwebte mir auf ben Lippen.

"Trotz alkedem finden Sie," fuhr Don Julio fart, "wo ein Capitalverbrechen begangen ift oder begangen sein soll, häufig den Namen eines Europäers darein verstochten. Ich selbst könnte Ihnen aus meinem Leben eine Mordthat erzählen, welche fast unter meinen Augen sich zugetragen hat, und deren Urheber in jedem Lande auf die Indicien, die ich im Stande war beizubringen, zum allerwenigsten peinlich verhört worden wäre. Wenu es Sie interessirt, will ich sie Ihnen heute Abend mittheilen."

Auf zwei Ballen grey stouts hingestreckt, während Don Julio die Hängematte occupirte, vernahm ich am Abend nach der Cho-colade solgende zweite Räubergeschichte aus Don Julio's Munde.

"Ich war in den Jahren 1849 bis 1850 auf der Jusel Omotepec im Micaraguasee als eine Art Farmer etablirt.

Mein Rachbar war ein Landsmann, ein Hamburger Namens B., ein tüchtiger, fleißiger Kerl und allgemein beliebt bei den Eingeboruen auf der Insel. B. hatte einen gewissen C., aus der Gegend des Harzes gedürtig, dei sich, ob als Theilhaber oder nur als Verwalter, weiß ich nicht. C. gab sich für das erstere aus, und B. widersprach dem nicht geradezu. C., verheirathet, oder in wilder She lebend mit einem Weidsbild aus Grauada, war ein verschlossener, tückischer Charakter, der besonders mich zu hassen schnen, ohne daß ich mir dasür einen andern Grund angeben konnte als den, daß ich ihn stets links liegen ließ.

Eines Tages waren wir alle brei zusammen auf der Jagd. W. war einen halben Büchsenschuß voraus, um einen wilden Buter zu beschleichen, C. stand in einiger Entfernung von mir und etwas weiter zurück als ich, in einem Walds-Platanal. Als ich zufällig nach der Richtung sah, wo C. sich aufhielt, erblickte ich diesen zu meinem Erstaunen mit auf mich in Anschlag gerichtetem Gewehr!"

"Zum Teufel, Herr, sind Sie toll geworden?!" rief ich ihm pi.

C. ließ bas Gewehr eine anbere Richtung nehmen und schof ins Gebusch.

"Da haben Sie mir mit Ihrem unnöthigen Lärm ein prächtiges Walbhuhn aus dem Schuß gebracht!" brummte er nach mir herüber.

Num wußte ich aber, daß an dem Ort, wo wir jagten, diese Gattung Wild gar nicht angetroffen zu werden pflegt. Daß er die Mündung seiner Flinte voll und scharf auf mich gerichtet gehalten hatte, war gewiß; ich konnte mich hierin nicht getäuscht haben, denn ich hatte in den Lauf seines Doppelgewehres hineingesehen. Dies Gewehr war eine Büchsflinte, und C. hatte den Lugellauf abgeschossen, was man

als geübter Jäger, wie er war, doch wahrhaftig nicht thut, wenn man ein huhn erlegen will!"

"Gleichwol that ich dieses Umstandes keiner Erwähnung, zog aber den sichern Schluß daraus, daß E. irgend etwas gegen uns im Schilbe führte, und beschloß, ihn aufs schärfste zu beobachten."

"Schon vor längerer Zeit hatte E. mich gefragt, ob ich nicht geneigt wäre, ihm meine hacienda zu verkaufen. Er bot mir sogar einen anständigen Preis dafür. Da er aber nicht nur kein cash hatte, sondern ohne mir irgendwelche Sicherheit geben zu können, für die Zahlung mehrere weitsausstehende Termine von mir verlangte, so zerschlug sich der Handel. Zu gleicher Zeit hatte er W. dasselbe Anerdieten gemacht, allein dieser, ebenfalls verheirathet und auf den Erstrag seiner Ländereien zum Leben angewiesen, hatte, wie ich, E.'s Anerdietungen zurückgewiesen."

"So ftanden die Sachen, als mir acht Tage später ein alter Indianer, der W. auf einer Inspection seiner Pflanzungen begleitet hatte, mittheilte, E. sei ihnen von ferne gefolgt, und er, St. Jago (Jacob, so hieß der Indier) habe dentlich gesehen, wie E. vom Wege ab ins Gedüsch gegangen sei und auf W. gezielt habe. Bon ihm, St. Jago, angerusen, habe er rasch den Hahn in Ruhe gesetzt, und sei wieder auf den Weg gekommen, als ob nichts vorgesallen wäre."

"Ich schärfte dem Indianer Schweigen ein. Jedoch indem ich auf der einen Seite scheindar bestritt, daß er richtig gesehen, und ihn daher warnte, unnöthigerweise Aussehen zu erregen, ermunterte ich ihn, auf C. ein scharfes Auge zu haben, und wenn er wirklich in ihm einen schlechten Mann entdecke, W. oder mir Meldung davon zu machen. Ich selbst aber theilte W., als wir allein waren, mit, was St. Jago mir erzählt und was ich selbst ersahren hatte, und rieth ihm dringend, dem C. den Lauspaß zu geben."

""Ich habe das schon hundertmal gethan, "" versetzte W., "naber der Mensch bleibt dann einige Tage in seiner Hütte, und ich sinde ihn nachher wieder bei mir mit seinen gewöhnslichen Arbeiten beschäftigt, als sei nichts vorgefallen. Sie wissen selbst, man alterirt sich hier zu Lande nicht gern; einen Menschen muß ich haben, und so zog sich die Sache stets wieder zusammen.""

"Doch war W. nach meiner Mittheilung feft entschlossen, ben C. von der Insel zu entfernen. Ein Umstand verzögerte die Ausführung seines Entschlusses."

"W.'s Frau erkrankte. E., der wie Sie so eine Art von halber Doctor war, leistete ihr mit Eifer Pflege und Beistand, und brachte sie glücklich aus dem leichten Fieder heraus, von welchem sie befallen war. Die Art, wie er sich am Krankenbette betragen, entfernte einen Theil unsers Berbachtes, auch schien er sür W.'s Frau stets Borliebe zu haben, und seden Bunsch, den er ihr an den Augen absehen konnte, bemithte er sich zu erfüllen. Als die Kranke vollständig genesen war, kam er selbst eines Tages mit der Erklärung heraus, er beabsichtige Omotepec zu verlassen und nach Chontales zu übersiedeln, und zwar schon nach Berlauf eines Monats; dort habe er ein kleines Terrain gekauft, und er bat W. nur, eine Bürgschaft von 10 Unzen für ihn zu leisten. W. erklärte sich hierzu bereit."

"In dieser Zeit reiste ich mit meinen Producten nach Granada. Mein Aufenthalt daselbst dauerte drei Tage. Conträre Winde ließen mich noch über zwei Tage auf der Rücksfahrt zubringen. Als ich mein Canoe in Sicherheit gebracht hatte, kam mir W. mit verstörtem Gesicht entgegen und sagte mir, seine Frau sei am zweiten Tage nach meiner Abereise an einem furchtbaren Magenkrampf gestorben, und gestern habe er sein einzähriges Kind todt in der Hängematte gefunden."

"Wir gingen zusennnen nach W.'s Wohnung. Dier trat und C. entgogen. Er bot einen gräßlichen Anklick bar. Sein Gesicht war freideweiß, und den ganzen Körper schlätelte ein eben beginnender Fieberanfall. Dabei roch er start nach Brantwein."

""Brantwein mit Chile (span. Pfeffer) ist bas beste Mittel, das Fieber abzuschneiben,"" laste er mir entgegen. Er wantte nach einer Bank, warf sich nieber, und ein fürchterlicher Frostanfall stellte sich ein."

""Ich brauche keine Huseide das Fieber boch ab! - Witte Brantwein und Chile!"

"Mann, laffen Sie ben Unfinn," fagte ich.

",,,,Ya habla loco"" (er belirirt schon); sprach St. Jago, welcher sich inzwischen gleichfalls eingefunden hatte.

""Thue ich? Indio carajo! — Thue ich? Ich will vers banunt sein, wenn Brantwein mit Chile nicht bas beste Mittel ist! — Ich schneibe es ab; sehen Sie, so!""

"Damit zog er eine Flasche aus ber Tasche, stürzte ben gepfesferten Trank himmter, und siel leblos wie ein Klatz von der Bank herab auf den Boden. Wir warfen ein paar wollene Decken über den total betrunkenen Kranken und entfernten uns."

"C. schien sedoch Recht zu behalten. Sein Mittel schlug in der That bei ihm an. Das Fieber kehrte nicht wieder. Dagegen machte er sich fortwährend in dem entserntesten Theil der Hacienda zu schaffen, so daß er uns oft tagelang nicht zr Gesicht kam. Wir ließen ihn gewähren, denn wir entbehrten seine Gesellschaft herzlich gern."

"Dies Leben dauerte ungeführ vier Wochen. Ich hatte eine zweite Reise nach Granada angetreten. Mein Aufenthalt baselbst verlängerte sich mehr als ich beabsichtigte, wol an

brei Wochen. Alf ich ben Rickgang antrat, hatte bie Regenzeit bereits eingesetzt. Der Wind war so heftig, ein Gewitter im Anguge, und die Brandung an den Klippen, welche wie Korallenriffe einen Theil der Insel umgeben, so start, bag ich in eine Rebenbucht einlief, unfern welcher C. seine Wohnang hatte. Ich ließ mein Nahrzeug auf ben Strand laufen, begeb mich nach C.'s Haus und bat um Nachtlager, ba ber Regen bereits begonnen, und ich bis zu meiner Behausung noch eine halbe Legna batte weiter wandern müffen. C. lag wieber im Rieber und belirirte entsetzlich von Tod und Sterben und guten Geschäften. Sein Beib erzählte mir, bag et in Rolne eines beftigen Schreckens wieber bas Rieber befommen haben, bemt 28. fei fürglich auf bem Wege von Birgin-Ban nach Rivas ermordet worden, und zwar von einem Indianer. Er, C., habe ftete fo viel von 28. gehalten, und sie fürchte, er werde den Verluft nicht überleben."

"Auf meine Frage, ob sie, die Frau, keinen Berbacht gegen eine bestimmte Person habe? nannte sie den Indianer St. Jago. Dieser habe wegen einer Rachlässigkeit scharfe Borwinse auf der Reise erhalten, welche er zusammen mit C. und W. nach Birgin-Bay gemacht, und W. habe ihn voraus nach Omotepec zurückgeschickt. C. sei eine halbe Stunde nach W. von Birgin-Bay fortgeritten, und da er einen andern Weg eingeschlagen, so sei er nach Omotepec gekommen, ohne etwas zu wissen. Erst zwei Tage spüter sei die Leiche gefunden."

"Gerade jetzt fing der Kranke wieder heftig zu deliriren an. In seinen Phantasien nannte er häusig 28.38 und meinen Namen, und seine Frau war eifrig bemüht, mich unter allerlet Barwänden zur Heimkehr zu bewegen. Indes der Regen schoß fündssutartig vom Himmel, das Gewitter war in seiner ganzen Stärke ausgebrochen und nicht daran zu benken, einen Schritt, vor das Haus zu thun. Jest wandte die Frau, als sie sah, daß ich unter allen Umständen zum Bleiben gezwungen war, ihre Ausmerksamkeit ausschließlich dem Patienten zu, dem sie eine solche Masse Limonade einsslößte, daß seine wilden Phantasien sich endlich legten und er in einen unruhigen Schlaf versiel. Ich hatte mich gleichsfalls aufs Lager geworfen und schloß die Augen in einer Art von müder Betäubung."

"Nun benken Sie sich meinen Schreck, als ich nach einigen Stunden erwachte und im vollen Schein des Mondes, der, nachdem das Gewitter vorüber, wieder zum Vorschein gekommen war, E. im bloßen Hemde aufrecht an meinem Lager stehen sah. Instinctmäßig griff ich nach meinem neben mir liegenden Revolver."

- ""Ich bin verdammt frank!"" ftöhnte E. nach einer Beile.
- "Das sehe ich, und Sie thäten am besten, sich schlafen zu legen;" war meine Antwort.
- ""Sie haben wol auch schon gehört, die Geschichte von W.; "" fuhr er nach einer Weile fort.
  - "Ich fcwieg."
  - ""Es fann kein anderer gewesen sein als St. Jago.""
  - "Ich gab noch immer keine Antwort."
  - ""Was gedenken Sie zu thun?"" preste C. heraus.
- "Wahrscheinlich werden Sie schon die Anzeige von dem Mor——, von der traurigen Geschichte gemacht haben;" bemerkte ich.
  - ""Natürlich war ich beim Alcalden.""
  - "Und was fagt ber?" fragte ich weiter.
  - "C. antwortete nicht gleich. Dann:
- ""Wir wollen morgen mehr davon sprechen,"" brach er ab, und kehrte auf sein Lager zurück. Ich konnte mich nicht mehr enthalten, ihm fest und beutlich nachzurufen:
  - "C.! es ist hier nicht alles, wie es sein follte!"

""Möglich,"" brummte er in den Bart.

"Ich hörte ihn balb schnarchen und dazwischen entsetzlich stöhnen. Der Mensch war mir vollständig unheimlich geworben. — Nun wollte das Schickal, daß auch ich mich unwohl sühlte und ein heftiges Ziehen und Frösteln in allen Gliedern verspürte. Hier in C.'s Behausung krank werden und seiner Obhut anheimgegeben sein, konnte und wollte ich nicht. So matt ich mich fühlte, stand ich daher auf, und ging bei Nacht durch Oreck und Sumps, geschüttelt vom Fieder, nach meiner Bohnung, die ich nach einer Stunde des qualvollsten Umherstaumelns erreichte, wo ich aber auch sofort besinnungslos auf mein Bett siel."

"Meine Köchin war gleich zu bem alten St. Jago gelaufen. Diesen erblickte ich an meinem Bett sitzen, als ich die Augen wieder aufschlug. Meine erste Frage war natürlich nach W. — Der Indianer antwortete fest, wenn er nur noch einen Zeugen hätte, der Mörder sollte schon bestraft werden, und er nannte mir als solchen geradezu E.; welcher ja ein Interesse daran hatte, daß W. stürbe, setzte er naw hinzu."

"Ich machte, sobald ich ausgehen konnte, die Anzeige bei ben Behörben, welche sich bis dahin durch die Mordthat selsber in ihrem süßen Schlummer durchaus nicht hatten stören lassen. Es wurden ein halbes Duzend arme Teusel einsgezogen, darunter auf E.'s Berdächtigungen St. Jago, die man alle wieder lausen lassen mußte. Alle Bewohner Omotepecs sprachen es unverhohlen aus, E. und kein anderer sei der Mörder, so daß eines Tages der Alcalde zu mir kam, und mich fragte, ob ich den Prozes sihren wollte?"

"Es war offenbar barauf abgesehen seitens der Beamten, so viel Sporteln als möglich für sich aus dem Fall zu ziehen, und hierzu hatte ich keine Lust. Ich schrieb an W.'s Familie. Die Hacienda W.'s war für jeden, der sie nicht selbst bebaute, werkhlos. Mir war ber Aufenthalt in Omotepec verleibet, und zwar um so mehr, als E.—, er, der sicher der Mörder W.'s war, — es zu verauftalten wußte, da wegen mangelnder zwei Zeugen kein Kläger gegen ihn anstreten konnte, daß das Gericht ihn zum Eurator der W.'schen Bestigungen ernaunte."

"E. war von dieser Zeit au frech gegen jedermann, nur wich vermied er fortwährend. In einem Zeitraum von deri Monaten kam er mir kaum viermal zu Gesicht. Der Aufeenthalt auf der Insel wurde mir immer unerträglicher. Ich nahm daher mit Frenden ein Gebot auf meine kleine Bestyung an, und verließ den Ort, ohne E. vorher noch zu sehen. Ich habe nur selten wieder von ihm gehört. Er hat sich seit W.'s Tode dem Trunke ergeben, und es schon bis zum delixium tremens gedracht. Ich hofse, der Kerl entgeht seinem Galgen nicht."

Hier enbete Don Julio's Erzählung.

Den Kuf in Bügel, nahm ich Abschied - mol auf ewig - von dem Capitan Martini. Er ging am nächsten Tage nach Balparaiso, ich kehrte nach Leon zurück. um bie Borbereitungen auch zu meiner bemnächftigen Abreise zu tref-Auf dem Wege hatte ich Muße genug, über die Intunft zu philosophiren, alle Gründe pro und contra zu erwägen. --Das Refultat mar, daß bie Wage ziemlich gleich blieb. Gegen die Reise nach Coftarica sprach, daß ich abermals mich aufs geradewohl ohne jeglichen Haltmunkt felber in bie Welt hinausstieß, wobei noch der Umstand hinzutrat, daß mir Herr Eisenstuck jenes Land als bereits au civilifirt geschildert hatte, um dort als Heilprofessor mein Glud zu maden, fintemalen auch bereits ein ober zwei deutsche Aerste bort waren, darunter ein Samburger, Dr. Sartmann; daß fernet die dortigen spanischen Aerzte auch gerade keine vollstündigen Tobtschläger seien, und außerbem, bag ich mehrere Lanbeleute

bort treffen würde, vor benen ich meinen äsenlapischen Hacus Bocus nicht fliglich treiben burfte. 3ch hatte alfo, einmel in Coftarien angelaugt, eine Position gerade wie in Greptomu. d. h. vis-à-vis de rien durchzumachen, während ich an der Seite meines Doctors mich am Ende noch gar ju einem mericanischen Professor der Medicin emporgearbeitet hätte. Aber die Absicht, in der neuen Welt, und namentlich in Centralamerita mich als Gefdäftsmann dauernd niederenlaffen. und die Blamage vor mir felber, wenn ich irgend etwas verfäumt hätte burchzumechen, wozu weiter nichts gehörte als Courage, ward mir ein Sporn. Ich war der Sprache machtig geworden, bas war die Hauptsache, und vor der Hand hatte ich meinen Daguerreotypapparat und fo viele Platten, bag ich, wenn ich sie alle wit einer dunkeln Frage versehen los geworben mare, ein gang nettes Summeen eingestecht haben würde. Also aute Nacht, Medicin, und den Artisten angezogen! ich muß meinem Hamburger Achrmeister in diefer Rumft, bem fidelen J. Böllner, Ehre machen.

hinter Bofultega gefellte fich ein Caballero ju mir, welcher einige Leguas weit denfelben Weg ritt. Er bieg Don Ramon son so und so. Der Don, ein noch junger Mann, gehörte zu jener Menschenspecies, welche man Aufschneiber nennt. Gine Menge Ricaraguenser nämlich, die ihren zehnmal ge- und durchtreuzten Stammbaum von alten svanischen Geschlechtern ableiten, bilben fich fteif und fest ein, in Spanien noch bebeutende Majorate zu befiten, und fie machen das Wort chateaux en Espagne zur soliden Wahrheit ihrer Bhantafie. And Don Ramon, ber, nebeubei gefagt, in feiner schäbigen, an den Ellenbogen durchlöcherten Jacke aussah wie ein Bagabund, prabite unverschämt mit seinen Gutern und feiner Familie. Ich folgte feinem Beispiel und warf auf jebe Hacienda zwei Rittergüter, auf jedes Maulthier einen Stall voll ber edelften Wettrenner, und als mein Mann von

feinen Ahnen redete, vertraute ich ihm unter dem Siegel der Berschwiegenheit an, daß ich niemand anders sei als der incognito reifende Bring von Bürtemberg, beffen Bater noch einmal beutscher Raiser werden würde, wenn es kein anderer werben sollte. Der Don fragte mich, ob es in Alemania auch Indios gabe. Ich fagte ihm, Indianer hatten wir nicht, aber Hottentotten hatteu wir die schwere Menge, nur feien fie halb fcwarz und halb weiß. Wir hatten auch Menschen mit Schwänzen. Hier unterbrach mich ber Don und fragte ganz ernsthaft, ob es benn wirklich wahr mare, was bas gemeine Bolt in Centralamerika behaupte, daß in Europa die Juden Schwänze hatten (Judeos con rabos). Und ich belehrte ihn, dag es Juden und Chriften gabe, welche Schmanze hatten; fie trugen fie aber hinten am Ropf, und man nenne fie Philifter, und fie hatten einen Chef, der hieße Satanhombre (Manteuffel), und ware ein fleines putiges Männchen mit schiefen Beinen. ward ernsthaft gestimmt, als mich biefer centralamerifanische Don Gimpelino fragte, ob ich Don Alejandro de Humboldt fenne. Ich glaube, ich habe meinen Sut abgenommen, als ich die Frage bejahte. Der Don mußte gewiß von Humboldt nichts als den Namen; aber daß er ben Namen kannte, brach wie eine leuchtende Sonne bes beutschen Genius aus dem Gewölf der Barbarei, und ich burfte ihren Strahl nur entblöften Sauptes auffangen.

Es störte meine Illusion nicht, daß Don Ramon meinte, Humboldt sei ein Engländer. Ich warf mich aber auf meinem Pferde zurück und sagte: "Amigo! wir wollen den König von Preußen und den Kaiser von Oesterreich, wir wollen die hunderte von Fürsten und Großen gern den Engländern schenken, aber das Anrecht auf unsern Humboldt lassen wir uns nicht nehmen, und wenn Sie jemand fragt, was für ein

Landsmann ist Alexander von Humboldt? so sagen Sie getrost: Aleman, und — que le vaya bien!"

Am Abend in Leon, als ber Doctor und ich bei unserm spartanischen Thee sagen und das trocene Brot der Genügfamfeit bagu knupperten, bas wir wie immer ben großen schmutzig-gelben Ameisen streitig machten, beschlich mich bennoch ein Gefühl wie Beter in ber Fremde. Man schließt sich langsam und schwer in diesen Ländern an einander an; hat man es aber gethan, bann ift bas freundschaftliche Berhältnik auch mehr als eine bloke Redensart. Der Doctor und ich waren von gleichem Alter, harmonirten in unsern Ansichten, und so kalte money makers wir nach außen hin waren, so human und theilnehmend waren wir unter uns. Möchte mir im Leben Gelegenheit geboten werden, diesem Mann und Freund noch einmal nütslich zu werben. 3ch weiß nicht, ob er noch am Leben; ob er nicht, wie so mancher Freund und Bekannte, bem Klima, ben Strapagen, ben Enttäuschungen, — bem Leben erlegen ift. — — -\*) So manche, die mit mir gereist, mit benen ich unter freiem Himmel, im offenen Rancho geschlafen, mit denen ich gegef= fen und getrunten, gescherzt und gelacht, in beren Gesellschaft ich mich auf den Wogen des Oceans gewiegt, oder zu Pferde die Cordilleren der Anden von Meer zu Meer durchreift habe, find jett stille Leute unter bem grünen Rasen. Das gelbe Fieber oder die Cholera hat die einen, eine Rugel die andern hinweagerafft. Gestorben und verdorben, auseinander geweht vom Sturm bes Lebens, up and down, wie man nur in Amerika lebt, rasch und gründlich. Es läuft mir eiskalt über ben Rücken, wenn ich an diejenigen benke - und es find nicht wenige — benen bas Schickfal, wie mit einem Blit, mitten in der Kraft ihrer Lebensfülle den Faben ger-

<sup>\*)</sup> Ich erhielt 1862 Nachricht und Gruß von ihm aus Beracruz. Meine Reisefligen entbeckten ihm meinen Aufenthalt.

riffen hat, und oft erscheine ich mir selber dann wie eine geborstene Säule auf einem Kirchhof an einem Leichenhügel, mit der Inschrift: Illusions perdues!

Dr. Behrendt billigte meinen Entschluß, so sehr er bebauerte, daß unsere Lebenswege sich trennen sollten. Ich breite die zum letzten Augendtick redich meine Billen und ried meine Bulver. Dann nahm ich Abschied von unsern Batienten. Die Frau des Don Gorbenno Hernandez, die Nixa mit den rothen Wangen, deren Gemahl die seinigen von uns bepinseln ließ, war besonders gerührt, wenn eine Renspanierin gerührt sein kann. Der Papagei und die Aeffin erhielten zum letztenmal von meiner Hand Futter, Marcello bekam ein paar alte Beinkleider geschenkt und brüllte vor Ritheung wie ein Stier.

Noch ehe ber Tag anbrach stand mein Schimmel gesattelt. Ich hatte das eble Thier an einen Alcalden in Chinandega verkauft mit der Bebingung, die letzte Reise nach bem Safen noch mit ber Rostnante machen zu burfen. erhielt genau den Preis wieder, welchen ich für Rof und Sattelzeng bezahlt hatte. Das Geschäft war also im ganzen ein gutes zu nennen. - Ich nahm Abschied von Dan Ger-German. Gine Umarmung, ein fraftiger Hanbebruck, ein "Es gehe Ihnen gut!" von beiben Seiten, welches auf beiben Seiten von Herzen kam, und fort sprengte ich in die bunkle Racht himaus, einer neuen dunkeln Aufunft entgegen. In Posultega fehrte ich bei der Wirthin ein, die der Himmel mit drei schönen Töchtern gesegnet hatte. Sonne war aufgegangen, und mit ihr war mein leichter Sinn wiedergefehrt. Ich trank meinen Raffe und schäkerte mit den Dirnen, kurirte in der Geschwindigkeit noch einige Rrankheiten im Orte mit harmlosen Medicamenten aus meiner Reiseapotheke und bergeversetzendem Glauben meiner Patienten, und trabte weiter. In Chichigalpa ftand bas lange Beibebild, welches mich hatte singen lassen, an der Hecke und winkte mir zu. Sie sagte, sie sei allein, und lächelte, als wolle sie Liebe um Liebe tauschen. Ich lächelte auch und rief ihr zurück: "Beso sus pies! Señora!" (Ich küsse Ihre Füße, Señora!) und ritt weiter. Ich hatte Eile, denn ich hatte die Zeit vertändelt mit den drei hühschen Töchtern der Wirthin in Posultega, und ich mußte vor Mittag in Ehinandega sein, da wir noch denselben Abend unter Segel gehen wollben.

Als ich das Haus Don Julio's erblickte, stand Herr Gifenstuck bereits in der Thur, und man schien mich zu erwarten.

"Rur rafch zu Tisch!" rief er mir entgegen, "Ihre Sachen sind bereits gestern angekommen und an Bord gebracht."

Mein Pferd blieb gesattelt; es wurde ihm eine Hand voll Gnate vorgeworfen, mührend wir unser frugales Mittags=mahl einwahmen, und der Diener Don Julio's, der uns begleiten sollte, seine Reisetvilette machte, d. h. sich wie es viele junge Burschen hier zu Lande zu thun pflegen, den Kapf dis auf ein kleines Büschel Haare dicht über der Stirn rattenkahl rafiren ließ, was dem Jungen die vollstommenste Achnlichkeit mit einem Schimpansen gab.

Nach bem Kaffe ward anfgeschirrt und von Eisenstuck begleitet, raffelten wir im schärfsten Trabe und zeitweiligen Jagdgalop nach dem Hafen. Die Pferde schümmten, der Staub wirbelte uns in dicken Wolken nach. Mit der Schneckenpost eines Bongo war ich ins Land gekommen, ventre à terre zu Pferde verließ ich es, wenigstens dis zum Ort der Einschiffung. Im Galopp sprengten wir vor das Haus, wo —r gestorben war, und welches jetzt der englische Bice-Conful Mr. Dow bewohnte. Sin Halt! abgesessen, die Zügel dem Burschen zugeworfen, die Satteltaschen und die wollene Decke losgeschnallt und — aus bem Caballero war wieder ein Seefahrer geworben.

Bei Mr. Dow trasen wir den Capitan unsers Schiffes, einen gebornen Schleswiger, welcher natürlich Hansen hieß. Sein Schiff führte den Namen "Paquete de Copiato". Früher hieß es "Lola", und sein damaliger Capitan war über Bord gefallen und ertrunken. Bordem hieß es "Quien sabe?" (Wer weiß?) und der Capitan der "Quien sabe" hatte sich erhängt. Der jetzige Master sührte Frau und Kind bei sich am Bord des ominösen Fahrzeuges, welches eine der schlechtesten Schooner-Briggs war, die ich je gesehen, und nicht einmal ordentlich dem Steuer gehorchte.

Mr. Dow servirte Sherry zum Abschiedstrunk, aus welchem balb sehr viele Trünke wurden, und in merklich gehobener Stimmung eilten wir, als es bereits sinster geworben war, dem Boote zu, welches am Zollhause auf dem Estero auf uns wartete. Der Capitan am Steuer, die Beine über meine Schultern gelegt, der ich am Boden der kleinen vollgepfropsten Jolle saß, in der Mitte Don Julio Balke, dann zwei Mann am Riemen, ganz vorn der Eriado Balke's, ein go ahead! und — adien Nicaragua!

Wir sangen und jobelten in die Nacht hinaus. Unser Boot gerieth alle Augenblick auf den Grund, dis wir endlich in der Mündung des Estero in tieseres Fahrwasser kamen und von dem Capitän einer auf 4 Faden Ankergrund liegens den englischen Bark "Drion" angerusen und zu einem Nachttrunk eingeladen wurden. Wir kletterten wie die Katzen am hull des Schiffes in die Höhe. Capitän S., ein seiner Gentleman und Verehrer des Namensvetters seines Schiffes, begrüßte uns.

"Gentlemen, I am fond of German songs!" rief et.
"In bieser damned country ("damned country!" echoete
sein Steuermann im schönsten Grogobafi) findet man es

selten. Erweisen Sie mir die Ehre, einen Whisth-Punsch — real Scottish! — mit mir zu nehmen. Walk in! — Halloh! Captain Hansen! You' re bound for Valparaiso, s'ppose? "Walk in, gentlemen, walk in."

Und wieder ein neues Bild! Da saßen wir in der Cajüte des rollenden Schiffes und hörten die See branden, deren dumpfer Donner durch die offenen bull-eyes zu uns herüber drang. Flaschen und Gläser wurden gebracht, Whisth, Zucker und siedendes Wasser stimmten die Kehlen, und nun brüllten wir los, wer am lautesten schreien konnte:

Steh ich in finftrer Mitternacht!

Es dauerte nicht lange, so hospitirte der Capitän eines andern im Hafen liegenden englischen Schiffes, eine wandernde Brantweinsflasche; ferner ein französischer und ein genueser Capitän bei uns. An ein Entkommen war nicht zu denken. Webe, wer mit John Bull's Repräsentanten kneipen muß. Die Kerle nehmen es mit einem Westfalen auf. Zum Gind war Sodawasser an Bord, ich wäre sonst unterlegen, hätte ich mich nicht an dies kühlende Geträuf gehalten.

Um Mitternacht trennten wir uns. Man brülte uns brei Cheers! nach, und wir erreichten glücklich und ohne Unfall unser Schiff, legten uns auf Deck nieder, warfen die Blankets über uns und schliefen dis zum Grauen des Tages, wo eine frische Nord-Ost-Ost-Vrise uns munter machte.

## Elftes Kapitel.

Der Pacific. — Ein Küstenfahrer an ber Weststüste. — Die Ebene von Leon von der Seeseite. — Cap Blauco. — Der Bulcan von Herrabura. — Fieber am Bord. — Sturm im Golf von Nicoya. — Lookout. — Der Regrito oder Sailingrock. — Caldera. — Ein fremdenseindiger Feuerberg. — Der San Pablo Bulcan. — Punt a- Aren a 8. — Gefährliches Baden. — Notizen. — Indolenz der Eingebornen. — Physiognomie des Ortes. — Der Kasse der Mina Narcissa. — Das House des Grasen zur Lippe und sein Geschäfte. — John Knöhr. — Alle Deutschen sind Barone? — Romantische Geschäftskührung. — Kriss. — Bersonalien. — Die Blaya. — Strassuleben. — Die Marimba.

## Vogue ma galère!

Bom Pferbe ins Boot, vom Boot zu Schiff, ben Staub und Schweiß eines forcirten Rittes von frischer Seebrise und Sprizwellen hinweggeweht und hinweggespült, — so kam ich aus Nicaragua heraus. Eine Art Lotsen pilotirte unser Fahrzeug zwischen Carbon Island und bem Festlande aus der Bucht von Realejo ins offene Meer, und überließ uns unserm Schicksal, dem eine steise Nordostkühlte uns rasch entgegen zu treiben versprach.

Der ftille Ocean führt seinen Namen mit Recht. Lange weiche Wogen nehmen das Schiff auf, welches seinen Bug so sanft und behäbig in die blaue Flut hineinschmiegt, als sänke es in eine Federbecke, während auf der atlantischen Seite, unter gleichen Breitengraden, bei geringerer Stärke des Windes, der Ocean immer noch recht holprig die

Stirn rungelt und ein Bild majestätischer Rraft entfaltet. wo er hier in weicher Majestät der Unermeflichkeit dem dolce far niente nachzuwogen scheint. Es war, glaube ich, ein Sonntag, an welchem wir in See gingen, und ber Bacific hatte ein sonntägliches Gesicht angenommen wie der himmel, ber, auch nicht von dem leifesten Bolfchen getrübt, feinen blauen Balbachin über uns ausspannte, und das feurige Tagesgeftirn mit einem Glanze hervortreten ließ, von welchem wir Nordländer uns feine Borftellung machen können, wenn wir beim Anblick unfere schwindsüchtigen Blaues vom schönem Better reden. Scharen von fliegenden Fischen, gejagt von Mr. Shart, umflatterten unfer Schiff. Balb tauchte ber bunkle Körper eines Walfisches aus der Flut, bald trieb, auf einem Stückhen Bolg ftehend, jenes fleine Seevogelpaar an uns vorüber, welches die Seefahrer the captain and his mate (Capitan und Steuermann) nennen. Rein Segel mar am ganzen Horizont zu feben; ftill und einsam lag die Bafferfläche por uns, wie ein wogenber Sonntag mahrend ber Nur die Glocken fehlten. -Rirche.

Wer im Hasen von Hamburg an Bord eines Schiffes gewesen ist, dem muß vor allem die Reinlichkeit und Sauberkeit auffallen, womit ein solches Wasserschrieber ausgestattet ist: die Ordnung in der Takelage, die Accuratesse in allen Utensilien, die verständige und praktische Benutzung des Raumes. Bon alle dem war hier keine Spur vorhanden. Obgleich der Capitän ein Deutscher, und ein Norddeutscher dazu war, gestatteten ihm die Berhältnisse in diesen Ländern doch nicht eine rühmenswerthe Ausnahme von der Regel zu machen, und wenn auch unser Schiff noch Gold war gegen die Mehrzahl der Küstentrader, so sah es doch schaurig genug aus. Das Paquete de Copiapo, in England gebaut, hatte eine Takelage, die zur Hälfte aus bereits zersetzem russischem Tauwerk, zur Hälfte aus amerikanischem bestand. Die Segel waren

jum Theil Leinwand, jum Theil Baumwolle, auf welcher an mehreren Stellen die Ramen der verschiedenften Fabrifanten zu lesen waren. Die Schanzbekleidung, zersplittert und geborften, mar mit einer Dreckfrufte überzogen, und das Berbed, mit Ausnahme bes etwas erhöhten Quarterbecks, war feucht und glitschig, als wandelte man auf Glatteis. Das Schiff war denn in Wahrheit auch halb Hihner-, halb Schweinftall, und biefe Thiere spazierten grunzend, quitend und gacternd auf bem Deck umber wie auf einem Bauernhof, und ihre digestiven Unausbleiblichkeiten machten es gefährlich, unbeschadet der Reinlichfeit einen Gang zu wagen. Ein paar junge Aeffchen, welche einem der Leute gehörten, waren unter der Baaf angebunden, hatten fich aber bald losgenagt und trieben fich pfeifend und schreiend in den Wanten und Raen umber, mährend zwei ungezogene bissige Babageien das Quarterded unficher machten, und ein hund an Borb eine gelegentliche Schweinehetze anstellte, bei welcher das Borftenvieh nicht die geringste Ruckficht mehr auf den Unterschied der Plate nahm. Bananen und Kürbiffe hingen überall umber, sogar bas ftintende yard-beef fehlte nicht. Die Mannschaft bestand aus fieben Bersonen: ber Steuermann war ein Schotte, von ben Matrofen war der eine ein Frangofe, bann famen ein Genueser, ein Ricaraguenfer, ein Ranatee (Sandwich-Insulaner), und ein Chilene. Der Roch mar endlich ein Stod-Flamander. Reiner biefer braven Leute verftand eine andere als feine Muttersprache, und felbft in dem Latein ber Seeleute, im englischen, waren fie fo ichlecht zu Saufe, daß das Commando (welches in dieser Sprache geführt wurde) oft dreimal wiederholt werden mußte. Jeder hamburger Seemann, der an der Westfüste gefahren, wird mir bezeugen, daß ich nicht übertreibe. Dieses set of people in seinem perkumpten Erterieur, mit fonnengebraunten Befichtern, feinen confiscirten Bhufiognomien, fah aus wie eine Bande Seerauber.

Sie waren aufgelesen, wie man fie eben gefunden hatte, und benahmen fich theilweise recht täppisch bei allen Manövers.

In unserer ziemlich geräumigen Cajüte war es etwas besser. Doch verrieth der Odeur, der von einem Hausen Bettzeug, welches auf dem Estisch zum Trocknen lag, ausströmte, daß der Capitan nicht nur Gatte, sondern auch glücklicher Bater sei. Madame und ein zweijähriges Töcheterchen kamen auch bald zum Vorschein und schlugen ihre Hängematten auf Deck auf, bei welcher Gelegenheit das Kind, wahrscheinlich zur Verschönerung der Gegend, und sofort mit einer kleinen Lagune versorgte.

Bu unferm Unglud murben, als wir faum brei Stunben in See waren, Capitan und Steuermann, und ein Matrofe gleichzeitig vom Fieber befallen, und Don Julio Balte übernahm abwechselnd mit mir die Wache, bis die mahren Befehlshaber fich gegen Abend herausrappelten, als der Fieberanfall vorüber mar. Diese Ruftenfahrten find übrigens mit Ausnahme an der Bai von Fonfeca, wo ber Papageno, ein schwerer Nordofter, bas Ginlaufen oft erschwert, und ber punta mala im Golf von Panama, fehr einfach. Sommer bis gegen 3 Uhr nachmittags herrschende Nordoft geftattet bas Auf- und Absegeln gleich gut. Mit biesem Winde entfernt man fich morgens und geht lungs ber Rufte, felten biefe völlig aus Sicht verlierend, hinaus. Abend wird die Brise gewöhnlich süd-siib-weftlich; man brebt und nähert fich wieder mehr bem Lande, so bag unser Dienst fich mehr auf das look out in diesem einsamen Meere beschränkte, und höchstens gelegentlich ein Braffen commanbirt wurde.

Es ist ein eigenthümliches Gefühl, welches man empfindet, wenn man zum erstenmal den Pacific beführt und die Rüsten der neuen Welt östlich von sich erdlickt. Hier lag die Ebene von Leon mit ihren fünf Bulcanen, welche, aus ber Ferne gesehen, völlig ifolirt aus ber grunen Rlache wie Phramiden aufzusteigen schienen. Es mar ein Stud Belt= theil, und hinter biefem Belttheil ein Beltmeer, meldes uns von der Beimat ichied, eine doppelte Schranke. -Wahrlich, fo fehr unfereins auch prahlen und renommiren mag mit feinen Fahrten und Abenteuern zu Waffer und zu Lande, was find fie im Bergleich mit den Anstrengungen berer, welche biefe gander zuerst entbedten, welche bie ersten waren, die fich von Ocean zu Ocean den Weg bahnten burch bas Unbefannte? Gine gefunde, fraftige Ratur heutzutage, wenn sie nur weiß, dag vor ihr ein anderer schon daffelbe gethan, mas fie zu unternehmen im Begriff fteht, geht mit verhältnifmäßigem Gleichmuth durch Wald, Gebirge und Meer, aber ber Muth jener alten Conquiftadoren bestand weniger in ihren Rämpfen mit den wehrlosen Gingebornen barin bestand nur ihre Feigheit und Graufamkeit -. fondern in bem Durchbringen ber entbecten ganber, wo man bem Boden mit mehr Unstrengungen jeden Schritt ftreitig machen mufte als bem Keinbe.

Eine nach der andern tauchten die Bergspiten von der Seeseite aus gesehen wieder auf, an denen ich zu Lande vorsbeigekommen. Der Mombacho dei Granada, die Inseln Omatepec und Zapatero im Nicaraguasee. Dann traten die Bulcane von Guanocaste auf; der großartige Miravalses und der Orosi. — Unsere Fahrt ging ziemlich gut von statten. Am fünsten Tage machten wir Cap Blanco, einen phramidenartigen Fels am Eingang des Golses von Nicopa, und sahen hier deim Schein der untergehenden Sonne den Bulcan von Herradura, der uns seinen unterirdischen Donner entgegenknurrte, und tief landeinwärts, wenn der Blick den aufsteigenden Plateaus der Cordilleren folgte, den Frazu, oder deu Bulcan von Cartago, jenen einzigen Punkt der Erde, von wo aus man beide Weltmeer

erblickt, und welchen ich bereits auf dem San Juanfluß an der Mindung des San Carlos von Nordosten aus gesehen hatte. Welch ein Wechsel innerhalb dreier Monate! Damals in einer ziemlich caduquen Gemüthsverfassung über sehlgeschlagene Hoffnungen und Projecte, jetzt, obgleich kein Haar besser daran, leichten Sinnes, ja übermüthig, nachdem mich das Leben drei kurze Monate geschult hatte.

Wir waren höchstens noch 30 (engl.) Meilen von Bunta Arenas entfernt, und ich hoffte, am nächsten Morgen im Safen zu erwachen. Aber Freund Blafius hatte es anders beschloffen. Es war im Februar, und der norte (Nordwind) ist permanent hier um diese Sahreszeit. fauste von den Gebirgen nieder mit einer mahren Buth, und brudte unser Schiff, daß es gitterte. Wir mußten freugen. Bum Unglud ftellte fich bei bem Capitan und feiner gangen Mannschaft bas Fieber ein, mit Ausnahme bes ichottischen Matrofen, der, an furchtbaren Fufgeschwüren leidend, am Steuer ftand. Seekarten hatten wir nicht an Bord, und Don Julio Balte, welcher, ber Gegend fundig, uns in bem übrigens sicheren Fahrwaffer pilotiren tonnte, lag gleichfalls und schlug mit ben Zähnen die schönften Triller. Das Schiff ging berglich schlecht über Stagg; ben Leuten murben Strome Genevers in ben Sals gegoffen, bamit fie fich beim Wenden aufrecht hielten, und mich postirte man auf ber Baak als look-out. Es befindet sich nämlich an der Weftfeite des Golfes eine Klippe, ihrer schwarzen Farbe wegen el negrito genannt (die Engländer nennen sie in thren Directories the sailing rock, weil fie, von Bunta Arenas aus gefehen, die allertäuschenbste Aehnlichkeit mit einem Segelschiff hat, und diese Form, felbst burch ein mäßiges Fernrohr betrachtet, nicht verliert). hier pflegt eine ziemlich ftarke See zu gehn. Sobald ich die Brandung hörte, brüllte ich aus vollem Halse: "breakers a head!" oder "briseras en frente!" je nachdem das Individuum am Steuer sprach. So freuzten wir die lange liebe Nacht und lagen am nächften Morgen bei völliger Windstille wieder dicht vor Cap Blanco außerhalb des Golfes, einer fürchterlichen Hitze preisegegeben. Das Thermometer zeigte, + 95 Gr. F.

Gegen Abend sprang der Wind wieder auf, und zwar abermals aus Norden. Zum Glück war Don Julio auf den Beinen, und als es uns wieder nicht gelingen wollte, den Negrito zu passiren, legten wir nach der Ostseite des Golses hinüber, und gingen unsern von Caldera, dem früheren Hafen, der seit 1813 seiner Ungesundheit wegen verlassen wurde, vor Anker. Den zweiten Tag stellte sich der Wind gegen 2 Uhr nachmittags ein. Wir konnten aber von unserm jezigen Ankerplatz aus der Küste folgen, und unter Land segeln dei halbem Winde, so daß wir erwarten durften, um 5 Uhr auf der Rhede bei Punta Arenas vor Anker zu gehen.

Der Golf von Nicona ist eines ber schönften südlichen Bilder, welche man fich benten kann. Man nehme aus bem Golf von Reapel die Werte des Runftfleiges ber Menfchen weg, b. h. bie ganze Stadt Neapel und ihre Umgebungen, und ich wette, jeder Reisende wird bem Golf von Nicopa bie Balme zu erkennen. Dies Wasserbecken, an 12-15 &quas lang, beffen Breite von 1-6 Leguas machit, erftreckt fich fast Sub zu Rord in bas berrliche Land, das Baradies der Anden, Coftarica, hinein. Gin brummender Bulcan begrüft uns bei ber Ginfahrt. Es ift ber Berradura. Die Eingebornen aus bem Bolte fagen, der Feuerberg fei stete sehr bose, wenn die Schiffe ber Europäer nach Bunta Arenas wollten, denn nur dann brumme er, und fende feine weithallenden Retumbos nur dann über die blane Meeres= fläche, wenn die fremden Flaggen fich zeigen. Dann ift ber Bulcan muy bravo (febr boje).

Und es ist in der That so. Der Bulcan ist gegen Mitte der trocknen Zeit thätig, wenn die Saison des Handels da ist. Aber der arme Schelm denkt nicht an uns weiße Männer, und er hält den Mund selbst, wenn das größte Kriegsschiff während der Regenzeit den Golf entweiht. Er kümmert sich nicht um den Handel, er hat genug zu schaffen in der eigenen Feuerstätte. Und doch ist es ein so seltsam seierliches Gesühl, dei völlig wolkenlosem Sonnenshimmel oder dei sternenklarer Nacht, sernem Donner gleich, die dumpfen Töne über das Weer an sich heranrollen zu hören.

Wir segeln weiter die Ruste entlang in nordweftlicher Das ift ber St. Pablo, eine 7000 Fuß hohe Byramide, bewaldet bis jum Gipfel, der über die schlanken Rönigspalmen bei Tarcoles, welche bis hart ans Ufer der branbenben See machsen, hervorragt. An diesem Berge vorbei bringt das Auge durch das Thal des Rio Grande hinauf in die terraffenformig auffteigenden Blateaus bis zu ben Bergen, welche die Sochebene von San José einschließen. bern Ufer bes Golfes wird das mäßig hohe Festland von zackigen Roralleninseln eingefäumt, zwischen welchen fich gleich Gilberfläden die reizendften beimlichen Buchten bilben, gefättigt vom großen Den Golf hinauf, nach Guanacafte zu, gleicht ber Hintergrund einer Schweizerlandschaft und ist mit seinen Juselchen nicht unähnlich bem lago maggiore. Ganz nach Nord zu endlich begrengt bas Bild eine fich hinter einem meilenlangen Sumpfwald erhebenbe bobe Corbillere.

Punta Arenas liegt auf einer schmalen, ca. eine halbe Legua langen Landzunge, welche sich von Oft nach West in den Golf erstreckt. Nach Süden hat man den Blick in den offenen Ocean, nach Norden über einen Meeresarm, Estero, auf die Gebirge. Urwald, Bulcane, Hochgebirge und Ocean treten hier in unmittelbare Berührung zu einander. Nichts sehlt, um die Schönheit dieser großartigen Natur zur höchsten

Bollenbung zu gestalten, als einige Schneegebirge und — ber Contrast der Kunst. Denn der Anblick, den der Hafenort von der See darbietet, ist dürftig genug, und man glaubt, wenn man von den wenigen großen Holzhäusern, welche tieser landeinwärts auf der andern Seite der Landzunge oder Sandsspike (punta de arenas) liegen, abstrahirt, und die Rohrsund Balmenhütten der Eingebornen am Strande betrachtet, in eine Indianerniederlassung gerathen zu sein. Doch verrieth ein recht hübscher hölzerner Leuchtthurm, dessen Feuer zur Zeit meiner Ankunst wegen Mangel an Del nicht brannte, und die 18—20 vor Anker liegenden Schiffe, unter denen ich zwei mit Hamburger Flagge erblickte, den Hafen der Republik.

Die Stadt zählt an 1200 Einwohner und besteht aus einer langen Hauptstraße, in welcher das Geschäft seinen Sitz aufgeschlagen hat, und diversen mehr angedeuteten Nebenstraßen, in denen die Wohnungen der Eingedornen vereinzelter liegen. — Uederall trifft man den tiefsten Sand an. Nur in der Hauptstraße haben sich die Hauseigenthümer zu einem gelegentlichen steinernen Trottoir vor ihren Wohnungen und Läden verstanden. Fast an der äußersten Spize der Landzunge steht die Abuana, das Zollhaus, ein großes einstöckiges mit Corridor und Gallerien versehenes Brettergebände. Obzleich Bunta Arenas Freihafen ist,\*) so dürsen Tabak, Munition, und seit 1854 Brantweine nicht ohne Erlaubniß der Regierung eingeführt werden; sie unterliegen dem Zoll und müssen in der Douane lagern.

Der Eindruck des Städtchens selbst ift ein recht freundlicher und hat einige Aehnlichkeit mit den Anfängen nordamerikanischer Niederlassungen. Die besten Häuser sind durchweg von Cedernholz gebaut, und da die Erdbeben des weichen

<sup>\*)</sup> Seit 1860 nicht mehr.

fandigen Bobens wegen hier weniger gefährlich sind, oft mit einem obern Stockwerk und Balcon versehen, welcher zur Wohnung, während die Parterreräumlichkeiten zur bodega (Waarenlager) benutzt werden. Das Importgeschäft ist fast ausschließlich in den Händen der Ausländer. Die Costaricaner Kausseute, welche importiren, haben ihr Geschäft im Inlande.

Als unfer Unter gefallen war, fuhr Don Julio fofort in dem Boot des Hafencapitans, eines gebornen Frangofen Namens Friarte, ans Land. Ich blieb noch am Schiff, um ein Bad zu nehmen. Doch wie ich mich so recht behäbig entfleibet hatte, und mich über bas Bed bes Schiffes jo eben topfüber in die See stürzen wollte, erwischte mich ber Steuermann beim Arm und rig mich ziemlich unsanft gurud. Es wimmele hier von Saifischen, bedeutete der Dann. Сф überzeugte mich später von ber Richtigkeit biefer Angabe. Diefe Seeungeheuer find fo zahlreich vertreten, daß fie fogar ben Walfischfang beeinträchtigen, dem die Ameritaner im Golf von Nicopa obliegen. Denn wenn der erlegte Bale nur eine Nacht liegt, so finden sich die Baie in solchen Daffen ein, dag er am andern Morgen nicht mehr beneficirt werden kann. Bei Mut treiben die Saifische selbst in ben Eftero hinein, wo man fie oft scharenweis fich an der Stelle versammeln sieht, an welcher die Schlachterei fteht. ber Ebbe treiben fie wieber in die See, und bann fann man ohne Gefahr im Eftero baben. Uebrigens verrath bem Babenden die Rahe bes Sais fast immer bessen aus bem Baffer wie ein lateinisches Segel bervorftebende Rückenfloffe, und ber Meeresftrand, wenn man in offener See baben will, geht so flach abwärts, dag bem Fisch in ber Nähe bes Landes Nur muß man fich huten, beim Baben wenig Tiefe bleibt. tiefes Waffer aufzusuchen. Ueber Bord fallen und nicht wieder jum Borschein kommen, ist ungertreunlich von einander, und mein Warner hatte ganz recht, daß er mich etwas grob am Baben hinderte.

Bunta Arenas liegt wie gefagt auf einer von Often nach Westen sich in ben Golf erstredenben Landzunge, welche bochftens 1/s engl. Meile breit ift. Die Schiffe ankern auf der völlig sichern Rhede, und noch nie hat man von einem Unglücksfall durch Schiffbruch gehört. Selbst wenn bei heftigem Rordwind, bem einzigen stürmischen Wind bier, ein Schiff von feinem Unter losgeriffen werben follte, wurde es in die offene See hinaustreiben. Dagegen ist bas Lössen weitläufig und toftspielig. Die almacenes (Waarenlager) ber Raufleute liegen alle in ber Hanptstrage an dem schmalen Meeresarm (estero), welcher die Halbinsel nach Norden begrenzt, und zur Umschiffung ber Spige bes Landes bis zu dem oft eine (engl.) Deile brangen ankernden Fahrzeugen, mittelft lanchas (Schuten), welches außerdem nur bei mittlerem ober hohem Wasserstand möglich ist, gehört so viel Zeit, daß eine folche lancha mit Berücksichtigung der marea (Ebbe und Blut) felten mehr als eine Fahrt täglich machen fann. Œ8 burfte für hamburg von Interesse sein, hier einige nabere Details einzuschalten.

Die lanchas fassen ben cubischen Inhalt von 80—120 Säcken Kasse (5—8 Tons measurement), und eine Fahrt tostet je nach der Größe der Ladung, die es einnimmt, von 10—20 Pesos. Die lanchas legen im Estero an, und eine Unzahl brauner herfulischer Kerle (cargadores) bringen die Waaren durch den ticsen Sand der Straße in die Almacenes, wo sie von den Arbeitsseuten der Kausseute in Empfang genommen und weggestaut werden. Die Körperkraft der Cargadores ist enorm; ein solcher Mann schleppt dei Kasseverladungen z. B. zwei Säcke à 125 Pfund spanisch unumsterbrochen vom Speicher nach der Lancha, und stundenlang geht diese Arbeit vor sich, bei einer Temperatur von über

+ 100 %. Der Arbeitelohn ist durchschnittlich 1 peso pr. Tag, variirt aber oft bis zu 112 pesos. Dazu ift ber Mangel an Arbeitsfräften oft recht fühlbar, und für Europaer ift diefe Art Arbeit geradezu eine phyfifche Unmöglichkeit. Eine glühende Sonne von oben, ein brennend heißer, tiefer Sand, in bem in einer Biertelstunde Gier genießbar gemacht werden können, ein hineinwaten ins Baffer - bas find Dinge, benen eine tautafifche Ratur nicht gewachsen ift. Bur Schaben beim loffen ber Schiffe, Berbrechen von Waaren beim Ausladen ze. übernimmt man keine Berantwortlichkeit. Der europäische Kanfmann ift vollig abhängig von ber Gnabe ber Eingebornen, und es ift ein Glück, daß die Race hier reiner, folglich das menschliche Inbividuum besser ist, obgleich auch die Indolenz der Coftaricaner den Fremden oft zur Berzweiflung bringt. Gin Beispiel ftatt vieler! 3ch hatte bei meinem fpatern Anfenthalt bem Capitan meines Schiffes die Weifung zukommen laffen, eine Lancha mit Ballen engl. Brints zu belaben. Das Fahrzeug erreichte die punta (Landspitze), der Räufer wartete in meinem Hause, da fah ich, wie die Schiffer das Boot auf ben Sand rennen liegen, durchs Waffer wateten und - nach Hause gingen. Aergerlich forschte ich nach ber Urfache, benn die Sache war geführlich, ba bas Boot bicht bei ber Barre lag, und bei Mut von ber Brandung die ganze Ladung burch Seemaffer verdorben merden tonnte, mahrend der Wafferftand noch hoch genug war, um bei nur fünf Minuten Arbeit in sichern Grund dicht bei meinem Almacen zu gelangen.

"Es tiempo de comer! Zeit zum Essen," rief ber Patron bes Bootes, und spazierte mit seinen Leuten ruhig an mir vorüber. Zum Gliick trat die Flut spät ein, aber diese guten Leute hätten, auch wenn sie alle Schätze der Welt in ihrer Lancha gehabt hätten, ihr frugales Mittagsmahl nicht eine Minute verzögert, und selbst Aussicht auf höhern

Lohn lockt nur die wenigsten der Bewohner diefes glücklichen himmelestriches in solchen Fällen.

· Der Eindruck, den Bunta Arenas macht, ist ein über= aus freundlicher, wenn man am Eftero ans Land fteigt. Die Baufer, ein- und auch zweistodig (ba die Erdbeben hier nicht so ftart sind wie im Inlande), fämtlich von Cedernholz gebaut und zum Theil bunt bemalt, sind nett und reinlich anzusehen. In der Hauptstraffe concentrirt fich das ganze Engros- und Detailgeschäft, und es existirt sogar ein theilweises Trottoir der verschiedenartigsten Pflasterung. Der Fahrweg und die Rebenstragen, in welchen nur Rohrhütten ber Eingebornen steben, ift bobenloser Sand. Das Rlima war vielleicht gerade deshalb bis zum Jahre 1853 fo gefund. Seit der Zeit, und namentlich feit der Steamerverbindung mit Panama find wiederholt Epidemien, wie gelbes Fieber, Cholera, vomito negro zc. aufgetreten. Gine Menge Tienbas (Läden) und Schenkwirthschaften geben ber Sauptftrage ein belebtes Unsehen. Oft sieht man in einem elenden Rohrhause die Producte englischer, deutscher und französischer Jubuftrie feilbieten. Um den Ladentisch eines guten Freundes und langsamen Bezahlers, Don Manuel Morera, herum balgten fich Rinder mit Schweinchen im Sande, flanirten Ochfen. Bferde und Maulthiere, matschelten Bapageien und scharrten Sühner, mabrend angebundene Aeffchen die luftigften Capriolen machten, und Fuhrleute mit ihren Frauen und Rinbern um den Rochtopf am luftig auf offener Strafe lobernden Feuer fagen und ihre frijoles kochten, oder ihre platanos bereiteten. Ueberall aber herrschte ein gewisser rühriger Charakter vor, welcher den erquicklichsten Contrast zu dem Lande der raza perdida, Nicaragua, bisbete. Und als ich vollends drei Hamburger Matrofen an mir vorübergeben fah, und die wohlbekannten Tone unferes claffischen Volksibioms vernahm, und als ich jenes freimaurerische

Erkennungswort der Hamburger in fernen Zonen, die bewußte Sentenz auf das Stichwort "Hummel!" hörte, da ward ich gerührt, und rief: "Viva Costarica!"

Es gab auch ein Hotel in Punta Arenas. Doña Narcissa Landambert war eine brave Frau, wenn auch ihr Thee und Kaffe zuweilen nach Moschus dufteten, was aber nur eine Folge einiger in den Trichter gefallenen Spinnensgatungen war. Sie hatte täglich frische Anstern von colossaler Größe, und hatte sich gewöhnt, das schlechte Fleisch mit wenig Knoblauch zu würzen, und die Landesgemüse in einem besondern Topf zu kochen. Was will man mehr! An ihrer Tasel (für den mäßigen Preis von 1 Beso hatte man Kost und Logis, letzteres, wo man eben Platz sand;) saßen Franzosen, Spanier, Italiener, Engländer, Amerikaner und Deutsche, und es war ein buntes Gewirre aller Sprachen durcheinander.

Nachdem ich mich mit Speise und Trank erquickt hatte, warf ich mich, da ich hier wieder in die Dämmerung der Civilisation gerathen war, in meinen besten weißen Anzug, schlüpfte in die bottes vernies, und schlenderte nach Weste End zu, um meine Empfehlungsbriese an den Grasen Hermann zur Lippe abzugeben. Ein großes hölzernes Gedäude, unten Raum für zwei Schiffsladungen, oben nach der See und dem Estero mit luftigen Balconen und vier Zimmern versehen, einen Hof von Säulenactus dahinter, und an der Straße von mächtigen Jocotenbäumen beschattet, empfing mich. Ich ahnte damals noch nicht, daß dieses selbe Haus, welches ich seiner reizenden Lage und Kühle (wenn von Kühle in diesem Ort überhaupt die Rede sein kann!) allen andern vorzog, noch einmal das meinige werden würde!

Die Wahrheit zu gestehen, es sah hier nichts weniger als kaufmännisch aus. Jagdflinten, Hirschfänger, Reitzeug, sehr viele leere und halbleere Weinflaschen und Cognac

bito bisbeten die Staffage eines Bildes, zu welchem eine Anzahl luftiger Brüder den Borwurf abgaben. Auf einem Schaukelstuhl, das Bein über die Lehne gelegt, wiegte sich ein deutscher Tischler, St., und sah aus feuchten Augen unter pomadisirten Haaren so seltsam schmachtend nach mir herüber, daß mir noch seltsamer zu Muthe wurde. Ich hörte später, er stände beim Grafen in einer besonderen Gunst, um die ich ihn nicht beneide. —— Es mag hier am Platz sein, vorweg einiges biber diese Haus zu sagen, welches in Hamburg so manches kaufmännische Auge nach Costarica blicken ließ.

Der Graf, ein liebenswürdiger Cavalier von eminenten Sprachkenntnissen und einem Berg unreiser Projecte im Kopf hatte mit Hülfe eines geschickten Agenten in Hamburg einen Credit erhalten, und der hochgeborne Kausmann bezausberte durch sein Wesen einen Theil unserer Agenten inländischer Fabrikanten dermaßen, daß sie die Ehre, mit ihm Arm in Arm von Zingg's Hotel zur Börse zu gehen, nicht zu theuer zu bezahlen glaubten durch Consignationen, anf welche das Wort des Dichters:

Und Rog und Reiter fah man niemals wieber! volle Anwendung finden follte.

Hermann zur Lippe ist an sich der grundehrlichste Wensch von der Welt. Ohne Abelsstolz, lebhaft, mit obersstächlicher Kenntniß aller Künste und Wissenschaften, spricht er viel, hört wenig, und ist von der Unsehlbarkeit seiner Ideen sest überzeugt. Auf Beranlassung seines Freundes, des Barons Alexander v. Bülow, juis errant unreiser Berliner Colonisationsprojecte, hatte er den Weltverbesserer, mit welchem er in Deutschland glänzend Fiasco gemacht, an den Nagel gehängt und war Kaufmann geworden. In aller Eile raffte er eine Anzahl Lieutenants zusammen. Da war ein Freiherr von M., ein Baron von R., ein Herr von O., den er zu seinem Compagnon machte, der berüchtigte Bruno v. Nahmer,

ber es in Costarica am Galgen vorbei zum Flibustieroberst' bei Walter brachte; Herr v. St., und Gott weiß, wer noch. In Berlin begegnete der Graf u. a. einem Gardeartillerie-Unierofficier (der einzige, der sich als ehrenwerthen, sleißigen und höchst geachteter Charakter erwies), Herrn Eduard v: Faber.

"Junger Mann, haben Sie Luft nach Amerika zu gehen?" "Hu, je nachbem," war die Antwort.

"Rommen Sie morgen zu mir ins Hotel."

Faber wurde engagirt, quittirte den Dienst, und reiste nebst Herrn Eisenstnak, welcher die einzige Person war, die eine kausmännische Schule durchgemacht hatte, mit dem Grassen pr. Steamer über St. Thomas, während die andern mit dem Schiff "Concordia" zankend und prügelnd ums Cap Horn nach Costarica gingen. In Hamburg wurde ein Arzt, Dr. H., engagirt und mit einer brillanten Apotheke ausgerüsset. Zwei Tischler, ein Zimmermann und ein Büchsenmacher dilbeten den Rest der Expedition. Und das alles sahen die klugen Hamburger Kausseute mit an, und calculirten nicht einmal, daß, selbst dei 100 pCt. Nettoavance und dem solidesten Bersahren, das ganze Unternehmen sich selbst aufessen mußte!!

Bis die "Concordia" ankam, lebte der Graf auf pump. Inzwischen aber ereignete sich ein Fall, der das Haus ruinirte, noch ehe es sein Geschäft eröffnet hatte. Ein Hamburger, Steffens, hatte die Küste gemacht, und lief mit seinem Schiff, welches noch eine stattliche Ladung für Costarica meistentheils unbrauchbarer Waaren an Bord hatte, in Punta Arenas ein. Herr Steffens, ein mehr als schlauer Herr, machte die Bekanntschaft des Grafen, der am Strande des stillen Weltmeeres spazieren ging und sehnsüchtig nach dem Horizont schmachtete, der ihm sein Schiff zeigen sollte. St. bot ihm die Ladung an, und ließ die Orohung durchschimmern, für den Fall, daß er seine Waaren nicht en bloc

los würde, seinen damaligen Commis, den er bei sich hatte, John Anöhr aus Hamburg, in Bunta Arenas mit dem ganzen trash zurückzulassen. Den Grafen befällt das Concurrentensieber. Er kauft den ganzen Schwindel, und läßt sich Herrn Anöhr noch dazu halb octroyiren, halb oder mehr als halb bittet er denselben, dei ihm zu bleiben. Die pagarés werden ausgestellt und Steffens empsiehlt sich, Anöhr die Vollmacht zum Incasso zurücklassend.

Endlich erschien die "Concordia." Die guten Costaricaner, welche bereits einen Baron Don Alejandro de Bülow und dessen Nessen, el baroncito Don Carlos de Bülow, ferner einen Conde Lippe, einen de Faber besassen, machten gewaltig große Augen, als ihnen eine ganze Ladung alemanes nobles auf den Strand geworsen wurde, und es hieß: "todos alemanes parecen condes ó barones!"

Die Herrschaften erkundigten fich sofort nach Jagd und Fischfang. Reitpferde murben angeschafft, ein romantischschmieriger Bollblut-Indianer, der weder spanisch noch berlinisch sprach, aber spitz gefeilte Bahne hatte, als Diener angenommen, und nun mandte bas abelige Personal seine geschäftliche Thätigkeit dem fluffigen Theil der Ladung zu. Das Trinkwaffer ift ja fo schlecht in Punta Arenas! Der Conde redete den Leuten Löcher in ben Leib und trieb einen geschäftigen Müssiggang; ein mercantiler Romantifer vom Scheitel bis zur Bebe. Da er für Coftarica schwärmte, fo streute er das Füllhorn seines Ereditgebens rechts und links Calculationen existirten nicht; man blickte auf die Facturen, verkaufte beutsche Glaswaaren mit 100 pCt. Aufschlag wie warme Semmeln, ohne zu bebenfen, baf auf biefem schönen Artitel, mit bem man nur die Schiffe "auffüllt," circa 150 pCt. Spefen haften u. f. w. Die Armee murbe getheilt. Das eine Corps rudte nach San José, ber Reft blieb im Safen. Anöhr und Gifenftuck führten die Bücher,

ber Graf schrieb ben ganzen Tag Briefe, daß die Bortocasse Die jungen herren ritten nach bem Frühftud fpazieren, um das Land umd feine Sitten zu ftudiren; fie fanden fich punktlich jum Appell beim Mittagseffen wieder ein und fetten dann ihre Studien bis tief in die Racht fort. zende Berichte, an welche ber gräfliche Briefschreiber felbft glaubte, wurden nach Europa geschickt, und die klugen Hamburger Kaufleute rüfteten — risum teneatis amici! zwei Schiffe auf einmal aus! Ram ein Deutscher ins Land, jo mußte er ine Befchaft von B. jur Lippe & Co. treten, beffen Sans in San Jofé balb mehr einer Caferne glich als einem foliben Handlungshaufe. Ein Rammer= diener, der seinen Berrn in Balparaiso verloren hatte, wurde angestellt, ein Deutscher, 28., welcher gleichzeitig mit dem Rammerdiener a. D. gekommen war und den Grafen früher in Montpellier tennen gelernt hatte, wurde - Affocié; ein anderer Deutscher, 28-e, murbe eigens aus Guatemala verschrieben, weil man gebort hatte, daß er ein tuchtiger Mensch fei, und gleichfalls zum Uffocié gemacht. Leiber mar bas Schiff bereits im Sinken, und die Affociés, die sich vermehrten wie die Kaninchen, hatten außer Wohnung und Rost blutwenig klingenden Antheil. herr Eisenstuck quittirte. und ging mit Balte nach Nicaragua; Herr v. D. trat aus der Firma ans und in die Dienste des barfüßigen Rriegs= heeres der Republif ein. Herr v. St. ging nach Guatemala.

Mittlerweile hatte, trotz bes breiten Salzwassers bazwisschen, Fama boch ben Weg nach Hamburg gefunden, und die prosaischen Krämerseelen dieser guten Stadt, welche zwar vor Wonne vergehen, wenn ein hochgeborner Herr sich mit ihnen familiär macht, deren ganzer republikanischer Bürgersstolz aber erwacht, wenn die Casse dabei leidet, hatten sich vereinigt, und den eigenen Agenten Sr. Durchlaucht mit Vollmachten bis an die Zähne bewassnet hinausgeschickt.

Diefer nahm den Weg über Mexico, wofelbft anch ein Beschäftsfreund in Mazatlan das Zeitliche feiner Bilanz zu fegnen im Begriff ftanb (ein britter ging einige Sabre fpater auch in Coftarica floten), und feine Ankunft im fcomen Raffelande verzögerte sich. Run wurde eine zweite Bollmacht an Knöhr geschickt, dem es gelungen war, sich bei den verschiedenen Freiherren und Baronen gründlich verhaft zu machen. Auf die ankommenden Schiffe wurde Beschlag gelegt, und bie Lippe-Kneipholder hatten bas Nachsehen. Ein langer unerquicklicher Proces zwischen Lippe, Knöhr und des Grafen Agenten entspann fich, aber inzwischen wurden die Waaren zum besten der Creditoren losgeschlagen, daß es frachte. Ein Blatregen von billigen Baaren ergog fich über das Land, so dan die Räufer des Landes zur Qual aller Semporteure noch jetzt die füßen Erinnerungen der billigen Gintaufe, die fie damals gemacht, nicht los werben fönnen.

So franden ungefähr die Sachen, als ich ins Land tam. John Anöhr, ein Schlaukopf, ben ich besuchte, sprach refervirt und vorsichtig, die gräflichen Trabanten fluchten bagegen alle Regimentsstliche auf sein Haupt hernieder. Der Prozeß spielte zwischen San José und Punta Arenas. bie Handelstammer in der Hauptstadt zu Gunsten des Grafen (und formell konnte sie nach den Landesgesetzen nicht anders), so ward das Decret in Bunta Arenas nicht aus= geführt. Um Montag z. B. fam Ordre, Knöhr's Speicher zu verschließen, und am Sonnabend wurde ein Schloß vor ben - leeren Raum gelegt, welches am Sonntag wieber weggenommen wurde. Die lippeschen Runker jagten auf der Landstraffe Pferde zu schanden, um Depeschen zu holen und zu bringen, und das war die romantisch-komische Seite. "Die Bferde stehen gesattelt! Anöhr ist verloren!" Diesen patheti= schen Ruf hörte ich später in San José faft jeden Tag.

Um der Posse die Krone aufzusetzen, tam noch hinzu, daß der grüssiche Agent seinen mexicanischen Geschäftsfreund, dessen Bilanz das Zeitliche gesegnet hatte, ganz harmlos mit nach Sostarica brachte. wo er denn — selbstverständlich! — auch sosort Compagnon des Grafen Lippe zu werden das traurige Schicksal hatte. Kurz, es war als sei ein ganzes Tollhaus losgelassen, und für den humoristisschen Zuschauer war ein unerschöpflicher Stoff vorhanden.

Als ich in bas lippesche Haus in Bunta Arenas hineinschneite, mar ber Graf felbft augenblicklich in San José. Dagegen machte balb herr v. Natmer, von San Jofé einhergesprengt, als Ueberbringer wichtiger Depeschen, bie bem verfluchten "Rerrrel," bem Rnöhr, ben Sale brechen follten,-"auf Chre!" — feine Aufwartung. Schweiß- und staubbebeckt stürzte er eine Klasche Wein hinunter, wechselte die Rleider, eilte zu einem Frauenzimmer von notorischer Qualität, blieb brei Stunden baselbft, half, zuruckgekehrt, bie lette Flasche Champagner, die mir zu Ehren aus dem Weinvorrath vertilgt wurde, leeren, seufzte, als er hörte, es sei nur noch Schnaps vorhanden, und ritt an bemfelben Abend wieber nach San Jofé. - Diefer Rammer ift bie personificirte ablige Heruntergekommenheit; eine arrogant zubringliche Fremblichfeit, liigenhaft, renommirend, Schulben machend, brachte er es bis zum Diebstahl in Costarica, und endlich zum Fli= buftieroberft in Nicaragua.

Es gewährte mir eine Art von Erhebung, als ich abends mit W., der der beste unter der ganzen Sippe war und für die Schönheiten der Ratur Sinn bewahrt hatte, nach dem Strand des Meeres einen Spaziergang machte. Der Weg dahin sichete von der Hauptstraße siddich ab eine mit Bilumen bewachsene Straße eitslang, unter deren Schatten die Palmspilten der Eingebornen standen. Im Innern derselben flackerte am Boben das Rochsener, auf der Schwelle der Thür saß

oft ein brauner Mensch niedergekauert und trommelte mit zwei Stäben auf eine leere Rifte, mahrend Frauen und Rinber andächtig dieser monotonen Mufik, welche oft die halbe Racht hindurch dauert, lauschten. Gin anderer spielte Tange auf der Marimba. Die Marimba ift ein Instrument, deffen Rlang viel Aehnlichkeit mit unferm Solz- und Strobinstrument bat. Man schlägt mit zwei kleinen Corthammern auf Taften von Mahagonpholz, unter welchen Guacals (die Trinkbecher der Eingebornen, aus der Frucht des Guacalbaumes gefertigt) angebracht find, und die Resonnanz bes Schlages bringt den Ton hervor. Die Becher find verschiebener Gröke, wodurch die Stimmung erzielt wird, der man mit ein wenig Wachs, dag man in die Guacals drückt, nachhilft. Die Tone folgen wie auf dem Clavier, und die Korm des Inftrumentes lägt fich mit der einer Glasharmonica vergleichen. Der Ton ist jedoch angenehm und weich, und nicht so nervenerregend als der einer Glasharmonica.

Am äußersten Ende ber Strafe mündete biefe auf bie playa (ben Strand) aus. Und mahrend hinter uns geflappert und muficirt murde, bonnerten die großen Flutwellen bumpf und langfam über den flachen Strand, übergoffen vom Silberglang des Mondes, an uns heran. Die maieftätischen Gipfel der Cordilleren dieses schönen Gebirgslandes ichienen zu gittern im Schein des Nachtgeftirns, por uns flammte am Horizont das eben aufgegangene Rreuz des Subens, fast im Zenith blitte und funkelte ber Orion, und auf tiefblauem Grunde leuchtete der große Bar im Norden, und hinter ihm glimmte der Polarstern uns nach. Rein beana= ftigender Urmald brückte das Gefühl. Weich und beiter lag ber berrliche Golf, umfaumt von himmelanstrebenden Bulcanen oder zactigen Uferinfelchen, und felbst die Brandung am Strande mar fein wilber Gifcht, sondern ein Gewoge sanfter Majestät. In dem niedern Buschwerk, welches bie und da

bem sandigen Boden entstieg, stogen hellleuchtende Käfer hin und her, zirpten Zicaden oder raschelte ein riesiger Jyuan. Die Masten der Schiffe wiegten sich leicht auf der bewegten Basserstäche, und melancholisch drang der Ton eines Accorbions zu uns herüber, welches zufällig dasselbe Lied spielte, das ich auf meinem Auswandererschiffe auf der Reise nach New-Pork so oft vernommen, das alte sentimentale deutsche Lied:

hier fity' ich auf Rosen, mit Beilden befrangt, Wer weiß, ob ich morgen am Leben noch bin!

Mir kam, noch voll von meinen nicaraguenser Eindrücken, mein ganzes gegenwärtiges Leben in diesem Augenblicke wie ein Traum vor, in dem ich eine selige Ruhe träumte. Ich glaube, ich habe mit offenen Augen geschlafen, um Kraft zu sammeln zu den neuen, mir bevorstehenden Capricen des Schicksals, mit welchen mein Abenteurerleben so reichlich gesegnet war! —

## Imolftes Rapitel.

Ein Don. — Abreise von Bunta Arenas. — Die Playa. — La Chaccarita. — Ein Schuster als Zöllner. — Boca de la Barranca. — Der Fluß. — Esparza. — Nachtritt auf schlechten Mulas. — S. Matteo. — Der Aguacate. — Die Hochebene von Costarica. — Atenas. — Der Rio grande und die Abuana. — Don Prudenzio Esquivel und Don Salvador Gutierrez. — Die Llanos. — Djos de Agua. — San José.

Mein Aufenthalt in Bunta Arenas dauerte nur brei Tage. Don Julio Balte und Juan Knöhr, benen ich mich, als der Wege unkundig, anschließen wollte, hatten sich zur Reise gerüstet und mir ein leidliches Maulthier verschafft, und nachmittags um 4 Uhr, wo die größte Hitze vorüber war, sollte es fortgehen. Meine Sachen übergab ich zur Spedition einem Deutschen, Namens Wilhelm Nanne, Commis oder Compagnon Knöhr's, einem jungen Manne von angenehmstem Aeußern und gewinnendsten Augen der Tochter eines Costaricaner Granden geschaut zu haben schien, der aus San José nach dem Hafen gekommen war, um zu baden, und im Hause der Narcissa Apsach genommen hatte.

Don Rafael Escalante, so hieß der Don, war ein langer hagerer Mann mit einer fein gebogenen Nase, den man für ein Reis des castilianischen Stammbaums hätte halten können, wenn nicht die Farbe seiner Nägel und die

Tinten feiner Sant auf indianische und athiopische Blutbeimifdeing hatten ichließen laffen. Er war Dajor in ber Armee. Hat E. T. A. Hoffmann recht, dag die meisten Menschen Achnlichteit mit dem Profil irgend eines Bogels befitten. fo eximerte Don Rafael an einen gravitätischen Rranich. Seine Soflichkeit war an eine Deichsel mit seiner Grandezza gespannt. Er pflegte statt Buonos dias stets Beso sus manos zu fagen, wobei er eine hulbvolle Bemeauma mit ber rechten Sand machte und das Saupt leicht pornüber neigte. Ich babe ihm später ben Titel Don Besosus-manos gegeben, und filhle mich zu der Annahme berechtigt, daß er benfelben bis auf den heutigen Tag behalten hat. Er war so eine Art von armem Mitter, ein neuspanifder Don Ranudo de Colibrados, und machte, am richtigften bezeichnet, den Einbruck eines auf Halbfold heruntergekommenen Officiers, wie sie in Europa in kleinen Refidenzen gleichfam die Brücke amifchen Abel und Bilrgerthum bilben. Ernft und würdevoll saß ber lange hagere Gesell, von Kopf zu Fuß weiß gekleidet, in seinem Schautelftuhl, und blies in beschanlicher Rube den Dampf seiner Papiereigarre von sich. Seine Tochter - in ber Bufte eine vollenbete Schonheit fak neben ihm auf einem lebernen Stuhl. herr Nanne unterhielt sich mit ihr in ben weichsten Modulationen seiner Stimme, und erbleichte, so oft Don Juan Anöhr zwischen seinen in Coftarica berühmten 32 blenbend weißen Zähnen hinburch dem schmachtenben Bandsmanne eine geschäftliche Mahnung zuraunte, mahrend ber Hamburger Agent des Grafen Lippe mit auf die Knie geftutten Banben ber Senorita gegenüber faß, und ihr mit einem mahren hamburger Gefchäftslächeln die ichonften Galanterien in fpanifcher Sprache vor-fcmieg. Für mich gab es in biefer Gruppe natürlich nichts zu thun, als mich etwa über bies und jenes zur Reise gehörende mu fait zu feten.

Gegen vier Uhr erschienen unsere Thiere. Vorauf der barfüßige Diener Knöhr's, welcher vor sich auf dem Sattelsknopf ein großes Paket mit Mustern der Hamburger Ladumgen trug, ritten wir an die Playa. Der eigentliche Fahrweg sührt oben auf einer Art natürlichem Deich hin, ist aber so tiefsandig, daß Reiter und Fuhrleute es vorziehen, die Sche zu benutzen und auf dem sesten Sande längs dem Strande, wo der Schaum der aufrollenden Wogen oft den Huf der Thiere unter Wasser setzt, die  $1^{1/2}$  Legnas zu versolgen, welche die Straße am Meeresufer einhält.

Eine Legua von Punta Arenas befindet sich in einer elenden Rohrhütte, mitten im ungefunden Buschwerk fumfiger Nachbarschaft eine Art von Zollcontrolle. Die Stelle hieß die Chaccarita. Das Amt des Zollbeamten wird von einem Manne repräsentirt, der seines Berufs ein Schufter ift, und mit besonderer Borliebe seine Rase in die Alforias der Neuangekommenen zu stecken pflegt, ob sie auch feine zapatos estranjeros (ausländische Schuhe) mit sich Die im Lande anfässigen Fremden, von denen übrigens fast feiner schmuggelt, haben biefen und andere Bächter bes Bolles aber mittelft Cognac fo gezähmt, daß es die hoflichsten und zuvorkommendsten Leute sind, die man finden fann. Das Unglud wollte, dag Don Julio Balte wirklich ein Baar neue Stiefel mit sich führte, und es koftete viel Mithe und noch mehr Schnaps, um den Cerberus zu beschwichtigen, zumal Juan Knöhr, der sich, weil unsere Thiere mit bem feinigen nicht Schritt halten konnten, von uns trennte, ihm einige spottelnde national-öfonomische Bemerkungen gefant hatte, welche der Ehre des Handwerks zu nahe gewesen sein mochten.

Den pflichtgetreuen Zollcontroleur im Rücken, ritten wir den herrlichen Strand entlang. Links niedrige mimofenartige Gesträuche, rechts das Meer, welches langfam und

ftolg feine von der untergebenden Sonne broncirten Bogen auf ben flachen breiten Strand marf, mahrend bas Echo bes Wellenschlages aus dem nahen Walbe wie dumpfer Donner Wir näherten uns ben Felfen und Bergen, iuriictvrallte. welche den reizenden Golf nach Often zu begränzen, und ba, wo Gestein und Geröll uns die Mündung des Barrancafluffes verbarg und den weiteren Weg am Meeresufer versperrte, bogen wir links ein und ritten auf einem ebenen Bfade mischen bichten buftig-blübenden Afazienfträuchern wol eine Stunde lang weiter. Es war Sommer (Februar) und der Weg eben und fest. Die Nacht war bereits angebrochen, und der Mond verfilberte den Dunstfreis der Gegend, als wir an einer Gagemuble, einem großen zweiftocfigen Gebaude, vorüberreitend, nach einer halben Stunde ben Flug erreichten, der fich mitten durch den Urwald rauschend und schäumend bem Meere zumälzte. Das Licht des Mondes murde uns hier durch die grünen Giganten des Walbes abgeschnitten, und ich gestehe, es war mir nicht ganz heimlich zu muthe, als wir, Don Julio voran, geradezu in die dunkle, rauh dahinschiefende Flut des Fluffes, der hier eine Breite von 200 Juß zu haben schien, mitten hinein ritten. Der Grund des Flugbettes ift ein wildes Gewirr von großen und fleinen Steinen, und die armen Maulthiere schienen fich entsetlich abzuguälen, um durch und über alle die Hindernisse unter Waffer wegautlettern.

"Laffen Sie Ihr Thier gehen wie es will;" rief mir Don Julio zu; "es sind mulas del pais, und sie kennen den Weg."

Der Rath war gut, wie denn überhaupt alle Reiterkünste der Schule bei einem Maulthiere auf schwierigen Wegen gerade das Gegentheil von dem erzielen, was man bezweckt. Unsere Thiere brachten uns, mit Ausnahme naffer Fuße, sicher ans andere Ufer, und jest ging es durch einen pracht-

mollen Wald berganf in die Höhen ber Anden. Gegen 8 Uhr erreichten mir Gsparza.

Esparza (Sparta) ift ber Maffische Name eines Dorfeb. welches die erfte Unfiedelung berjenigen Spanier gebilbet hat, die Coftarica von der Westlifte ans entbecken. mag ungeführ 600 fing über bem Spiegel des ftillen Oceans Das fleine Blateau, auf welchem ber Ort gebant mard, ift ungemein fruchtbar; namentlich find bie Ananas bier von einer Gitte, wie an keinem andern Bunkte des Lan-Der Mais foll sogar, wie in Nicaragua, eine breifache Ernte geben. Das Dorf felbft bietet nichts bemerkensmerthes bar. Gine kleine unansehnliche Kirche mit einem hölzer-Glodengerüft daneben, wird nur malerisch durch einige fie beschattende koloffale Mangobaume. Der Blat (die plaza) ift mit Gras und Unkraut überwuchert, und dient aller Welt als Biehweide. Die Bäufer, mit wenigen Ausnahmen einstöckig, sind noch niedriger als in-Ricaragua, doch macht sich im Bergleich zu jenem schönen aber verlorenen Lande bier ein gewisser sauberer und reinlicher Gindruck geltend, den ich im Baradiefe bes Dahomet umfonft gefucht hatte, wenn ich nicht etwa bie Indianerhutten Maffana's ausnehmen Natürlich muß man sich hier keine nordbeutsche Reinlichkeit denken, und ich will daher auch diejenigen, welche, in biefen Ländern zuerft nach Coftarica getommen, über Schmutz und Ungeziefer klagen, nicht unbedingt verdammen. aber fteht feft, der erfte Gindrud, ben die Bevölkerung auf den Touristen macht, ift ein wohlthuender, und die lappischen Jeremiaden ber Naturforscher Bagner und Scherger (in ihren in vielen Puntten fehr anertennenswerthen Schriften) über Gaftfreundschaft, bie man fich bezuhlen toft, find in biefen Regionen des Erbaurtels fo unpaffend, daß Beltreifende fich berer ichamen follten.

Entweder man hat Gelb genug, um die tour de monde zu machen, und dann zahlt man, was die Berhältnisse mitisch bringen. Oder man hat kein Geld, und dann beißt man sich durch und jammert nicht in halbeiviklisten Ländern über theures Brot und dergleichen. — Es ist num einmal Sitte, daß, wo man Posada nimmt, ein Peso auf den Altar der Gastsreundschaft (benn eigentliche Wirthshäuser gibt es nur in Punta Arenas, San José und Cartago) geopfert wird, selbst wenn man, wie wir, nichts dasür bekommt, als eine Tasse schwindsüchtiger Cacaobrühe, zwei Eier, einen Bisser trockenes steinhartes Brot und einen Platz in der Hänger matte. In letzterer schliefen auch wir die Mitternacht den Schlaf der Gerechten.

Leider zog es Don Julio Balte, dem diese Länder nichts neues mehr boten, vor, die Racht zum Reisen gn mählen, und so bekam ich von den Naturschönheiten, an denen biese Strafe so reich ift, wie wenige ber Welt, auf biefer Reise nicht allauviel zu feben. Namentlich entging mir ber wahrhaft parkahnliche Bald mit seinen brei romantischen Flugthälern des Rio Paires, des Rio Jesus Maria und des Rio Surrubres. Bur am zweiten ber genannten Aluffe. der sich durch Fels und Wald in einem tiefen Reffel seinen Weg bricht, gonnten wir unfern herzlich schlechten Maulthieren eine halbe Stunde Raft, und ich komnte mich nicht fatt feben an biefer Art tropischer Wolfsschlucht, welche ber Mond mit seinem Scheine bis an ben Wipfel ber Baume ausgefüllt hatte. ben Flug felbst führt in einer Bobe von vielleicht 50 Jug eine steinerne Bogenbrücke, die Puenta de las Damas, welche aus freiwilligen Beiträgen patriotischer Coftaricenserinnen gebaut ift.

Der Anblick eines noch so bescheibenen Kunstwerks mitten in ber Urnatur wirkt eigenthümlich, wenn man vier lange Wonat absolut nichts mehr gesehen hat als Ruinen ber menschlichen Schöpferkraft ober bas Sträuben gegen alle Cultur, und diese einfache kleine Steinbrücke über einen in der Tiefe schäumenden Fluß reichte hin, um dem Naturbilbe einen kunstlerisch plastischen Effect zu verleihen.

Die armen Mulas! Es ging die cuesta de Jesus Maria lange und ziemlich fteil bergauf. Balte's Thier brach alle halbe Stunde wenigftens einmal zusammen. Das mei= nige hielt fich nur wenig beffer. Aber um Beobachtungen war es geschehen, wir hatten beide genug mit unserer klägli= chen Reiterei zu thun. Endlich gegen 5 Uhr morgens, nachbem ber Mond längst untergegangen mar, erreichten wir eine Art Blateau, wo auf einer Strecke von über eine Lequa zerftreute Baufer und fleine Bacienden lagen: - San Matteo. Nach langem Suchen entbeckte Don Julio die Bofaba. Eine Bofchung aus Steinen, wie vor unfern Deichen, umgab einen mit Orangenbäumen bepflanzten Sof, auf welchem ein Bauschen von Cedernholz mitten in einer herrlichen Anpflanzung von Mangobäumen errichtet war. Don Nicolas Chaves, ein Coftaricaner, der sich lange in der Welt umgesehen hatte, und noch jest von Genova la soberba schwärmte, auch ein vaar Worte englisch radebrechte, hiek unser freundlicher Birth. Müde wie Ragdhunde warfen wir uns aufs Lager: eine einfache Bettstelle, Die aber ftatt mit einer schmierigen nicaraguenser Rubhaut, mit einer reinlichen Baftmatte (petate) bedeckt war, und wozu uns Don Nicolas fogar ein mit Mullfpipen garnirtes rothkattunenes Ropfkiffen lieferte.

Wir schliefen beibe bis 10 Uhr morgens, wo mich unser Wirth mit den Worten:

"Halloh, Mister! Breakfast!" wedte.

Ein duftender Kaffe, Eier, gebratenes Rindsleisch, gekochter junger Mais, an Geschmack umsern jungen Erbsen nicht unähnlich, uud ein Glas Pickles stand auf dem Tisch. Wir ließen es uns schmecken, und verschmähten sogar einen trago (Schluck) jener giftigen Flüssigkeit nicht, welche in

Europa für diese gander unter dem Namen Champain Cognac ausammengebraut wird.

Das Mantthier Balte's protestirte durch seine hinsällige Haltung schweigend, aber entschieden gegen jede Möglichsteit, weiter geritten zu werden. Don Nicolas schaffte ein anderes Thier herbei, welches nach seiner Aussage ein macho muy valiente (sehr tapferet, muthiger Maulesel) sein sollte. Darüber war es fast Mittag geworden, ehe wir die Beitersreise antreten konnten.

Der Weg von San Matteo nach der Hochebene von St. José führt über ben Aguacate, einen Berg, beffen Höhe von einigen auf 5000, von andern gar auf 7-8000 Fuß angegeben wirb. Steigend und fich fentend ging die Strafe jest bald über ober burch schäumende Balbbache, an schroffen Bergwänden und steilen Abgründen vorüber, die lieblichsten Fernsichten in die Rebenthäler der Cordilleren dar-Namentlich war es ein Bunkt, der meine Aufmertfamteit in hohem Grade fesselte, und an welchem ich gewünscht batte, einen Gropius bei mir zu haben, um eine Landschaft zu copiren, die zu einer Theaterdecoration wie gemacht schien. Ungefähr 1 1/2 Leguas vom Hause des Don Nicolas Chaves wohnt in einem einzelftebenden zweiftoctigem Bebaude von Holz ein braver Mann, Namens Don Ramon Carranza, welder feine Zeit mit dem edlen, hier aber noch fehr in der Rindheit liegenden Bergbau verbringt, und aus verschiedenen Minen, die er am Aguacate befitt, Gold gewinnt, von welchem er uns mehrere tugelförmige, noch mit Quecfilber jum Reinigen vermischte Probemassen vorlegte. Wir, oder besser gefagt, unsere milden Thiere, machten bei Don Ramon halt. Der macho muy valiente des Don Nicolas bewies sich als eine lebens= und reisemude Seele, und blickte oft mit lautem Stöhnen nach bem vor uns liegenden hohen Bergrücken, deffen Ueberschreitung ihm im Buche bes Schickfals vorgefchrieben ftand. Wir ließen die Maulthiere daher grafen und fich eine halbe Stunde verschnaufen.

Carranga's Saus fteht an einem Bergabhange. In gerader Richtung vor uns lag ein grünes einsames Thal, welches von Ausläufern des Gebirges couliffenformig an bei= den Seiten begrenzt wird. Der Hintergrund wird durch ben (unthätigen) San Bablo Bulcan Debildet, eine grine Byramide, die den Prospect der grimen Contiffen fchlieft. dieses Thal nur ein Dutend zerstreuter Sennhitten binein= geworfen, und es würde fich durch biefen an das Leben erinnernden Contraft ein Naturgemälde bilben, wie es auf der Erbe nicht schöner und lieblicher gebacht werben kann: doch nur eine miserable Bassermühle, welche auf dem Wege von San Matteo bis zu Carranza's haus in einer Schlucht eine frappante Aehnlichteit mit einem der lieblichften Thaler Appenzells bervorzauberte. Hier num hatte die Natur eine ganze Bühne aufgestellt, und wenn ber Blick awischen den waldigen Sügelcoulissen über die weiche wellenformige Biese hinschweifte und am San Bablo seine Grenze fand, so fühlte das Auge eine erfrischende Ermichung, ich möchte fagen, als wäre es in Rosenwaffer gebabet. Noch ju Pferde, rectius ju Efel, beim Begreiten hielt ich oft minutenlang ftill, um mich an dem schönen Bilbe fatt zu sehen. Ein Contrast, und zwar ein menschlicher, war auch Aus einer an den Bergabhang hingebauten Hitte vorhanden. fam ein Greis hervor, ein mahrer "Alter vom Berge," und erflehte für uns den Segen Gottes, der Jungfran und bes heiligen Joseph, in der Hoffnung auf ein Almosen. Julio schenkte ihm - eine Cigarre und ber Bettler bedankte fich taufendmal.

Der nächste Bunkt, welcher unsere Ausmerksamkeit fesselte, waren die Wohnungen der armen Teufel, welche für andere das Gold aus den Minen herausarbeiten müssen, die aber in diesem gkinklichen Bande, wo die Sonne den Mensichen fatt macht, nicht sehr zu beklagen sind. Fast senkrecht steil war an der grünen Bergwand ein kahler fessiger Streisen zu seihen, an welchem eine Anzahl Hütten in halsbrechender Höhe wie Schwalbenwester hingeklebt waren, und von wo aus ein Gießbächlein herab quer über die Strasse weg in den Abgrund zu unseren Rechten lustig hineinplätscherte. Dachte man sich statt der tropischen Begetation hier Tannen und Fichten, so hätte man darauf schwören können, dieses Stücken Gegend sei dem Harze gestohlen und der Dieb habe es hier versoren.

Doch vorwärts! Sporen und Peitsche gebraucht, demn jett moch eine Schlucht und bas Steigen beginnt. ber cerro (Grat) des Agnacate, ber fich bicht vor unfern Nafenspipen erhebt. Mit einem fraftigen Rog ober Maufthier gebraucht man 3/4 Stunden, um die 32 Schneckenwinbungen, in welchen sich die Strafe in bas Bebirge hinaufzieht, hinter sich zu bringen. Unsere Klepper beauspruchten zwei volle Stunden mehr dazu. Die Strafe ift gerabe fo breit, daß woei Carreten eben an einander vorüber können, und wir trafen um Aguacate über hundert folder Carreten an, beren Führer, luftig fingend ober fluchend ihre gehörnten Zugthiere antrie-Zwischen ben Gliebern biefer Bagenschlange hindurch mußten wir unfere Efel tummeln, welche mit stoischer Rube den langen spitzen Sornern der stattlichen Zugochsen, Die sehr bäufig mit Rok und Reiter in unfreiwillige Berührung tamen, nicht die mindefte Aufmerksamkeit schenkten. Doch unser humor war ausgezeichnet. Balte fang zwei volle Stunden lang das Ränberlied aus "Fra Diavola" und zankte fich mit mir über die Noten, die er beharrlich und eigenstunig falsch fang, bis ich ihn mit fraftigerer Lunge überschrie und das durch — was vermag nicht die Macht des Gesanges! unsere Thiere aur Gile antrieb.

Wir waren oben. Ein paar Bretterhäuser, welche sich an ein Platanal lehnten, und benen gegenüber den Abhang hinab eine Zuckerrohrpstanzung angelegt war, bildeten eine kleine Hacienda. Geschützt vor dem Winde, war die Begetation noch auf dieser Höhe in voller tropischer Ueppigkeit. Jetzt noch ein paar hundert Schritte weiter und Balke machte halt.

"Sehen Sie rüchvärts!" sagte er lakonisch, während er Feuer schlug und sich phlegmatisch eine Cigarre anzimdete.

Da flog das Auge über ein Meer von Wälbern, beren Hebungen und Senkungen die verschiedenen Thäler marskirten, bis zum stillen Ocean, nach dem Golf von Nicoha, der wie ein rosiges, mit blau vermischtes Feld in den Tinten der Nachmittagssonne ums entgegenleuchtete und sich in einem goldenen Dunstkreis am Horizont versor. Die Conturen der Berge, die Nüancen des Grüns der Wälder aus dieser Bogelperspective lassen sich nicht beschreiben, so Lange nicht die Farben dazu erfunden sind. Ein Bild so schön, so herrlich, daß es schien, als lärmten die Wyriaden Cicaden, die mit ihrem betäubenden Geschrei die Lust erzittern machten, nur aus Enthusiasmus und Bewunderung.

"Borwärts!" commandirte Don Julio ruhig.

Zwanzig Schritte weiter, und er parirte seinen Macho (der jetzt, da er ein Nachtlager witterte, wirklich valiente zu werden schien) abermals.

Ich habe die Contraste in meinem bisherigen Abenteurerleben in den Situationen gefunden. Jett, wo der Strom meiner Erlebnisse ruhiger sließen zu wollen schien (!), traten sie mir in der Natur entgegen. War dieser frische Luftzug, der mir die glühenden Wangen kühlte, unter dem zehnten Breitengrade geboren, oder hatte sich der Rigi der Schweiz mit allem Balsam eines Sommerabends hierher

geflichtet! Es war mir, als hauchte der ewige Frühling mich an. Da lag sie, lang ausgestreckt, vor mir, die blübende, lachende Hochebene von Costarica, ein Garten des Ebens. Es zitterte ein tiefblauer Himmel darüber. Leichte Rauchwolken, die im Thale aus dem Grün der Maiseund Pisangpflanzungen, welche die Häuser nur spärlich hers vortreten ließen, aufstiegen, deuteten die Lage des Dorfes Atenas (Athen) an.

Darilber hinweg, durch die Schlucht des Rio grande aber, sah man in die erweiterte Ebene von San José, und das scharse Auge unterschied einzelne bleudend weiße Flecken im Grin, Kirchen oder Hacienden. Ein Wink mit einem Zauberstade, däuchte mir, habe die ganze Begetation verändert. Die gigantischen Baumstämme, die kolossalen Schlinggewächse, die eine Minute rückwärts noch Berg und Thal bedeckten, waren verschwunden. Weicher und lieblicher und zarter waren die Kinder der Flora, über welche der Nordwind von der Bulcanreise der Botos her hinstrich.

Nach Norbost begrenzten die Sebene die Feuerberge Poas, Barba und wie sie heißen mögen, längs deren sich eine Art von scharf abkallendem Plateau wie eine Schanze hinzog, die erst durch einen Einschnitt in das Gebirge am Desengaño (den Ankang des verrusenen Sarapiquíweges) eudete. Zur Rechten hatten wir die Bergkuppen des Orosi, die bizarren Gebirgsconturen der Berge, unweit welcher die Hauptstadt San José liegt. Den Hintergrund endlich bildeten die Bulcane Frazu und der Turrialba. Ueber dem Gipfel dieses letzteren schwedte in Form eines aufgespannten Regenschirms die Rauchwolke, welche unaushörlich den vier Kratern dieses thätigen Bulcans entsteigt.

Wird man es glauben, nach dem Aufenthalt in Nicaragua, nach dem plötzlichen Uebergang in diese gemäßigte Region fror mich, trotzdem das Thermometer noch immer + 65 ° F. zeigte? Der Mozo Balke's tlapperte mit den Zühnen und rief einmal übers andere: "Que frio!" (Wie kalt!) Alles lachte uns in dieser Natur entgegen. Die Reister und Fuhrkeute, deuen wir begegneten, waren heiter und hässlich. Dein Mensch reiste mit Waffen. Kein scheuer, tückischer Blick siel auf uns, keine Borsichtsmaßregeln beim Ausbiegen oder Borsiberreiten. Nichts, was dem so nachen Nicaragna ähnelte. Das war der erste Eindruck. Wird er der richtige sein?

Wir ritten nunmehr wieder bergab. Der waldige Chgrakter, den der Weg dis zur Anhöhe des Agnacate getragen
hatte, verschwand nunmehr gänzlich, die primitive Flora,
welche nicht mehr jene wildüppige Großartigkeit der Niederungen zeigte, war, wo sie auch auftrat, nur isolirt in dem
bedauten Boden zu sinden, etwa wie Unkraut, nur daß dieses
Unkraut hier in noch immer ganz respectablen Bäumen
besteht. Sinzeln traten nach einander kleine Lehmhütten hervor, welche recht selbstzufrieden mit ihrem bescheidenen Aeusern aus den Anpskanzungen von Zuckerohr und Mais hervorblickten. Und die Wenschen hier machten auf mich,
wenn ich mich so ausdrücken darf, sogar einen blonden
Eindruck.

Diese Bezeichnung ist an sich etwas nichtssagend, doch wie soll ich Haare schildern und Gesichtssarbe, welche, ohne auffalsend zu sein, bennoch auffalsen; Röpfe, die in der Ferne blond zu sein scheinen und in der Nähe schwarz sind. Ich könnte sie sade neunen, aber das möchte misverstanden werben, und ich will die Menge allerliebster, reizender, niedlichschlanker und zart-üppiger Landmädchengestalten, die rechts und links meinen freundlichen Gruß noch freundlicher erwiberten, nicht kränken. Diese kotett aufgesetzten Männerstrohhüte, die blendend weiße Camisa bei den dunkelblauen Kattunröcken, unter welchen bloße Füschen hervorspielten, aber so

zant, so Kein, so andalustsch geforntt, um die erste parifer Modedame vor Neid bersten zu lossen. Der erste Eindruck dieser Landmaddchen in Costarica ist ein verstährerischer. Der Teint, leicht drümett, daß man auf 25 Schritt Entsernung noch geneigt ist, der Sonne die Schuld der Farbe in die Schuhe zu schieden, lockt an. Die Lippen sind nicht negerbleich, noch indianergrau, sie sind röthlich; die Jühne (freilich je nachdem das Trinkwasser beschaffen) blendend weiß, und jede Bewegung athmet eine natürliche Grazie statt der äfsischen Grandberga der Nicaraguenserinnen.

Bor einem Sauschen auf einer fleinen steinigen Angobe machten wir halt. Ein Don aus San José, bessen Rame mir entfallen, war mit feinem Sohn turz por uns auf ftattlichen Maulthieren mit reichverzierten mexicanischen Sätteln angekommen und beibe halfen uns den magern Imbif zu verzeh-Dann legten wir uns schlafen, und war ich, in Ermangelung einer Bettftelle, auf eine höfzerne Bant, als Ropffissen einen ber Sattel ber Dons benutend. Aber ach! nach 14tägiger Erlöfung verspürte ich zum erstenmal wieder jene Hautpeiniger, welche unter ben Wenbetreisen die Chicane im Thierreich reprafentiren. Gin Stechen und ein feines icharfes Rneipen ichnitt mir einen taum zweiftlindigen Schlum-Diesmal waren es Albhe und Garrapatos, welche mich mishandelten. Ich ftand auf, ging hinaus und ent-Mobete mich bis auf die Haut. Die Alohe nahmen war veiffaus, aber die Garrapaten hatten fich in meinter Haut fofigebiffen, und ich mußte ben Diener Balle's weden, bag er mir an Stellen, wohin mein Singer nicht reichte, bus Ungeziefer wegfnipfte. Der Mond leuchtete hell genug in dieser Jago, aber mir, ber ich so lange einer gemäßigten Rone entfrembet mar, Happerten die Rahne vor Rafte.

Nortitelich war es mit dem Schlafen vorbet und fehnflichtig erwantete ich ber Morgen und noch niehe ben Mittag, wo wir, nach ber Berficherung unsers Wirthes, in San José in einem guten Hotel unser Diner einnehmen würden.

Damit schien jeboch Balle's Maulthier keineswegs einverstanden zu sein. Wir humpelten mehr, als daß wir ritten, und gebrauchten drei Stunden, statt einer, ehe wir den Rio grande und die Zollstätte erreichten.

Steilabfallende Porphprfelsen erheben fich zu beiden Seiten des Flusses bis zu einer Bobe von 6-800 Fuß, an beren öftlichen Abhange die garita (das Bollhaus), ein festungsartiges Lehmgebäude, errichtet ift. Fast senfrecht fteigen zu beiden Seiten die grunbewachsenen Rlippen in die Höhe und machen das Schmuggeln hier geradezu unmöglich. Ein ziemlich steiler Schlangenweg führt in die tiefe Thalrinne binab über eine fteinerne Brude, unter beren Bogen in einer Tiefe von circa 50 Kuf der Rio grande schäumt und brauft. Nachts ift das Brückenthor geschlossen, hinter bem ein Rohrhäuschen als Wohnung für die Unterbeamten dient, welche die Bisitation vornehmen. Als Caballeros wurden wir vom Don Brubencio Esquivel, bem Bachter, jedoch nicht moleftirt. Der freundliche Mann lud uns sogar zum Frühftud ein und weigerte fich entschieden, irgend eine Bezahlung dafür anzunehmen.

Oben am östlichen Abhange der Schlucht lag die Hamptdouane. Sie ist ein niedriges einstöckiges Gebäude. Alles,
was nach dem Hasen geht oder von dorther kommt, muß
den Hofraum der Zollstätte, durch welchen die Straße sührt,
passiren. Hier residirte der Hauptzollcollecteur, Administrador general de la Adouana, Don Salvador Gutierrez,
ein kleiner wohlgenährter Caballero von den geschliffensten
Manieren, und eben so kokett in seiner Gewissenhaftigkeit als
Beamter, wie in seiner Hösslichkeit. So weit der neuspanische
Charakter Undestechlichkeit zuläßt, ist dieser Don undeskechlich
und drückt nur da beide Augen zu, wo Se. Excellenz, der

herr Prüsident Juan Rafael Mora, oder dessen Schwager, ber leichtsimnige, liebenswürdige Don José Maria Cañas, der Hafengouverneur, für höchst ihre Rechnung paschen lassen. Don Salvador repräsentirte sich mir als ein Mann, der selbst in Suropa keine Carricatur gewesen wäre, und was ihn namentlich in meinen Augen hochstellte, war das Geschenk eines Pakets Landescigarren, von zwar kleiner und roher Form, aber von einem Aroma, welches jeden Tabak der Welt, außer dem seinssten, savaneser, schlägt. Puros de Chicagres, nennt man die kleinen nicotinischen Glimmstengel, welche würdig sind, als Weihrauch in jedem Salon benutzt zu werden.

Einige hundert Schritte hinter ber garita machten wir. roctius unsere Thiere, abermals halt. Das weiß angestrichene Lehmhäuschen ber Dona Jgnacia gab uns posada. Der fraftigen, blühenden Frau fieht man es nicht an, daß fie mit Bulfe eines flapperdurren, haglichen, barfügigen Chegemahls (?) vierzehn Töchter in die Welt gesetzt hatte, von benen die Sälfte verheiratet und eine noch hübscher war, als bie andere, und ein fünfzehntes Wesen sich schmeicheln durfte, bemnächst die Zahl der Individuen, welche Dona Ignacia Mutter nannten, zu vermehren. Don Julio, der nachgerade fo refignirt zu werben begann, wie fein Maulthier, ließ ums einige Stunden Siefta halten, die wir in der Hängematte verträumten. Gine herrliche Gelegenheit, Betrachtungen über bie Butunft anzustellen! Allein, weiß der himmel, meine Andividualität verlor die Kahigteit des Bhilosophirens täglich Jener centralameritanische forglose Leichtfinn, ber bem lieben Gott die Sorge ums liebe Leben anheimgibt, hatte auch mich erfaßt, und ich fing ernsthaft an, meine Rasenfpite als ben einzigen richtigen Wegweiser durchs Leben zu betrachten. Rur feinen Stillftand, ihr Götter! benn fonst bin ich verloren!

Der Weg führt abermals bergab und wieder bergab durch eine gartenähnliche Landschaft. Dann beginnen die Lands, eine weite, über 2 Leguas lange und ehen so breite kahle Fläche. Es ist eine Art Moorgrund, im Sommer fest, im Winter ein Sumpf, bei welchem es einer genauen Ortskenntniß bedarf, um nicht im Morast zu ersticken. Gigantische dunkle Felsblöcke, die Brodukte früherer vulcanischer Thätigkeit, durchbrechen häufig den Boden und liegen hausenweise an einandergedrängt gleich Inseln in der Ebene. Der Nordwind segte schneidend über die Llands und erschwerke den müden Thieren den Marsch. Hinter uns blickend, gewahrsten wir noch einmal das Meer zwischen den Bergen durchsschimmernd, welche die Thalschlucht des Rio grande bilden.

Die Sonne neigte fich merklich am Horizont. bewaldeten Söhen der Cordilleren nahmen schon die branngrünen Tinten an, welche ber Sonnenuntergang auf fie zu werfen pflegt, und mein Reisegefährte erflärte mir, auch beute Racht nicht in San José ichlafen zu können. Peitsche und Sporen brachten uns, nachbem wir die Lanes hinter uns hatten, nach Berlauf einer guten Stunde in ein Dorf. Dios de Aqua, welches aus einer Angahl, in einer Ausbehnung von 1/2 Leguas gerftrent angelegten. Keinen Bamerwohnungen besteht. In der ersten besten biefer Behaufungen erbaten und erhielten wir die gewünschte posada und auch Futter für unsere Thiere. Für und dagegen mar im buch ftablichen Sinne des Wortes nichts zu befommen, und wir mußten, nur brei Legugs von der Hauptstadt der Republik entfernt, hungrig zu Bette zu gehen. Doch nein, nicht zu Bette; es war eine lange, schmale hölzerne Bant, auf welche wir uns, Fuß an Fuß, niederstreckten und unsere milben Glieber stolsch ben Bissen unzähliger Flöhe preisgaben. hatte dies infofern fein Gutes, als wir am anbern Morgen zeitig im Sattel fagen und weiter frebsten. Die Strafe wurde in der That etwas beledter, und hin und wieder begegneten ums Sabalkeros und Damen im grinen Reitanzug zu
Pferde, mit welchen wir Bemerkungen über den hinfalligen Justand unserer Rosinanten austauschten. Die Hacienden am Wege wurden ansehnlicher; schon passiren wir einzelne Lassempslanzungen, dis, nach der Hacienda eines Deutschen, aus Stade, Don Erriquez Ellerbrot, die "Pitahaya" genannt, die Kasseaupslanzungen in ununterbrochener Reihenfolge dis nach San José sich erstreckten.

Drei Flüßchen, ber Rio Bermudez, Maria Aguilar und der Torres, über welche steinerne Brücken führten, wurden passirt. Reizend gelegene Gehöfte mit blühenden, fruchttragenden Orangenbäumen, saftig grüne Wiesen, rieselnde Bäche und Platanale, deren Buchs bei weitem nicht die Majestät wie in der heißen Zone hatten, und deren Blätter vom Winde arg zersetzt waren, boten sich dem Auge in bunter Abwechselung dar.

Die Wohnungen traten immer enger zusammen. Ein schreckliches Machwerk, welches hier Straßenpflaster hieß, machte sich süblbar. Dann erblickte ich wieder Glassensster an einzelnen Häusern, welche in ihrer Bauart viel mit denen in Nicaragua gemein hatten. Hier zur Linken stand sogar ein alter Kasten, der sich bei schärferem Hinsehen als Kirche legitimirte.

"Wir werden hoffentlich balb in San José sein?" fragte ich meinen Begleiter.

"Wir sind seit zehn Minuten mitten barin," war die Antwort.

Und in der That, je weiter wir vordrangen, desto mehr nahm der Ort einen städtischen Charakter in centralamerikanischem Sinne an. Doch unterschied er sich durch verhältnismäßige Reinlichkeit und manche im europäischen Stil erbaute Häuser vortheilhaft von den Städten Nicaraguas. Ein bescheiden heiterer, zufriedener Anstrich herrschte überall vor, und namentlich schreckten die Physiognomien der Gingebornen den Touristen nicht ab.

Das Ziel war erreicht. In der Calle de Cartago (die Straßen führen hier bereits Namen) im Hotel de Coftarica, einem unscheinbaren einstöckigen Gebäude, fanden wir Erlösung von den Strapazen der Reise und — von unsern bejammernswerthen Maulthieren.

## Breizehntes Kapitel.

San José. — Kima. — Das Hotel be Costarica. — Dr. Ellenborf. — Der Graf zur Lippe. — Ein bentscher Abeliger als Uhrmacher. — Privatlogis. — Die Lästerschule. — Ein Hahnenkämpser. — Don Carslos Billow. — Serenade. — Die Flöhe jagen mich ans dem Hause. — Malbeur und — vis-à-vis de rien. — "Fort mit Nutzen!" — Schmerzhafte Acclimatistrung. — Don Juan Bonefil, der barmberzige Samariter. — Franz Kurze. — Neue Pläue. — Alte Freunde aus Nicaragua. — Ferd in and Streber. — Amstellung als UnterIngenieur in der berliner Colonie Angostura. — Der Baron Alexander von Bülow. — Die Plaza von San José am Marktage. — Universaler Schacherzeist der Knin des Landes. — Ein Minister, der Streichhölzer versanst. — Don Manuel J. Carazo. — Zwei deutsche Gelehrte und ihre Schrullen. — Mata redonda und das campo santo. — Religiöse Toleranz und Indisserventsmus. — Honoratioren von San José. Der Bröstdent der Republis, Juan Rasael Moore und seine Minister zv. — Hahnenkämpse.

San José ist eine Stadt von ca. 20,000 Einwohnern, besitzt eine einsache, stillos gebaute Kathedrale, zwei andere Kirchen, Carmen und Mercedes, eine Universität, einen Nationalpalast, ein Cuartel oder Kaserne, ein Theater, worin glücklicherweise selten Comödie gespielt wird, und einen Himmel, der einem fünf Monate im Jahr fortwährend, und die übrigen sieden Monate sast immer, mit Ausnahme weniger Regenstunden, ein sonniges, heiteres Gesicht zeigt. Wie in allen centroamerikanischen Städten, ist auch hier die rechtwinklige Bauart der Straßen

beliebt worben, und es gibt feinen gled in ber ganzen Stadt, von wo aus man nicht in die freie Natur hinausblicken kann. Acht Straken laufen von ber Blaza mapor aus, je zwei nach jeder Himmelsgegend hin, und sind in ihrem Berlauf wieber von gradlinigen Rebenftragen burchschnitten. näher der Blaza, besto besser sind auch hier in der Regel bie Wohnungen. Man fieht Glasfenfter, Zimmer mit gedieltem Fugboden und Bande mit bunten, gewöhnlich gefchmadlosen Tapeten beklebt. Ohne einen Comfort in unserm Sinne aufzuweisen, macht bie Sucht europäischer Nachahmung sich boch immer mehr geltend. Bald ifts ein prachtvolles Biano, welches feltsam gegen die zwei Dutend einfacher Rohrftühle absticht, welche in einer langen Reihe an der Wand aufgestellt find, mährend alles übrige Mobiliar fehlt; bald find es zwei elegante Sofas, dicht neben einander gestellt, welche bas Tehlende bemerkbar machen: zuweilen fieht man fogar ein paar toftbare Spiegel an einer weißen Band in einer Umgebung von plump gefchnitten Holzbanken und Geschmack, nur halbwege geläutert, ordinären Rohrstühlen, geschweige benn fene Eleganz, bie anch eine gebilbete Anordnung bei geringen Mitteln produciren kann, fehlt gunglich bei ben Eingebornen. Man schafft eine Sache an, ohne zu bedenken, daß man zehn andere dazu haben muß, um ihr nur ben nothwendigsten Relief zu geben, ja, man wurde feinen Anftand nehmen, auf einen Bucksteinboden neben einen Divan von Sammetvolftern einen plumpen Holztisch binzuftellent, auf welchen ber herr bes haufes feinen Berbefattel ligt. und während an ber weißen Wand eine Benbule von Imitation-Bronce prablt, ift oft bicht baneben ein Bilberbogen, die Jungfrau Maria für brei Eronzer barftellend, hingeflebt. kinen findet man vor ben großen Schiebfenftern nicht, und Mouleaux find ebenfalls unbefannt.

Die Straßen der Stadt sind gepflastert — wollte Gott, sie wären es nicht! — ja, es existirt sogar eine Urt vom Straßenbeleuchtung in den Hauptstraßen. Zum Gisie werden die Latemen nicht mit Licht versehen, wenn Mondscheim ist, und die hellen Sternennächte machen in diesem Breitengrade eine Beseuchtung ziemlich überflüsse. Ist die Lusk aber trüber oder regnicht, dann wersen die Oellampen gerade so viel Schein, daß man mit dem Schädel erst an einen Laternenpfahl anxennen muß, um das Licht zu erblicken.

Außer Straßenbeleuchtung besitzt San José auch das Institut der Nachtwächter. Barfüßige, braume Gestalten, welche sich in ihren grauen und blauen Zwillichhosen, den großen grau carrirten wolknen Blaid mit Frausen (chamarka) über die Schultern geworsen, und mit einem kurzen verrosteten Karadiner bewassnet, wie malerische Räuber ausnehmen, aber die gutmüthigsten Leute sind, welche Gott danken, wenn man ihnen nichts zu Leide thut. Diese Wächter (serenos) rusen die Stunden nicht, sie brüllen sie im eigentlichsten Sinne des Wortes ab, im Bariton, Baß und Tenor. Wenn es sich ereignet, daß die Kirchenuhr einmal im Gange ist, so fällt beim ersten Glockenschlage von 9 Uhr abends die 5 Uhr margens ein Geheul ein, welches Angst und Entsetzen erregen kann.

"Viva Costarica! — Las nueve han dado! — La noche es clara!" (Es lebe Coftarica! Reun geschlagen! Die Nacht ist hell!) Der Patriotismus, die Chronologie und die Meteorologie brüllen los von nah und sern. Dann, nach einstündiger Stille, dacapo. Und so geht es dis 5 Uhr morgens, wo zum Abschied eine Art Morgengebet abgeheult wird, daß die Ohren klingen.

Das Klima ist herrlich. Der ewige Frühling ist hier eine Thatsache geworben. Nie habe ich den Thermometer unter + 60 F., nie über + 80 F. gefunden. In Cartago

ist es noch kühler. Man hat nie, oder fast nie zu sürchten, ben Morgen zu sehen, ohne die Sonne zu begrüßen. Die trockene Jahreszeit beginnt in der Hochebene Costarica's um die Mitte Decembers und dauert die Mitte Mai. Dann pslegen einige Erdbeben die Regenzeit anzukündigen. Aber auch in der Regenzeit ist der Himmel sehen Tag die Mittag wolkenlos und rein, vom tiessten Blau, die Gebirge scheinen einem nahe gerückt, die Flur prangt im herrlichsten Grün. Ferner Donner kündigt um Mittag den Regen an.

Alles eilt nach Hause und gegen 1 Uhr brechen fast täglich jene großartigen majestätischen Gewitter aus, von benen wir in unserm Norden uns auch nicht die leiseste Vorstel= lung machen können. Es ift ein Anallen und Rrachen wie in einer Schlacht. Die eisernen Gitter an ben Fenftern flirren und dröhnen unaufhörlich, der Regen stürzt wie ein Wolkenbruch vom himmel und flutet burch die Strafen. Rach zwei Stunden ist alles vorüber. Die Electricität bat fich entladen, die Wolfen find erschöpft, der himmel nimmt nach und nach wieder das reinste Blau an, und die diaman= tene Nacht des Firmaments scheint in ihrem hehren Frieden den vorhergegangenen Aufruhr der Natur Lügen strafen zu Das dauert in dieser Weise bis Johannis. 2018= bann tritt ein veranillo (fleiner Sommer) de San Juan ein, welcher eirea 8 Tage anhält, wo es nicht regnet. Nach Ablauf dieser Zeit setzt der Winter wieder ein. Der Regen wird häufiger und anhaltender, die Gewitter wiederholen fich oft in der Nacht, und die Regenzeit steigert sich in ihrer Stärke bis Mitte November. Aber bie Morgen bleiben ewig rein und schön, die Sonne bleibt uns treu, und von allen Bedürfnissen bes Lebens ist ber Regenschirm das überfluffigste, weil der Niederschlag stets sein donnerndes avis au promeneur gibt, und weil gegen diefen Regen doch ein Schirm nichts hilft. — Während im Sommer die Begetation scheinbar stockt, schießt und bricht im Winter alles mächtig hervor. Eine Stunde nach dem Regen ist alles trocken. Nur die frequentirten Landstraßen durch den Wald sind bodenlos und bleiben es an Stellen, wo Licht und Wind nicht überall freien Zugang haben, und dieser Einfluß ist so gewaltig, daß ich in der ärgsten Regenzeit den Weg von der Garita dis zum Fuß des Aguacate (3 starke Leguas) in zwei Stunden zurücklegte, während mein bestes Pferd von San Matteo dis Esparza auf einer gleichen aber waldigen Strecke saft 6 Stunden zu arbeiten hatte, ehe es sich durch den Oreck brachte.

Die Temperatur ift ber Art, daß man gekleidet geht gerade wie bei uns im Frühjahr, und wollenen Stoffen stets den Borzug gibt. Die Costaricaner Dons tragen mit Borsliebe pariser Seidenhilte, oder breiträndige Filzhüte, während die Fremden die leichten Guahaquilhüte (sogenannte Panamashilte) vorziehen. Der Don hüllt sich außerdem, namentlich morgens und abends, gern in einen großen Carbonaromantel und klagt häusig über Kälte.

Das Hotel be Costarica, wo wir abgestiegen waren, wurde von einem ältlichen lahmen Engländer, Mr. Cauty, beherrscht, welcher wieder von seiner Frau beherrscht wurde, die uns mehr demi monde als beau monde zu sein schien. Mr. C. soll früher u. a. auch einmal Croupier in Baben-Baden gewesen sein, und die Borliebe, mit welcher er von den deutschen Bädern sprach, gepaart mit dem regelmäßigen Hazardspiel, womit die Nächte in seinem Hotel ausgefüllt wurden, entkräftigten diesen Berdacht nicht. Uebrigens war die Tasel recht gut und auf europäische Manier eingerichtet, und die Sitte, welche der Wirth eingeführt hatte, daß jeder Gast aus seiner Flasche der Lady ein Glas andot, war auch nicht übel berechnet. Sogar ein Club eristirte, wo die männsliche gentry der Stadt sich allabendlich zu versammeln psiegte und über Kaffe, Hahnenkämpfe, Pferde und Maulthiere

plauderte, che sie aufing, zu fpielen, was gewöhnlich erst nach 11 Uhr geschah, wo Mr. Cauth seine nichtspielanden Gäste dadurch vertrieb, daß er eine Strafe von 1/2 Dollar festseite für jede Stunde längeren Verbleibens. Da ich kein Spieler bin, so frequentirte ich das Clublocal nicht, sondern beschloß, mich sosort nach einem Privatiogis umzusehen und schlenderte vorläusig nach dem Hause des Grafen Lippe, um hier einige Empfehlungsbriefe abzugeben.

Es lag in der Calle del Carmen. Ein weitläufiges einstöckiges Gebäube mit Corriboren im Sofraum, aus bem mir bellend und blaffend ein vaar munderschone Sühnerhunde entgegensbrangen. Thisbe und London (fo hiefen die edlen Bierfügler) beschnupperten mich, schienen in mir einen civili= firten Menschen zu entbeden, und riefen burch ein freudiges Geheul die halben und ganzen Infassen bes gräflichen Saufes zusammen. Da war zuerft ber bentsche Leibargt Dr. Frang Ellendorf (Dr. H. war verabschiedet), eine so kreugfidele, gutmuthige Seele, wie fie die rothe Erde, fein specielles Baterland, je hervorgebracht hat. Er bruckte mir bie Sand. daß die Gelenke um Hülfe schrien, und er war ein so tapferer unverwüftlicher Queiphruder, ein fo prächtiger Gesellschafter. daß er mir noch jetzt unvergeflich ist, wenn ich ihn im Geifte mit der Guitarre fehe, und wie er fo herrliche Lieder fang, und dabei so bieder mit bem Mundwinkel nach bem rechten Ohrzipfel schnappte.\*) Aufopfernd, gefällig gegen jeden, der fein Squertopf mar, ein feiner ftattlicher Mann, hatte er bereits eine glänzende Praxis erobert und würde ein steinreicher Mann werben, wenn er nicht gar zu autmuthig ware. - Der eble Bruno v. Natmer, der Todtmacher

<sup>\*)</sup> Spätere Aumerkung: Er ist jetzt wieder in seiner Heimat Rhena, und solltem ihm diese Zeilen zu Gesicht kommen, so schüttele ich ihm herzlich die Freundeshand!
"El rey de los Niguas."

Anöhr's in spe, Herr W. ans Guatemala, Herr v. R., ein Schwärmer für Disciplin und Spirituofen u. f. w.

Ich mußte der schändlichste Berleumder sein, wenn ich sagen wollte, daß es hier nach Waarenballen und Facturen gerochen hätte.

"Wir find hier lauter Jünglinge!" erläuterte Don Bruno etwas feltsam und —

"Freut mich, Sie zu sehen; — ist mir außerorbentlich angenehm! — Sein Sie willsommen! — Entschuldigen Sie einen Augenblick!"

Dabei nahm die kleine gedrungen schlanke Gestalt, welche niemand anders als Hermann Graf zur Lippe war, einen eingelaufenen Brief, erbrach ihn, las, ein wenig schielend, reichte mir die Hand und fuhr fort:

"Hm! — Hm! — Begreife nicht, daß die Leute noch nicht weiter sind." (Zu mir gewandt) "Der Graf ist bansterott, sagt mein Freund Anöhr; er läßt aber ein Haus bauen. — Bester Freund!" suhr er zu einem im Hose arbeitenden Tischler gewandt fort; "bester Freund, in drei Tagen muß die nene Wand gezogen sein. — Lieber, bester M. (wieder zu mir), ich bin untröstlich, daß ich Ihnen noch kein Quartier in meinem Hause geben kann. Morgen kommen alle meine jungen Leute von Punta Arenas, hier ist noch nichts fertig, und zwei werden noch im Hotel logiren müssen. Aber sans kaçon, einstweilen — um 9 Uhr ist Frühstlick, 2 Uhr Wittag, 7 Uhr Thee! — (Zum Kammersbiener.) Lieber Heinrich, ein Couvert mehr für Herrn M.— Kommen Sie direct aus Europa, sieber M.?"

Der gute Graf, der die Eigenschaft hatte, nur sich zu hören, schien meine Briefe gar nicht gelesen zu haben. Inzwischen ennuhirte mich die mir so ex abrupto octrohirte Gastfreundschaft ein wenig.

"Herr Graf — —"

"Ach, laffen Sie ben Grafen! Ich war auch in Berlin ein großer Demokrat."

"Herr Graf," capricirte ich mich; "ich danke für Ihre freundliche Aufnahme und ein Anerbieten, wie ich es nach allem, was ich von Ihnen gehört, nicht anders erwartet habe —"

"Was sagt man in Hamburg von Coftarica?" unterbrach mich ber Graf von neuem.

"— als ob ich es angenommen hätte, und bedaure nur um so mehr, daß mir mein unstätes Leben als Tourist die absoluteste Ungebundenheit vorschreibt, ich daher refüsiren muß."

"Num ja, num ja; aber wenigstens abends muffen Sie kommen. Sie finden in meiner Hitte all das Wenige, was San José an Talent und heiteren Leuten aufzuweisen hat. Haben Ihnen B. und S. nichts für mich aufgetragen?"

Ich bemerkte abermals, daß ich Hamburg vor länger als einem halben Jahre verlaffen hätte.

Ein richtiger Inftinct sagte mir, ich müßte mich hüten, dieser mir so zuvorkommend angebotenen Gastfreundschaft auf halbem Wege entgegenzukommen. Nach dem Ton, welcher unter den jungen Leuten des Hauses herrschte, konnte man gefaßt sein, mitten in den Strudel der Gehässigkeit hineingezogen zu werden, welcher auf die kaufmännischen Gegner des Grafen gemünzt war. Die Stellung, die ich als Hamdurger einnehmen konnte, mußte daher eine neutrale sein und bleiben.

Der Graf war in seinem Processe gegen Knöhr formell im vollsten Rechte; er hatte diesem eine Bollmacht gegeben, die im Interesse der grässlichen Gläubiger gebraucht wurde, und diese Bollmacht später widerrufen. Dies konnte er thun, und außerdem war K. noch nicht — wenigstens nicht nach den Landesgesehen — majorenn. Ich bin sogar

ber Meinung, daß die Ladungen, welche Lippe mit den beisben Schiffen "Minna" und "Abeline" erhielt, unter versständiger Geschäftsleitung alles hätten wieder gut machen können, was mit der "Concordia" gefündigt war.

Allein bazu hätte es vor allem ber Berabschiedung ber polternden, renommirenden Lieutenants bedurft, der Reducirung berfelben vom Commisbienste - ju Commisbrot, und bagu konnte fich der Graf, der die Herren herausgeführt, nicht ver-Lippe selbst war durch und durch bon enfant; er war eitel bis zum Erceg, oberflächlich im höchsten Grade, aber er war weber ein absichtlicher Schwindler, noch verbrauchte er für feine Berfon mehr als ber lette feiner Commis. Bielleicht ift es jum Beil feiner Creditoren ausgeschlagen, daß er fiel. - - ? - Aber die moralische Berantwortung trifft die, welche in Hamburg faben, welche tolle Introductionen Lippe machte, ohne im Stande au fein, goldene Mittel zur Realifirung goldener Illufionen aufzuweis Es ift nicht so leicht, in fremben Ländern ein Geschäft zu führen, und Knaufereien und Kneifereien ber europäischen Creditgeber schaden eben so fehr, als leichtfinnige Liberalität. Der Credit muß auf Bertrauen bafirt fein und Dispositionsfreiheit zulaffen, wenn man an die Fähigkeit und Ehrlichkeit des Debitors glaubt. U. f. w. u. f. w.

Um meine Stellung dem Grafen als einem Mann von Welt zu markiren, erwähnte ich sofort mit unbefangener Miene, daß ich ein Empfehlungsschreiben an Herrn v. Faber habe, und erkundigte mich nach dessen Wohnung. Faber hatte den Grafen zuerst verlassen, um sich durch Arbeit als Uhrmacher zu ernähren. Lippe verzog keine Miene, gab mir ein paar Abjutanten mit und sprach die Erwartung aus, daß ich den Abend bei ihm verbringen würde.

In Souard Faber, der seinen Abel samt dem Faullenzerthum an den Ragel gehängt hatte, lernte ich einen

burch und burch graden und redlichen Charakter kennen, welscher im ganzen Lande mit Recht die allgemeinste Achtung genoß. Er war mein Cicerone in der ersten Zeit meines Aufenthaltes und hat mir mehr als einen Freundschaftsdienst erwiesen.

Meine erste Sorge war nunmehr ein Privatlogis. Ich fand ein solches in einem kleinen Häuschen in derselben Straße, in welcher der Graf wohnte. Ein steingepflastertes Loch, welches sein Licht, wie das Innere vieler Häuser, nur durch die offene Thür empfing, und eine wahre Flohherberge dazu. Diese Sorte Ungezieser culminirt auf der ganzen Hochebene, und ehe man das einzige Mittel dagegen kennen gelernt hat, nämlich fleißiges Besprengen des Bodens mit Salzwasser und Zutritt von Licht und Zugluft, läuft man Gesahr, von den kleinen schwarzen Schensalen ausgefressen zu werden.

Gegen acht Uhr abends fand ich mich im Lippeschen Hause ein. Es mochten ca. 20 Personen anwesend sein, welche plauderten, Brandy mit Wasser tranken und dabei eine Lästerschule bildeten, wie sie unter den dississen Weibern nicht vollendeter existiren kann. Hund und Rate, Kate und Maus leben harmonischer, als mir die Deutschen hier zu leben schienen. Es war eine förmliche Anarchie von Feindschaften. Die alten Busenfreunde Lippe und v. Büllow waren zerfallen, Herr A. schimpste auf Herrn B., Herr B. auf Herrn E., und so ging es das ganze Alphabet durch. Ton war es in dieser Gesellschaft, die kaufmännischen Gegner des Grasen zu versluchen, und das geschah redlich.

Die glückliche Entbindung der Dame Thisbe von fünf gefunden jungen Hühnerhunden wurde gerade gefeiert, und die Thierchen gingen von Hand zu Hand. Zwischen zwei jungen Hunden hatte ich das Glück, dem ersten Hahnenkämspfer von Costarica, dem Handelsrichter Don Juan Bautista

Bonilla vorgestellt zu werben. Man bente fich eine klapperbeinige, durre Geftalt mit der markirteften Spielerphpfiognomie; ernft, wortfarg, theilnahmlos die Suade des Grafen über sich ergeben lassend, ber ihm sein gutes Recht vorbemonftrirte, wobei der gute Spanier nicht verfehlte, das unvermeidliche "Si, Senor!" alle zwei Minuten auszuspre-Don Juan Bautista mar mahrend bem mit feinen Gedanken in der Sahnen-Arena. Die Leidenschaft des Hahnenkampfes war bei ihm Paroxismus, der ganze Mann glich eher einer Hahnenfeber, die man in einen schwarzen Frack gesteckt hat, als einem Menschen. Stets tieffinnig ernst, als grüble er über die Quadratur des Zirkels oder über den archimedischen Punkt nach, brauchte nur ein "Riceriki!" zu erschallen, und das ganze pergamentne Antlitz verflarte fich zu einem edlen Ausbruck. Gin Beispiel, um diesen edlen Don zu charakterifiren.

Im Lyceum zu San José war eine Brüfung, zu welcher auch ich eine Einladung erhalten hatte. Bonilla saß zwischen mir und dem Natueforscher Morit Wagner. Die Hände aufs Knie gestützt, starrte er vor sich hin, unbeweglich wie eine Mumie. Der Lehrer kramte gerade einigen Blödsinn über die Kriege Cäsars in Gallien aus, und nannte das Volk zu wiederholtenmalen los Gallos. Plözlich fährt Don Juan Bautista aus seinen Träumereien auf, saßt Wagner's Arm und sagt:

"No he sabido todavia, que Don Cesar ha tenido Gallos!" (Das habe ich noch gar nicht gewußt, daß Cäsar auch Hähne gehalten hat!)

Dann versant er aufs neue in seine Apathie.

Außer Don Juan Bantista Bonilla war noch ber Rechtsanwalt bes Grafen, Don Lorenzo Montusar, zugegen. Dieser Herr, von fast völlig weißer Farbe, feinen Manieren und Kenntnissen, wie sie unter Neuspaniern nicht häufig sind,

hatte bei dem allen genau den Schnitt des aztekischen Profils, wie man in rohen Umrissen denselben noch jetzt auf alten Baudenkmalen und Idolen sehen kann. Der überaus spärsliche Bartwuchs, den Don Lorenzo, die Schwäche seiner Laudsleute, auf die hellere Farbe stolz zu sein, theilend, als eingebildetes Attribut dieser Farbe sorgsam pslegte, verrieth die indianische Beimischung in seinem Stammbaum.

Ein britter Don, eine Art petit maître, aber ein höchft liebenswürdiger und sogar charakterfester Mann, war in ber Berson eines ehemaligen ecuadorener Officiers und jetigen Brofessors am Lyceum, Don Manuel Andrabe, zugegen.

Die lärmende Geselligkeit der Deutschen stach seltsam ab zu der reservirten Freundlichkeit der Spanier. Der Graf, der das Spanische fließend und elegant sprach, wünschte die ganze Unterhaltung in diesem Idiom gesührt zu sehen. Darunter litt niemand mehr als die Dons, denen jeder auf den Leib rückte und ihnen die Ohren mit der cause celèbre des Tages, dem Proces des Grasen, marterte. Die Si Senors! der Spanier wurden natürlich für dare Münze genommen, und als sich die Herren entsernt hatten, brach ein Ueberzeugungsjubel, mit Hülse dieser einflußreichen Männer den Proces zu gewinnen, los, der wahrhaft kindlich war und eine schreckliche Unkenntnis von Menschen und Berhältnissen verrieth.

Hospitirend war ferner der Neffe des Baron v. Bülom zugegen, Don Carlos Bülow. Ein vollendetes Zuckerpüppschen, wie ein noch nicht flügge gewordener Page aus einem königlichen Borzimmer. Die besten Tanzmeistermanieren, schmachtend, zart, ätherisch, immer platonisch und stets unglücklich liebend. Beilchendust und Rosenblüte. Rurz, man stürchtete sich, in Gegenwart des Männchens laut zu niesen, um ihn nicht wegzublasen. Und doch hat dies Männchen Wenteuer und Schicksale. Und doch hat dies Männchen Wenteuer und Schicksale.

ġ

İ

ir

Ļŧ

11

i

I

į

Í

Ì

bie jeden andern so fest wilrben gemacht haben, um durch ihn den Gottseibeiums auf offenem Felde fangen zu lassen. Carlito aber war bei allen Stürmen seines jungen Lebens eine zarte Sensitive geblieben; sanst, gut, ehrlich und schmachtend und breschner-französisch redend, jedem sein liebevolles Herz auf dem Präsentirteller bringend, die ganze Welt, bis auf die Laternenpfähle der Hauptstadt der Republik zum Verstrauten seiner Herzensleiden machend, keusch aus ökonomischen Rücksichten, Dichter aus Verzweissung, Verzweiselnder aus Poeste, immer sanst, immer gut, unfähig zu allen praktischen Dingen, glich der junge Baron einem Maiblümchen, welches in dieser Zone welken und vergehen sollte.

Die Uhr mochte elf sein, als ich mich verabschiedete. Der Spott des heitersten Humors tanzte eine wüthende Galslopade um meine Mundwinkel beim Nachhausegehen, und ich fühlte mich start genug, mit wenigen Linien die besten Carscicaturen zu zeichnen. Weine Rolle war vorgezeichnet. Ich wollte mir keine Feinde machen, mir aber das Necht bewahren, über alle und jeden meine harmlosen Glossen zu machen. Denn, daß ich in diesem Lande ein unerschöpstliches Bergwerk menschlicher Lächerlichkeiten entbeckt hatte, war gewiß, und ich wollte es ausbeuten.

Ich troch in meine finstere, seuchte Höhle. Als ich mich der in einem Nebenverschlag aufgestellten Cama näherte, sprang eine Wolke Flöhe in die Höhe und jagte mich in das Wohnzimmer zurück, wo ich mich auf die harte hölzerne Bank streckte und meine wollene Decke über mich warf. Ich wollte einschlasen, aber — gehorsamer Diener! — meine Nächte in Centralamerika mußten mir von irgend einem zarten Wesen, dem ich in Europa ungetreu geworden war, wol verwünsscht sein, damit auch mir eine komische Rolle in dem Bilde zuertheilt würde. Ich hatte kaum die Augen geschlossen, als es an der Hausthür kratze, und bald darauf klimperte

es auf einer Guitarre und sang Lieber, beren Melodie sicher irgend ein sentimentaler Kater componirt hatte. Als das Miauen endlich aufhörte, kratte es abermals, und eine sistelnde Männerstimme ächzte durch die Thürspalten:

"Alma de mi vida! abre la puerta! — Tenga V. cariña conmigo!" (Seele meines Lebens, mat de Dör apen! Habe mich lieb.)

Feierliche Paufe, in der ich nicht schlecht die Ohren fpitte.

"Me voy morir! — No tengo culpa!" (Ich werde sterben! Ich bin unschuldig!)

"Geniren Sie sich nicht, sterben Sie darauf los," dachte ich. "Hier bin ich kein Doctor."

"Niña Rosalia! oigame! — Rosalia!" (Fräulein Rosalie! Hofalie!)

Der Kater begann aufs neue zu miauen und ließ sich durch einen vorübergehenden Nachtwächter, der sein "Viva Costarica!" zum Todtenerwecken brüllte, nicht stören, fratte, bat, slehte eingelassen zu werden, drohte mit Selbstmord und trieb andern Unfug mehr.

Endlich ward mir des Spaßes zu viel. Wit einem lauten "C——! sin vergüenza! riß ich die Thür auf und befand mich vis-à-vis einem barfüßigen Amoroso, der erschreckt zurückprallte, als er meine schöne männliche Gestalt im Mondschein erblickte. In dem Loche, welches ich und hunsderttausend Flöhe jetzt bewohnten, hatten bisher hunderttausend Flöhe und ein Frauenzimmer notorischer Qualität gewohnt. Der Pechfüßler, dem die Liebe den Schlaf vorenthielt, war der Meinung gewesen, daß Cytherens Altar für ihn hier noch stände, und da irgend eine Differenz dei den beiden sichlenden Seelen sein mochte, hatte er ein Fest der Bersöhnung seinen wollen. Es that mir leid, daß ich den armen Teusel sast Stunden lang hatte seuszen lassen.

"Wissen Ew. Gnaden benn nicht, wo die Niña Rosalia jetzt wohnt?" fragte er mich naiv.

"Doch, hombre (Mann), sie wohnt mit Don Carlos, el baroncito zusammen;" war meine Antwort, denn ich sah nicht ein, warum ich dem kleiuen Baron nicht auch die Freude gönnen sollte, angesungen zu werden.

3ch ließ am nächsten Morgen die Miete im Stich und suchte ein anderes Lokal, wo ich mich und meine inzwiichen von Bunta Arenas angefommenen Effecten einquartieren Ein folches fand ich im Saufe eines alten Creolen. tonnte. Don Luciano Baub. Hier niftete ich mich ein, nachbem ich vorher bekannt gemacht hatte, daß ein "berühmter Daguerreotypift fich die Ehre geben murbe, das Bublifum von San José zu fixiren." — Da ich, um meine Versuche anzustellen und nebenbei um Reclame zu machen, einige Mobelle brauchte, so mandte ich mich vertrauensvoll an den -Grafen gur Lippe, und biefer herr mar fo freundlich, mit brei oder vier seiner Abjutanten bereitwillig mir zu figen. Aber — o himmel — mir wollte kein Bild gelingen. 3ch experimentirte zu Dutenden, ich suchte zulett leblose Gegenftande abzunehmen; alles umfonft. Die Platten blieben buntel, oder höchstens zeichnete sich an einer Ece ein fahler Rleks ab.

Meine Chemifalien maren total verdorben!

Da saß ich nun vis-à-vis de rien, die angenehme Perspective vor mir, zuerst meine Barschaft, dam mich selbst aufzuessen. Hartnäckig versuchte ich, mein Jod, pariser Roth 2c. zu trocknen. Ich putzte meine Platten, daß mir der Arm lahm wurde, experimentirte zwei Wochen, drei Wochen. Bersgebens. Faber, der dies Handwerk gleichfalls getrieben hatte, berichtete mir von ähnlichen Erfahrungen. Dabei hatte ich Zuspruch zahlreicher Kunden, welche ich unter den nichtigsten Vorwänden wieder nach Hause schieden mußte. Die Dinge,

welche ich gebrauchte, um erträgliche Bilber zu liefern, konnte ich in San José nicht bekommen.

Was nun beginnen? Mit der Medicin ging es hier nicht so leicht von statten, wie in Nicaragua. Pour comble du malheur kam mir auch noch ein Concurrent ins Land gestogen, ein Amerikaner, wol ausgerüftet mit allen zu seinem Handwerk gehörenden Dingen. Ich ließ meinen Witz Spießruthen laufen und das Resultat war, daß mir mein ganzer Apparat eine Last war. Also fort damit.

Ich verfügte mich zu Mr. Buchanan, so hieß mein Concurrent, von bem ich wußte, daß er gerade keine genügende Anzahl von Platten besaß, und bat ihn, — mir einige Platten abzulassen. Der Bogel biß an. Er stellte mir dieselbe Bitte und offerirte, mit ihm in Compagnie zu gehen. Ich aber, der ich meinen ganzen Apparat los sein wollte, refüsirte, sprach von Briesen, die ich erhalten, und die es mir wilnsschenswerth erscheinen ließen, rasch zu realissiren. Ich würde daher zu einem Spottpreise meine Bilder liesern. Wein Mann ward geschmeidig, und das Ende vom Liede war nach vielem Hins und Herreden, daß er mir meinen ganzen Kram zu einem Preise abkaufte, der mich reichlich ein halbes Jahr über Wasser halten konnte.

Es war hohe Zeit. Das Klima forderte endlich auch bei mir seinen Tribut. Wie Hunderte vor mir, war ich sicher geworden und hatte nicht immer die Borsicht gebraucht, welche die Lebensweise in Tropenländern erheischt. Es gibt nämlich breierlei Arten von Krankheiten, welche fast jeder Fremde durchzumachen hat, bevor sein Organismus dem Lande stand hält: das Fieber, die Dissenterie und Geschwüre. Letztere am schmerzhaftesten, aber am wenigsten gefährlich, suchten mich heim. Ich hatte aus Nachlässigkeit zuerst Niguas in die Fußzehen bekommen, und die durch heftiges Kratzen wund gewordenen Stellen bildeten sich zu eben so vielen Geschwüren

aus. Bald brachen am ganzen Unterbein die Granitos auf. Ich war unfähig zu gehen und zu stehen. Höllenschmerzen raubten mir nachts ben Schlaf. Die heroischsten Mittel. Zinkfalbe und Höllenstein, schlugen nicht an. Dazu konnte ich für alles Gelb teine Aufwartung befommen, denn es war in ber Raffeernte, und jebe muffige Sand hatte Beschäftigung vollauf. Buchstäblich hatte ich feine Seele, die mir nur einen Trunt Waffer reichte, und eines Abends, als mich der brennendste Durft qualte, froch ich auf allen vieren an meine Sausthur und bettelte einen vorübergehenden Solbaten an, mir eine Flasche Wasser zu beforgen. Ein Franzofe. Don Juan Bonnefil, ein Freund des Grafen und ein braver Mann, erbarmte fich meiner und beforgte mir Speife und Trank. Dr. Ellendorf kurirte mich, und nach vierwöchentlichem Siechthum mar ich so weit, daß ich an einem Stock mich wieder ins freie magen konnte. Was ich in biefer Zeit gelitten, gonne ich meinem ärgften Feinde nicht, und schlimmer noch als die Körperschmerzen war die geistige Unthätigkeit, zu welcher ich mich verdammt fah. Der Graf schickte mir jeden Morgen seinen spignafigen Indianer Cafimiro, welcher mir mit wunderbarer Geschicklichkeit die Niguaeier mit einer Nadel hervorholte, und besuchte mich felbst häufig.

Auf meinem Schmerzenslager knüpfte ich manche neue Bekanntschaft an und erneuerte sogar eine alte, die ich am wenigsten hier wiederzusinden geglaubt hatte. Lettere war der lange Zeit in Hamburg ansässig gewesene Franz Aurte, der mir noch aus der Zeit des "runden Tisches" im Börsenstel im Andenken stand. Wenn je ein Fremder sich rasch, practisch und gründlich in die hiesigen Verhältnisse hineinzefunden hat, so war es Don Francisco. Bei der redlichsten ehrenwerthesten Denkart so durch und durch practisch und nüchtern, genoß er mit Recht die Achtung aller, und

wo es etwas zu thun gab, was Entschlossenheit, Ruhe und klare Einsicht bedurfte, war Kunze der Mann der Nothwensdigkeit. Er theilte uns mit, daß der Baron von Bülow sehnsüchtig meinen Besuch in seiner projectirten Colonie erwartete. Getreu meinem Grundsat, aus allem Nuzen zu ziehen, erklärte ich sosort, daß ich keine Lust hätte, in Augostura zu schmarozen und für einige Tage Schmarozerleben die theure Reise dorthin anzutreten. Auf meine Frage nach der Zukunft dieser Colonie erwiderte Kunze lakonisch:

"Hm! wenn Geld genug da ist, ist auch eine Colonie da!"

Ein anderer Besuch wurde bei mir introducirt durch — Herrn Witting, meinen Sicerone von Granada, der aus Micaragua ausgewandert wie ich, und auf gut Glück zu Lande nach Costarica mit drei andern Deutschen gekommen war. Der Apotheker Juan Braun, der Alempner Matthis und der Silberarbeiter Schwägerl hatten mit Witting die Zahl der Einwanderer vermehrt. Braun war Apotheker bei Dr. Ellendorf geworden, Schwägerl und Matthis betrieben in den Mußestunden, die ihnen eine improvisirte Bierkneipenwirthschaft ließ, das Klempner- und Glasergeschäft, und Witting mischte in Cartago Pillen und Pulver sür einen amerikanischen Arzt, Dr. Guier.

Der Mann nun, den Bitting bei mir einführte, ift eine der interessantesten Persönlichseiten, die mir vorgekommen sind. Don Fernando Streber (oder Estreber, wie er sich schrieb, da die Spanier das st nicht aussprechen können) war eine in den 48er Jahren in Breußen bekannte demokratische Persönlichkeit, mußte slüchten, ging nach Nicaragua, verlor dort seine Frau an Dr. Bernhardt und war so einfältig, über diesen Verlust lange Zeit untröstlich zu sein. Grollend mit dem Schicksal emigrirte er nach Costarica, erneuerte hier die Bekanntschaft von Billows und wurde Secretär der

1

Berliner Colonisationsgesellschaft, als welcher er in Cartago residirte. Streber war aus bem Teige, aus dem die Natur je nach Umftänden einen Engel ober einen Teufel fnetet. Er bat, außer mir, vielleicht nie einen Freund befeffen, der ibn recht beurtheilte und verftand, und auch mich hat er schließlich in feiner frankhaften Berbiffenheit zurückgestogen. hochbegabt, farkaftisch, witig, elastisch und ein ausgezeichneter Arbeiter, haben feine vielen bitteren Schickfale ben talentvollen Menschen moralisch beruntergebracht, und bei Spaniern wie bei Fremben ist er unbeliebt. Man fürchtet ihn, obwol er ohne Ginflug ift. Die Enttäuschungen des Lebens haben ihn bitter und charafterlos gemacht, und bennoch hat diefer Mensch, fo fehr auch meine coftaricaner Freunde, wenn fie dies lefen, lachen mögen - Gemüth gehabt, und es ift zu bedauern, daß das "Ich" dieses Mannes nicht erhaben über den Zufälligkeiten bes Altagslebens bleiben fonnte.

Spötter machen leicht Bekanntschaft. In den ersten fünf Minuten wußte ich die ganze chronique scendaleuse der berliner Colonie in spe. Bülow und Streber haßten einander gründlich, und Streber ging auf einen ausgesprochenen Wunsch meinerseits, meine Thätigkeit wo möglich dem Unternehmen widmen zu wollen, bereitwillig ein, vielleicht in der Hoffnung, aus mir ein gesügiges Werkzeug zum Sturze Bülow's zu machen. Ja, er war überzeugt, daß ich es nicht drei Tage lang mit dem Baron aushalten würde, ohne auf den Kriegsfuß zu kommen.

In der That erhielt ich, nachdem ich bald darauf in San José die persönliche Bekanntschaft Bulow's gemacht hatte, von diesem eine Anstellung als — Unter-Insgenieur in der projectirten Colonie Angostura!

Der Baron — ich lernte ihn auf der Plaza kennen, wo wir in der kühlen Abendlutf spazieren gingen — war ein corpulenter herr mit weinfauerlich barbeißigem Angeficht und fah aus wie ein gemäfteter wilber Mann aus bem preugischen Wappen. Der wilbe Mann - er hatte biesen Spitsnamen im nu weg - war aber bei allebem die cordialfte Saut, die fich benten läßt. Er brullte, er fchrie, er lärmte, er fluchte, aber alles aus Colonisationsfanatismus. überschätzung mar sein hauptlafter, welches ber berliner Gesellschaft 27.482 Thaler und 12 Silbergroschen gekostet hat. Durch und durch Romantiter im Style Friedrich Wilhelm's IV., und eben so durftig, warf er seine ganze Thattraft auf die Environs feiner Projecte und wurde fo jur vollendeten Car-Aus feinem Lieutenantsleben hatte er alle Remi= niscenzen des Kamaschendienstes gerettet und gab sich unend= liche Mühe, diese durre Haselstaube als Bfropfreis in Costarica jum Grünen zu bringen. Aber ehrlich war ber Mann. Ein Phantast, ein Narr, wenn man will, aber fein Tartuffe, fein Schwindler, ju bem ihn feine Feinde fo gern ftempelten. Es wurde verabredet, ich follte mit Rurge zusammen in Angostura eintreffen und die projectirte Expedition nach der Oftfüste zur Auffindung eines geeigneten Weges nach dem Safen Limon mitmachen, natürlich gegen ein anftändiges Honorar.

Ich hatte noch vierzehn Tage Zeit, bevor ich meine neue Stellung als Ingenieur antrat, und benutzte sie, um San José und namentlich bessen Umgegend kennen zu lernen.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

So still und öbe die Straßen im allgemeinen sind, so verwandelt sich jeden Sonnabend vormittags die Scene wunderbar. Der ganze Ort ist lebendig, denn die ganze Hochebene gibt sich an diesem Tage Rendezvous auf der Plaza. Der Sonnabend ist der Markttag, an dem sich die Hausfrauen sür die ganze Woche mit Gemüse verproviantizen. Die große Plaza ist bedeckt mit Buden von Leinwand, in welchen der Kleinhandel außerdem alle Erzeugnisse fremder

Industrie feilbietet. Landmädchen in ihren malerischen Trachten fiten am Boden gefauert und bieten Gier, Früchte, Butter zc. aus. Indianer kommen mit Mais und Kakao zu Markt. Ambulante Händler, Jungen von 9-10 Jahren drängen fich mit ihrem Rram, welcher oft nur aus wenigen Gegenständen besteht, wie Nabeln, Zwirn und Band, burch die Menge. Bu Pferbe und zu Fuß wird geschachert. Die weiche indolente Bevölterung ift wie umgewandelt; benn ber Schachergeift ift bas Lebensprinzip derfelben. Der Präfident der Republik verschmäht es an biefem Tage nicht, bem Bauer einige Ellen Rattun abzuschneiben, der Finanzminister redet sich die Reble heiser, um dem Käufer zu beweisen, daß ein elendes Trinkglas von ihm mit Schaden verkauft werbe. Officiere, Hauptlente und Majore, stehen hier hinter bem improvisirten Labentisch und verkaufen Rägel, Febermeffer, Scheren; Richter bes obersten Gerichtshofes betailliren baumwollene Strilmpfe: Abvokaten bringen Pferbedecken an den Mann, Aerzte verschenten Sodamaffer und Magenbittern in ihren Apotheten, ja, Beiftliche verfeben interimiftisch ben Dienft bes Ellenreiters, während der eigentliche Bertaufer frühftuckt. Die Stufen, welche zur Kathebrale führen, find bebeckt mit Strobbüten, Sattelzeug des Landes, Raketen, Steinzeug zc. Und während brinnen Meffe gelesen wird, treiben die Krämer am Eingange ihr Gewerbe.

Es ist eine traurige Erscheinung, dieser Schachergeist bei einer von Natur ackerbautreibenden Bevölkerung. Die ganze Erzieshung des Menschen läuft hier barauf hinaus, ihn dem wahren Lebensberuf zu entfremden, und so redlich und treuherzig der ältere Theil der Bevölkerung von Costarica ist, so confus sangen die Begriffe von mein und dein bei der Jugend bereits an zu werden, und Eltern und Erzieher leisten systematisch der Neigung Vorschub, statt einer geregelten Beschäftigung

**.** 

fich bem Schacher zu ergeben. Gaunereien, ia kleine Diebftähle sind daher auch bei ben Söhnen ber beften Familien, welche Sonnabends als Trucheros (Hausirer) die Blaza beinden, nichts seltenes. Nachdem zwei ober brei Räufer angeführt sind, wird der Rest der Waaren à tout prix ver= schleubert. Kräftige junge Leute ziehen es vor, ftatt bas Land zu bebauen, zu handeln. Credit ist balb gefunden; bie Waaren werden verkauft und mit dem Erlös wird Hazard gespielt. Ift der Truchero hierin glücklich, d. h. versteht er zu betrügen, so zahlt er dem Raufmann; wo nicht, fo macht er Bankerott. Dem Landbau werden von Jahr zu Jahr mehr Kräfte durch diefen Gebrauch entzogen. höchsten Behörden geben, der Constitution zum Trop, mit schlechtem Beisviel voran, und die Masse versumpft auch in diesem herrlichen Lande zusehends. Die hamburger sogenannte Judenborfe ift ein Salon gegen die Schäbigkeit des hiefigen Rleinhandels. Das ganze Raffinement des Handels oscillirt hier en miniature, und Unverstand, Erziehung, fchlechtes Beispiel wird auch aus den Coftaricanern über furg ober lang eine raza perdida machen, wenn nicht im eigenen Lande eine kräftigere Regierung Bandel schafft, ober Bruder Jonathan feine Rlauen barüber ausstreckt.

Auf jedem Markte pflegen mehr Käufer als Berkäufer zu sein. Hier ist es umgekehrt. Hier kauft und verkauft alles. Die Frau des Plantagenbesitzers schickt Papiercigarren zu Markte, Don Rasael Escalante läßt Thee colportiren, und für den Erlös kaufen sie ihre Bedürsnisse. Ja man kauft um kausen zu können. Man kauft nämlich Cacaobohnen ein, welche die Stelle der Scheidemünze vertreten, da die kleinste geprägte Münze 1 Medio Real = ½ Dollar ist, und manche Producte, wie Platanen, Orangen 2c. so billig sind, daß man zu viel erhält, um sie fortzubringen. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, am Sonnabend

leben in gang San José nicht zehn Eingeborne, welche eine Ausnahme von der allgemeinen Regel machen, abgerechnet höchstens die Kinder unter drei Jahren. Für den Touristen ist das bunte Bild folcher Markttage höchst interessant. glaubt sich in eine andere Welt versett. Das Schreien und garmen, die bunten Gruppen, murden den Genremalern, die bei uns fo durftig auf ihre magern Sujets Jagd machen, fürs gange Leben Stoff bieten. phantaftische Schauspiel, die tollften Abwechselungen und por allem diese Berschiedenheiten der einzelnen Physiognomien. vom fteifen Don bis zum ftupiden Indianer herab, der tiefäugig und ftraffhaarig ins blaue ftiert, - bas alles regt gewaltig an und erheitert - ben Fremden, ber ben tiefen moralischen Krebsschaden der Bevölkerung nicht eher gewahr wird, als bis man ihm fagt: fo und fo viel Raffe muß an ben Bäumen verfaulen wegen Mangel an Arbeitsfräften. — Und follte man es glauben, obgleich taufend Stufen höher in ber Cultur ale Nicaragua, ift auch in biefem reizenden Lande oft Mangel. Brachte man 3. B. Butter centnerweise ju Markt, fie murbe verfauft werben, und boch ift bei den herrlichften Wiefen, bei bem schönften Bieh der fühlbarfte Mangel an Butter und Milch, indem die angeborne Indolenz ben Producenten nur fo viel arbeiten läßt, als er nothdürftig braucht; und nur in dem Universalschacher muß die Ursache ber bürftigen Productionsfähigkeit gesucht werden.

Ich wollte mir ein Päckchen Streichhölzer kaufen und trat zu dem Ende in einen kleinen unansehnlichen Laden in der Carmenstraße. Hinter dem Ladentisch stand, umgeben von einem wahren Shaos aller möglichen und unmöglichen Gegenstände, ein kleiner, etwas gedrungener Mann, deffen Physiognomie auf den ersten Blick die gewöhnlichste der Welt zu sein schien, neben einer einfach gekleideten Dame, deren Ange einen klugberechnenden Glanz warf und deren Profil ebel genannt werben burfte. Die beiben Leute batten Mübe, fich in bem Gewirre von Waaren, das fie umgab, zu bemegen. Taffen, Glafer, Aerte, Spielfachen, Glasperlenschnüre, Rattune, Stearinlichte, Seibenzeuge, Flinten, Gabel, Leuchter. Olivenol, Merinos und gelbe Seife, Tinten- und Eau de Cologne-Rlaschen, Schirme, Stode, Beitschen, Bute und Stiefel, eiserne Reffel, Macheten und Guitarren, Accordions und Essigcaraffen - - bas lag, hing und ftand auf=, über= und nebeneinandergeschichtet und gedrängt, und schien kaum Blat jum Athemholen, geschweige jur Bewegung gelaffen ju Doch bas Baar bewegte fich in dem Waarenkafig: es handhabte Elle, mog und zählte, und mahrend fie mit ungemeiner Zungenvolubilität einigen Senoras Seidenband verfaufte, demonstrirte er gerade mit einem lauten "Jesuus!" einem Rerl in furzer Sade, welcher ein paar Sporen erstand, wie wenig baran verbient werbe.

"Cuante valen, Señor?" fragte ich. (Wie theuer?) "Cuatro por real!" (Vier Schächtelchen für 1 Real) antwortete er.

Ich legte meinen Real auf den Ladentisch und empfing meine Waare, wobei er mich ansah, als wundere er sich, daß ich nicht erst zu dingen versuchte.

Das war aber niemand anders als — Don Manuel José Carazo, Minister ber Finanzen und des Ariesges der Republik Costarica, der klügste, gewandteste, talentvollste und — auf centroamerikanischem Standpunkt — der genteelste Mann im ganzen Lande, nebst seiner Fran Gemahlin, Doña Mariquita.

Es ist ein Jammer, daß sich das bedeutende Talent Don Manuels in Aleinigkeiten zersplittern muß. Selten sindet man in einer Person so alle guten und angenehmen Eigenschaften des Neuspauiers beisammen. Furchtsam wie ein Hafe als Staatsmann, muthig wie ein Löwe und klug

ļ

wie ein Elephant in Geschäften, grausam wie ein Tiger im Feilschen und Dingen bei Raufgeschäften, verschwenderisch in ben höchsten diplomatischen Ränken und Kniffen, wenn er baburch eine Partie Waaren einen halben Cent billiger erhal= ten kann, leibenschaftlich wie ein Spieler, Beschäftchen gu machen, ift der kleine Mann ein fo merkwürdiges Gemisch eines Schacherjuden und eines Caballero, dag man ben einen faßt, wenn man nach dem andern greift, und umgekehrt. Er hat einige Jahre in beu Bereinigten Staaten gelebt, bewunbert die große Republik und fürchtet fie. Seine Jugend= erziehung war dürftig, aber, ein Autodidakt, hat er fich Renntnisse angeeignet, die manchen gelehrten Professor in Erstaunen feten dürften. Er fpricht englisch, lernte durch fich felbst frangösisch und beutsch, kennt die Werke der größten Dichter ber drei Rationen, ift, ohne selbst musikalisch zu fein, tief empfänglich für Mufit, religiös völlig unabhängig, verfteht über jeden Gegenstand zu reden, ohne fich eine Bloge zu geben, und ift thatig vom Morgen bis in die fpate Nacht. Mi familia aumenta (meine Familie vermehrt sich) schrieb er mir vor furzem. 3mölf Kinder hatte er bereits, mas man seiner Frau nicht ansehen konnte, und ich zweifle nicht, daß das zweite Dutend auch complet werden wird.

Das Carozo. Anfangs glaubt man einen kleinen Bandjuden vor sich zu haben. Sieht man aber tiefer in die bligenden Augen, öffnet sich der ziemlich breite Mund zum Gespräch, dann wird das Antlitz freundlich und wohlsthuend. Nie kann bei ihm eine Unterhaltung ins Stocken gerathen, sein elastischer Geist sindet sich in alles, und oft ist man versucht zu glauben, den gebildetsten Europäer und nicht einen Bewohner eines vergessenen Winkels der Erde vor sich zu haben.

Es fteht fest, daß unter allen Reuspaniern die Coftariscaner mit die am wenigsten farbigen, die unverdorbenften

find. Sie find von phyfischen Laftern baber auch weniger inficirt und der Krebs der Gesellschaft ift hier die mesquine Habsucht, ohne großartigen Spekulationsgeift. Auch Carozo ift nur eine Miniaturausgabe bes Dantee. Gin Schwarm pou Jungen überflutet für ihn die Blaza mit Waaren. Jedem gibt er einen kleinen Credit. Ift der Markt au Enbe, bann tommen die Gamins wieder, leiften Bahlung für bas Berkaufte und liefern bas Unverkaufte gurud. Für die fremben Raufleute ift Carozo ein Segen, benn ber Mann tauft alles, weiß alles wieder an den Mann zu bringen und ift, neben beigefagt, der promptefte Bezahler. Dem Lande aber (er moge mir meiner Freimuthiakeit wegen nicht zurnen) ift diese Manipulation ein Berberben, benn sie entzieht ber Bufunft des Ackerbaues die besten Rrafte, fie trübt die Quelle ber Nationalwohlhabenheit. Carozo ist schlau; er hat ben Ertrag seiner schönen Raffehacienda auf 6 Jahre einem Engländer verpachtet, biefem auch die Sorge der Unterhaltung überlaffend.

Ich besaß ein warmes Empfehlungsschreiben an Don Manuel, welches ich aber, meinem Grundsaße getren, nicht abgab. Bei Lippe war das etwas anderes, denn hier kam meine Neugier ins Spiel. Carazo und ich sernten einander im Club kennen, und unser Berhältniß blieb lange in den Grenzen formeller Hösslichkeit, ehe ich den wackern Mann Kreund nannte.

In biesen Club, b. h. ins Hotel de Costarica, kamen eines Abends mitten in einem fürchterlichen Platregen drei seltsame Passagiere hereingeweht. Ein schlanker junger Mann von angenehmem Aeußern, seinen Manieren und durch Strapazen geknickter Salonhaltung, mit einem pronuncirten wiener Dialect. Es war der Doctor Carl Scherzer, Raturforscher aus Desterreich, der in Begleitung eines Herrn von mittlerer Statur mit einem echten Schulmeistergesicht,

in bessen Winkel gelehrte Alluvialgeschichten eingebrückt zu sein schienen, des Doctors Moritz Wagner (Bruder des brolligen Professors R. Wagner) reiste, um in Centroamerika wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Die dritte Person bestand in einem vierschrötigen Famulus der beiden Herren, einem Herrn Hutzel aus Baiern. Die beiden Gelehrten lamentirten und stöhnten entsetzlich über die Unbill der Witterung und über die sürchterlichen Wege. Sie waren nämlich von Grentown den San Juan- und Sarapiquissus herauf und von da durch den Urwald zu Lande gekommen. Das Stöhmen und Lamentiren war gerechtfertigt, um so mehr, als es aufgewogen wurde durch die enthusiastische Anerkennung der herrlichen Natur, welche namentlich der jüngere, Scherzer, an den Tag segte.

Was aber nicht zu rechtfertigen, das waren die apodictischen Zumuthungen, welche die deutschen Gelehrten, noch nicht trocken vom ersten Regenguß im Regierungsbezirk bes Landes, diesem in Bezug auf Berstellung und Communicationsmittel 2c. machten. Es half nichts, daß ein beutscher Feldmesser Namens Diboffsky aus Königsberg ihnen plaufibel machte, fo lange bas Land Coftarica entbeckt fei, batten noch keine ameihundert Reisende den Landweg von der Oftfüfte, der felber erft feit wenigen Sahren als eine vereda (schmale durch den Bald gebahnte Linie) existire, benutt ; daß bie Bevölferung ju fparlich und ju arm fei, um aus eigenen Mitteln, etwa im amerikanischen Speculationsgeist, ein folches Werk ausführen zu können; dag die Herstellung eines practicablen Weges nebft Schiffahrt auf den beiden Muffen, die Einkunfte von fümf Jahren verschlingen murde, abgeseben bavon, daß es noch nicht einmal als ausgemacht gelten könnte, ob der Sarapigui zu jeder Jahreszeit schiffbar sein mitrbe.

Die beutschen Professoren blieben hartnäckig dabei, das Gobierno muffe wenigstens eine Anzahl Boote in Grentamn

und genügende Maulthiere am Landungsplatz zur Verfügung haben, damit Fremde (Gelehrte) schneller, bequemer und billiger reisen könnten. Herr Wagner reducirte dabei die Preise von allem, was er bezahlt hatte und noch bezahlte, gemissenshaft in Kreuzer rheinisch und schimpste entsetzlich über wenig Gastfreundschaft und theures Leben, was dem sarkastischen Streber die beißende Bemerkung in den Mund legte, die Herrschaften seien wol aus — Nassan.

Die Sabios fanden jedoch bald, daß der Graf Lippe eine Ausnahme von der Inhospitalität dieses Landes machte. Der Graf lud sie häufig zu Tisch ein, überließ ihnen zu billigem Preise ein Haus, welches er gekauft hatte, stellte ihnen seine reiche Bibliothek zur Verfügung, kurz benahm sich als echter Cavalier. Er würde die beiden Gelehrten als Compagnons angenommen haben, doch diese mußten Schmaroberpslanzen sammeln und Parasiten aufspießen, qualissierten sich also zu kaufmännischen Unternehmungen bei einem Hause, welches in Banco reducirt war, nicht.

Einmal installirt, wurde eine Mula angeschafft und zum wissenschaftlichen Martyrthum benutzt. Morgens 6 Uhr bestieg Herr Hutzel das Thier und trabte nach Heredia. Staub= und schweißbebeckt, beladen mit Kräutern und Blumen, kehrte er gegen 11 Uhr nach Hause. Dann setzte sich der Prosessor auf und eilte nach Desemparados oder einem andern Orte der Umgegend, um Käfer und Schmetterlinge zu morden und Betrachtungen über Maugel an gratis gewährter Gastsrennbschaft anzustellen. Gegen Abend endlich mußte das müde Thier Herrn Scherzer seinen Kücken leihen und mit einem Marsch auf die Savannah sein Tagewert beschließen.

Die Savannah ober die mata redonda ist eine grüne Fläche, etwa 1/4 Stunde lang und eben so breit, welche die Stadt nach Westen zu begrenzt. Sie wird burchschnitten von einem der zahlreichen künstlichen Beriefelungsbäche, welche

noch aus ben Zeiten ber spanischen Herrschaft her batiren. Rings um die Ebene liegen die reichsten Kaffeplantagen, beren Bäume (Mai 1853) gerade im vollsten Schmuck ihrer weißen Blüte prangten. Man genießt von hier aus einen entzückenden Rundblick auf die Gebirgszüge der Anden, welche die Hochebene von Costarica umgeben, und athmet begierig die ätherreine Luft ein, welche nicht den geringsten Borzug dieses Landes des ewigen Frühlings bildet. Am östlichen Ende der Savannah liegt der Kirchhof, el campo santo, mit einem mauerartigen Andau, el panteon, wo die Reichen in steinernen Nischen ihren Leichnam der Verwesung überzantworten.

Die Tobten dürfen hier, der zersetzenden Kraft der Atmosphäre wegen, nicht länger als 24 Stunden über der Erde stehen. Dann werden sie gewöhnlich in ein Leichentuch geschlagen, in eine oben offene kistenähnliche, bunt bemalte Bahre gelegt, zur Kirche getragen, wo der Padre mit Weihwasser den Teufel, der immer noch chambre garnie in dem Todten genommen haben könnte, zum Teufel treibt. Hierauf, eine Baßgeige und ein paar Biolinen vorauf, welche eine jämmerliche Musik machen, schleppt man den Todten zum Kirchhof und wirft ihn in puris naturalibus in die Grube.

Gegenüber bem Kirchhof bes Landes befindet sich die Ruhestätte ber protestantischen Fremden, umgeben von einer steinernen Mauer und mit einem eisernen Eingangsgitter verssehen. Monumente, welche irgend sehenswerth waren, trifft man nicht an.

Das Bolk von Coftarica ist, das toleranteste in religiöser Beziehung, welches ich kennen gelernt habe. Die Geistlichkeit ist zu unwissend, um irgend einen andern Einfluß zu
besitzen als gelegentlich die Frauen um ein paar Realen zu
brandschatzen. Bon Fanatismus keine Spur. Mercur und
Jehovah sind zwei Gottheiten, bei welchen die Wassen zum

Bortheil des ersteren zu ungleich sind, um der Tendenzfrömmigkeit eine Herrschaft zu gründen.

Es ift Sitte, daß, wenn der Briefter, in einer Bortechaife getragen, fich mit ben Sterbefacramenten zu einem Rranten begibt, alles auf die Rnie fällt, wenn er vorbeipaf= Aber das Läuten eines Glöckhens und der Schall ber Streichinstrumente, welche ihm luftige Beifen vorauffiedeln, warnen den Spaziergänger rechtzeitig, und alles, mas mannlich ift, flüchtet in die Säufer, um fich die Beinkleider nicht Chrengeiftlichkeit, ihre fraffe Ignorang abau beschmuten. gerechnet, find im allgemeinen luftige, fidele Bruder, produciren Raffe oder treiben ihre Ochsen zu Markt, wie der flotte, joviale Badre Bonilla, oder bauen Säufer und zeugen Rinber, wie der Padre Madriz, der von 24 lebendigen Werken der Liebe 12 als legitim auerkannt und in seinem Testament bedacht hat, oder endlich fuchen die Wahrheit im Beine, wie ber durstige Padre Calvo. Dennoch trägt die Beiftlichkeit hier ein gewisses reinliches Gepräge, und ich glaube nicht, bağ in Coftarica der Argt fo häufig gum Cenfor der berühmten Berordnung Gregor's VII. gemacht wird, wie bies Dr. Behrendt und mir in Nicaragua fast täglich porfam.

Ich äußerte eines Tages den Wunsch, die Honoratioren der Stadt kennen zu lernen. "Da kommen Sie am nächsten Sonntag mit zu den Hahnenkämpsen," antwortete der Exerciermeister der costaricaner Miliz, ein Herr v. Salisch aus Polen. Am bezeichneten Tage nachmittags gegen drei Uhr führte dieser würdige Mann mich in ein elendes halbversallenes Gebäude, an dessen Eingang ein Real Entrée erhoben ward. Im Hofraum war eine Art bedeckter Arena augebracht, um welche eine dreisache Reihe von Bänken herumlief. Das Local war gepfropft voll Menschen aus allen Ständen.

Jener kleine Mann mit dem behäbig pfiffigen Geficht. im fcwarzen Frack und gelber Casimirhose, war das Staatsoberhaupt, Don Juan Rafael Mora. Das Männchen ift fein Genie, foll's aber fauftbick hintern Ohren haben. Er mifcht fich ins Regieren, wie man fagt, nur, wenn fein Brivatvortheil dabei ins Spiel fommt und überläft die fleine Politik seinem Minister Carozo, mahrend ein Frangose, Monfieur Adolfe Marie, die höhere Politif besorgt, d. f. die Correspondeuzen mit auswärtigen Dächten, welche nie beantwortet Wäre die Arena des Hahnenkampfes ein Ort, wo man politische Betrachtungen anstellen tann, ich murbe ben fleinen Don Juanito für einen patriarchalischen Despoten ausgeben, und seinen Bruder, Don José Joaquin Mora, welcher Obergeneral der Armee ift, als die vollziehende Gewalt dieses patriarchalischen Despotismus. General Mora. ber einem bleichfüchtigen indianischen Ragifen im Frack gleicht. wird in den Annalen der Republik Don Juan Bautifta Bonilla die Balme des ersten Sahnenkampfers ftreitig machen. Die des glücklichften macht er ihm fchon jett ftreitig, obgleich Bonilla die Rikerikilogie miffenschaftlicher betreibt.

Da ist ferner Don Bruno Carranza, ein gefährlicher Dr. wed von San José. Figur, Gesicht und Habitus haben eine frappante Aehulichkeit mit unserm Abolf Godeffroh, worauf mich Dr. Han aufmerksam machte, nur daß Don Bruno nicht ganz so weiß ist wie unser hamburger Freund. Ihm zur Seite steht ein anderer Landesäsculap, der heute beim Hahnenkampf seine Patienten in Ruhe läßt, der Doctor und Prosessor Don Nazario Toledo. Der Mann ist freundlicher und bescheibener als sein College und war zwei Jahre in Paris, was man ihm nicht ansehen würde, wenn er es wicht jedem erzählte und Don Nazario nicht als glaubwürdig bekannt wäre.

Das sind so ziemlich die public characters von San José, zu welcher noch Don José Maria Castro, der früher verjagte Präsident, der seit kurzem aus dem Exil begnadigt zurückkehrte, kommt. Castro ist, wie Mora, ein kleiner beleibter Mann, bedeutend intelligenter als sein Nachfolger, aber ohne allen persönlichen Muth. Sein blaßbraunes Angesicht verstand er Mora gegenüber meisterhaft in jene süßlächelnden Falten zu legen, in welchen der Spanier seine Dolche verdirgt, doch Mora scheint dem Frieden nicht zu trauen und solgt mit argwöhnischem Blick den Liebenswürzbigkeiten, welche Castro für jedermann bereit hält.

Die übrigen Anwesenden bilden die gemischteste Gefellschaft aus Dons und Barfüglern. Es herrscht die vollftanbigfte Gleichheit. Der Brafibent nimmt feinen Anftand, seine Besos gegen die des letten peons (Tagelöhner) zu wetten. Das Spiel des Hahnenkampfes abforbirt alles. mit einer Rlingel bas Zeichen gegeben ift, läßt man bie beiben zum Rampf bestimmten Sahne auf einander los. ift possirlich, zu sehen, wie diese Thiere, wenn sie nicht sofort auf einander losspringen, was übrigens felten geschieht, sich das gegenseitige Defi geben, mit dem Schnabel die Erbe schlagen, mit ben Sporen scharren und Herausforderungen Endlich beginnt bas Gefecht. Die Rämpfer haben frähen. fich gestellt uud springen auf einander los, mit Schnabel und Füßen kampfend. Da jeder Sahn mit einer ihm an ben Buß gebundenen, nach auswärts abstehenden Federmefferflinge fampft, so hangt Sieg ober Riederlage häufig vom Bufall ab. Oft schneibet fich ber Sieger, nachdem sein Begner bereits tobt am Boden liegt, in ber eignen Baffe und finkt verblutend neben dem Keind zur Erde. Der Dauth und die Bravour der Thiere sind erstannlich, und es ift ein faft merhörter Fall, daß ein Sahn das Gefecht nicht annimmt. Doch ist es weniger bas Grausam-Drollige bes Kampfes an sich, welches die Leute intereffirt, als die Wetten, welche hier gemacht werden, und seltsam, es herrscht in diesem Spiel eine Ehrlichseit und Gewissenhaftigkeit im Bezahlen der Ber-lufte, die scharf mit dem sonst sehr leichten Charakter der Neuspanier in diesem Punkte contrastiren.

Ich habe dem Senor Don Juan Bautista Bonilla den Gefallen gethan, vor seinem Hahnenverstand das Knie zu beugen, und dieser edle Don hat mich würdig befunden, mich in die Geheimnisse der Erziehungskunft der Hähne einzuweihen, wozu niemand mehr als dieser Pestalozzi aller Kikerikieer befähigt war. Wie alles Großartige ist auch diese Wissenschaft einsach und ich verspreche, wenn ich wieder nach Hamburg komme, aus dem gänzlich guten N. und dem eben so guten R. in weniger als vier Wochen zwei der besten Kampshähne zu machen, die weit und breit zu sinden sein sollen.

Die Sähne werben an einem ca. 8 Fuß langen Bindfaden am Fuß festgebunden und zwischen jedem Sahn und seinem ebenso angebundenen Rachbar ein Raum von 4-5 Jug frei gelaffen, damit die Thiere einander nicht beitommen können. Sahne find in der Liebe eifersuchtig wie Othellos, im Rrähen neibisch auf einander wie Tenoristen. bie Erregung und Steigerung einer bieser Tobsunden ift bie ganze Erziehung bafirt. Die Thiere tommen aus der giftigen Stimmung gar nicht mehr heraus, und wenn man zwei jum Rampf beftimmte Sahne vorher eine Boche nebeneinanber anbindet, fo entsteht ein haß, gegen den die Feindschaft ber Belfen und Ghibellinen Zuderwasser ift. Der Sieger im Rampf ift nicht zufrieden damit, seinen Feind getödtet Rein, er fturzt sich auf die Leiche, nachdem er seinen Sieg ftolg ausgekräht hat, und zerfleischt sein Opfer wüthend, wobei er felbit oft ben Tod burch unfreiwilligen Selbitmord findet, benn blinder Eifer schadet nur, auch bei Sahnen.

Das Rraben biefer edlen Thiere, beren es fast eben fo viel als Menschen in San Jofé gibt, bringt ben Fremben anfangs faft jur Bergweiflung. Ein einziges Riferiti, und bas gellende Schreien pflanzt fich wie ein Lauffener burch die ganze Stadt, bis nach Berlauf weniger Minuten ein fo infernalisches Gefrahe Chorus macht, daß mau sich die Ohren mit Baumwolle verstopfen möchte. Aber die Gefichter ber Don Joaquin Mora glaubt. Sahnenpider perflären fich. bie Fanfaren einer gewonnenen Schlacht zu hören, und Don Juan Bautifta Bonilla's Bruft hebt fich, als vernähme er Bufunftemusit. Bum Glud tann felbst ein Sahn beifer werden, und wenn fie heifer geworden find, horen fie auf gu schreien, und man hat ein paar Stunden Ruhe vor Nelson, Wellington, Cortez, Louis Napoleon, Gortschakoff, und wie die gefiederten Beroen fonft heißen mogen. Es ift ein Glud, daß die Männer in Costarica nicht so kampflustig find wie ibre Sahne: das politische Gleichgewicht ber Welt dürfte fonft bedenklich erschüttert werden.

## Bierzehntes Rapitel.

Schreiben aus Nicaragua. — Abreise nach Cartago. — Die Stadt und ihre Umgebung. — Das lieblichste Alima der Welt. — Don Brauglio Carillo der Beter der Große von Costarica. — Flucht vor Flöhen in die Luft. — Agua caliente. — Der Irazú. — Prosessor Berghaus und seine vullanischen Cespenster. — Das letzte große Erdbeben. — Der Markt von Cartago. — Reise in den Urwald nach Angostura. — Der Bulkan Turrialba. — Waldnatur. — Ankunft in Angostura. — Der wilde Mann.

Die Zeit war ba, daß ich meine Bestimmung als Unter-Ingenieur beim wilden Mann in Angostura antreten und zu diesem Ende in Cartago die speciellen Ordres erwarten sollte. In Wahrheit, der Klatsch von San José, die kleinlichen Zünkereien der Deutschen unter einander, bei denen man sich den Schein gab, Himmel und Erde in Bewegung zu bringen um dem Gegner einen Nadelstich zu versetzen, hatten den Reiz der Neuheit lange für mich verloren und ich dachte häusig mit einer Art von Heimweh nach dem wilden Nicaragua zurück, nach der wüsten, uncivilisirten Behausung, wo die beiden gelehrten Zigeuner, Dr. Behrend und ich, so oft und traulich über das Leben und seinen Enttäuschungsjammer philosophirten und sich dennoch relativ so wohl und glücklich sühlten. Hier dagegen, unter einem Bölkchen, welches von Natur gut und friedlich war und eben von ben eingewanderten Repräsentanten des schlechteren Theils europäischer Rultur, von Garbelieutenants, Abel u. bgl. beleckt wurde, rief die Art von Halbeivilisation nur die unangenehme Erinnerung an die Beimat wach und schuf eine Stimmung, in welcher man aufhört fich selbst zu genügen. 3ch erhielt wenige Tage vor meiner Abreise noch ein Schreiben von Behrend voller aufrichtig gemeinter Schmeicheleien für mich und einen minutiofen Bericht über alle kleinen Ginzelheiten unferes Lebens- und Sausstandes enthaltend. Der Affe und der Hund im Hause hatten fich gegrämt und waren über meine Abreise frank geworden. Der Papagei mar geftorben, und das thut fein Menich, wie denn überhaupt die Dantbarkeit schon lange eine auf den hund nnd andere Thiere in ber Welt gekommene Tugend ift. — Salvadora Carcacha war geftorben. Wir hatten ben schwindslichtigen Engel burch unsere Runft hingehalten. Gin spanischer Argt, mein Eraminator Juarez, ben unsere Lorbeern nicht schlafen liegen, hatte heroische Mittel angewandt und die kleine Salvadora mit der erften Arznei von allen ihren Leiden befreit. Diefer und jener suchte die Bezahlung der Rechnung zu umgeben: die Frau von Gordeano Fernandez stellte in Aussicht, Dutter zu werden, worüber Don Gordeano fehr entruftet war: Marcello war wegen wiederholten Attentats auf das Bortemonnaie mit Fuftritten jum Sause binaus complimentirt: Dr. Wagmer feinem Bifchof befertirt, und endlich zeigte mir Behrend seine Abreise nach Mexico an und gab mir als Ort eines Rendezvous Guadalajara auf. — Es war Beit, bem Menschenpack einmal wieder den Rucken zu wenben, wozu mich mein alter Spleen, noch mehr antrieb.

An einem reizenden Maimorgen, angelacht von ber herrlichsten Frühlingsnatur, für welche Costarica die Sparbüchse unseres Herrgotts zu sein scheint, trabten wir zu dreien, Streber, Witting und ich, hinaus ins freie. Rechts und links die schönsten Kaffehacienden und Pisangpflanzungen, kletterten wir, Schluchten auf, Schluchten ab, die Straße nach Cartago entlang, welches ca. 4 Leguas von San José entfernt, bereits am östlichen Abhange der Anden liegt. Etwas über die Hässte des Weges, bei einem kleinen Dorfe, nach den drei Flüßchen, welche es umschließen, Tres Rios genannt, ist die Wasserschen, und die Gewässer strömen wieder dem atlantischen Ocean zu. Die Temperatur der Luft ändert sich hier auffallend. Eine Gebirgsfrische, welche an die Hochalpen der Schweiz erinnert, strömt dem Reisenden entgegen, wenn er die Euesta de hierro erstiegen hat und in das Thal von Cartago hinunterblickt.

Und welch ein Thal! Streber hatte wol Recht, als er Cartago bas Schmudfaftchen von Coftarica nannte. Bei tropischem Begetationsreichthum sieht man hier Biefen, beren faftige Tinten bem schönften Grun des Nordens nicht Farmen mit umgaumten Garten und Pflangungen liegen barin, wie die Bauerhöfe bes Cantons Appenzell, und ohne den alten Feuerberg Frazu, an deffen Fuß fich die Stadt lehnt, möchte man barauf schwören, in bas lieblichfte aller Schweizerthäler zu sehen. So zieht sich die grüne Thalebene hart von Bergen begrenzt in Sufeisenform um ben Ort herum und erreicht den Gipfelpunkt ihrer Schönheit bei bem Halbindianervrt Paraufo (Paradies). Hier scheint bie Natur bei ber Runft in bie Schule gegangen gu fein, benn biesen grünen Thalstreifen hat sie wie ein buntgefticktes Band zwischen bie Sohen gedrängt, auf welches die schönsten Berlen und Diamanten genäht zu fein scheinen. ben Contraft ift gesorgt. Nach dem Bulcan zu erhebt sich ein Labyrinth jener colossalen schwarz-grauen steinernen Zeugen früherer Eruptionen des Bodens, als hatte fie die Fauft eines gurnenden Titanen mitten in die Idulle hineingeschleubert. Die Sonne lacht barüber am treublauen himmel, bie Bögel singen und zwitschern um die Wette, und das ewige Grün der Hoffnung ist der Teppich, der sich über die ganze Natur gelagert hat, die ihren Frieden — auf einem Bulcan feiert. — —

Der Fleck Erde ist wie geschaffen bazu, dem Geräusch der Welt zu entfliehen. Ein krankes Herz kann hier in schönster Selbstvergessenheit brechen, die Misanthropie sich zu Tode langweilen, ohne den Ennui zu fühlen. Das Gemüth wird eingelullt in einen Halbschlaf, und wenn eine anständige Gehirnerweichung hinzutritt, kann man sich kaum einen comfortablern Ort denken als Cartago.

Ich würde Cartago verleumden, wollte ich behaupten, ber Ort an sich mare nicht zum Sterben langweilig. Gradlinige lange Straffen mit Gras bewachsen und von Graben burchschnitten, in welchen man in der Regenzeit, wenn man im Dunkeln hineinfällt, Gefahr läuft, zu ertrinken; menschenleer und öbe, außer an den Markttagen, ohne irgend ein einziges bemerkenswerthes Gebäude, die unbedeutenden Rirchen nicht ausgenommen, scheint die ehemalige Hauptstadt bes Landes unter einer Schlafmuge die Gegenwart zu verträumen. Trotbem lebt eine madere Bevölkerung barin. Freund= lich, gaftfrei, ernfter im Charafter als die San Jofefiner, beren beschniegelte Dons bereits anfangen, auf ihre "capital" stolz zu werden, machen die Cartager auf die Fremden einen herzlichern, ja gemüthlichern Eindruck. Die alte Gradheit ber ersten Unsiedler, welche in Coftarica aus honetten Rerlen bestanden, und nicht aus flibustirenden Robilis, hat sich einigermagen erhalten, und im geschäftlichen Berkehr sind fie bedächtiger, aber auch weit zuverläffiger als die Sauptftäbter. Faft alle früheren Beamten, alle Capacitäten ber Republik ftammen aus Cartago.

i

Das Klima ift, wie schon angebeutet, weit erfrischender als in San José. Was will man mehr, als wenn ich

unter bem 11. Grade am 9. Mai, morgens 7 Uhr, meinen Thermometer + 9° R., am Mittag 1 Uhr + 17° R., abends 6 Uhr + 14° R. fand, und die höchste von mir beobachtete Bärme morgens + 15°, mittags + 22°, abends + 17°° R. antraf. — Dennoch ist diese fühlere Temperatur selbst sür die verweichlichsten Kinder der Tropen nicht hark. Die Eingebornen klagen zwar häusig "que frio!" und hüllen sich in die wollene Decken, gehen aber dabei barsus, wie in den heißen Küstenregionen. Dem Fremden ist das leichte Frösteln, welches er des Morgens empfindet, ein stärkendes angenehmes Gestühl und läßt ihn die bald solgende milde Bärme doppelt schäßen. Kurz, ich glaube, auf der ganzen Erbe, Italien nicht ausgenommen, ist ein lieblicherer Himsmel; eine behäglichere Atmosphäre nicht zu sinden als auf der Hochebene von Cartago.

Vor noch nicht gar langer Zeit — ich glaube in ben" 40ger Jahren - mar ber reizende, fruchtbate Weg, diefer lachende Raffe- und Wiesengarten, noch wust und wild. Dem ichopferischen Benius bes bamaligen Prafibenten Don Brangtio Carillo, dem einige Atome aus dem Organismus Betere bes Großen zugeflogen fein mochten, gelang es, die Umwandlung zu bewirken. Es lebten nämlich früher in harmtofer Gemuthlichkeit fanfte Indianer faullenzend in ben Camino real hinein bis fast an die erften Banfer von San Jofe. Diefen braven Leuten ichentte die Regierung großmuthig ländereien länge dem ganzen Wege, fnüpfte aber baran eine Bedingung. Jeder Eigenthümer mar verpflichtet, binnett Rahresfrift eine Ernte von fo und fo viel Mais auf seinem Grund und Boden aufzuweisen, ben er bann nach Belieben verlaufen oder felbst consumiren konnte. Die braunen herrschaften nahmen gern und freudig den Befittitel ber Ländereien in Empfang; mas aber die Erfüllung ihrer eingegangenen Berbindlichkeiten betraf, fo ließen fie fich beshalb

wenig grane Haare wachsen und es gab palos, d. h. Brüsgel. Das wirkte, und Don Brauglio erreichte wenigstens so viel, daß der beste und fruchtbarste Boden des Landes urbar gemacht und der Kaffecultur gewonnen werden konnte. Die Indianer zogen sich freiwillig zurück, theils wieder in ihre Wälder, theils siedelten sie sich in den Ortschaften Cervantes, Orosi 2c. an, wo man noch jeht den indianischen Thus fast rein erhalten, wenn auch ein schlechtes Spanisch redend, antrisst. Es ist hart für den Philautropen, aber der braune Mann ist nun einmal nicht anders, und es ist am Ende doch recht gut, wenn wir in Europa guten Costaricalasse trinken können, nachdem wir in Amerika es dem braunen Mann unmöglich gemacht haben, in Schmutz und Trägheit versumpsend, uns die Cultur ferner zu erschweren.

Don Brauglio war ein intelligenter Despot, wie er für ein primitives Land paßt, dabei aber der ehrlichste und uneigennützigste Präsident, den Costarica vielleicht je besossen hat. Das Genie ist immer despotisch, und sein Despotismus sindet und braucht nur eine historische Absolution in seinen Folgen. Ich glaube, wir haben in Europa nur beshalb so viel Despoten, weil die Herren sich einbilden, Genies zu sein. Man muß sich nie etwas einbilden. — Don Brauglio wurde leider durch den General Morazon vertrieben, einen Schwärmer aus San Salvador, der aus den sins Staaten Centralamerikas eine einige und untheilbare Republit machen wollte. Morazon wurde bei einer Revolution erschossen und Don Brauglio siel in Nicaragua durch Mörsberhand, das gewöhnliche Schicksal neuspanischer Bräsidenten.

Ich bezog in der Hauptstraße Cartagos mit Witting zusammen ein Cuarto. — Als wir uns zur Ruhe begeben und das Licht ausgelöscht hatten, rückte die fatale schwarze Garde, die hüpfenden Flibustier und Conquistadoren der Gegenwart, auch hier heran. Ich wünschte mein süßes Blut zu

allen Teufeln und wollte, unser Herrgott hätte mir alle Abern mit bitterer Galle insicirt. Die Flöhe waren hier noch impertinenter als in San José, und der gemithliche Spott, mit welchem mein Schlafcamerad, der besser acclimatisirt als ich, mich tröstete, machte mich vollends desperat. Es mußte ein Mittel gefunden werden, und ich sand eins. Ich besestigte meine Hängematte oben an den Dachbalten, ungefähr sünszehn Fuß über der Erde, baute mir ein Gerüft aus einem Tisch und drei Stühlen und, an dieser improvisirten Pyramide in die Höhe kletternd, legte ich mich in mein Nehlager und schloß die Augen.

Doch ach! — meine Rächte blieben verwiinscht. — Die Bangematte hatte noch nicht aufgehört zu ichauteln, als vom Dache, vielleicht burch die leichte Erschütterung bes Geballs, eine Ungahl anderer kleiner Geschöpfe, ich mochte fagen, auf mich herabriefelte. Ich glaube, man nennt biese Thierchen, die sich in Stroh- und Flechtwerk aufhalten. Comijenes, und fie icheinen im Beigen Unterricht bei einem Geschöpfe genommen zu haben, welches bie Naturforscher pediculus capitis nennen! Unter mir Cavallerie, über mir Infanterie, meine Lage war heiter. Und dazu kam noch die Erinnerung an einen Flohstich, den ich genau heute vor einem Jahre in Europa, aber — beim Sohn der Spthere! in einer gang anderen Situation versplirt hatte, als in biefer neun und neunzigmal vermalebeiten Sängematte, und ich feufzte wehmüthig nach den Fleischspeisen des nordischen Aeguptens an ber Elbe! --- --

Endlich nahm meine Philosophie einen Anlauf, um bem Stoicismus zum Siege zu verhelfen, und mit resignirender Wehmuth warf ich mich auf die andere Seite. Damit aber waren die Taue meiner Hamaca nicht einverstanden. Ritsch! riß der Strick; ich stürzte auf den obersten Stuhl, riß im Fallen die andern beiden und auch den Tisch mit um und

fand mich sant meiner Philosophie auf dem fenchen Steine. boden des Zimmers nehst den schwarzen Legionen wieder, welche vor Freude über das Wiedersehen mich ellenhach umschrangen. Als ich die Entdeckung machte, daß ich wedereinen Arms noch Beindruch erlitten hatte, triumphirte der Spott über mich selbst, und ich ließ mir gern eine weise. Abhandlung Witting's über die Kunst, eine Hüngematterichtig zu beseltigen, gefallen, über welche Abhandlung Herr Witting selber noch eher einschlief als ich, der ich mich auf den harten Tisch gebettet hatte.

Die liebe Sonne, welche burch die Aweige bes Gittenenbaums auf bem Sofe in unfer Bimmer fchien, trieb bas Ungeziefer in feine Schlupfwinkel jurud und lodte ben Frobfinn wieder hervor. Der Gipfel bes Bulcans schaute fo flar und freundlich hernieber, ber himmel marf einen fo glanzend blauen Troft auf die fleinen Leiden ber Erbe. ber: frische Duft ber Biefen fight fich fo tofend in biefelbe Lange, welche noch turz vorher fo tapfere Müche ausgestaßen hatte, daß Europa rasch wieder der Bergessenheit anheim fiel. moralifirte mit Streber beim Frühftild burch den blanlichen Dampf der toftlichen Chicagres Cigarette hindurch über die: Bortheile, die es gewährt, ben Ocean zwischen fich und feinen alten Leiden zu wissen. Und das ift wahrlich nicht ber geringste Borzug, den ein freiwilliges Eril gewährt. ein Aal war ich babeim der Nemesis des status quo stets. Reinen Steckbrief Schleppte ich durch die Finger gegangen an ben Abfaten nach, fein Weltschmerz brückte mein Gemuth. Ich hatte feinen vernünftigen Grund auszuwandern und war boch geflüchtet, und ich durfte das Exil genießen. schön, eine Bafferfläche zwischen fich und feinen Erinnerungen zu wissen! Jede traurige Nachricht erreicht uns im verjährten Zustande, ein breifacher Panzer des Egoismus lagert fich um unfer Berg, und bas Menschengefindel der "übertünchten Höflückleit" Europas fließt zusammen wie Quallen in der Sonne vor unserm geistigen Ange, wo die Palmen über unsern Häuptern rauschen und die Platanen uns ihre Lieder vom dolce far niente zuflüstern, und wo wir, vergessen von der Welt, die wir vergessen haben, hinter der ersten besten Cactushecke sterben können, die Zapiloten als "reitende Diener" unseres Cadavers.

Zu Pferde! und einen Ritt nach ben nächsten Bergen gemacht! Hecken von wilden Rosen zu beiden Seiten des Beges, umschwärmt von glänzenden Faltern, über den Häuptern in schwindelnder Höhe schwarze Geier sich in dem blauen Luftmeer wiegend, leichte Wölkchen spielend am Horizont vor sich hinfliehen sehend, und dabei diese reine erquickende Luft, mit jedem Athemzuge eine doppelte Portion Seelenfrieden, schwachaft wie eine hamburger Aalsuppe, einsaugend, — trop alledem und alledem: "viva Costarica!"

Am Fuße der Cordillere liegt ein Ort, und ein Fluß und eine heiße Quelle. Alle drei führen den Namen Agua caliente (Heißwasser). Das Wasser ist circa + 54 ° R., eisenhaltig, und hat einen leichten kohlensauren Geschmack. Es soll eine wunderbare Heilfraft gegen Wunden und Geschwüre besitzen. Ein alter Mann, der eine Kuh an mir vorüber zum Flusse trieb, sagte mir, die Quelle enthielte Gist. Ich trank hierauf zwei große Kautschvulbecher davon ans, um zu erproden, ob der liebe Gott eine Gistquelle so ohne alle Vorsorge in Costarica zugelassen hat, da er in Europa doch so viele einfältige Medicinal-Ordnungen duldet, band mein Pferd au einen verkrüppelten Tamarindensstumm, streckte mich am Rand der Quelle nieder, zündete mir eine Eigarre an und erwartete den Tod.

Gerade mir gegenüber lag Cartago, und dicht dahinter ftieg der Frazu auf. Eine mächtige Wolke hatte sich settwärts an dem Bulcan gelagert und dumpfe Donnerschläge

bröhnten liber das Thal zu mir heritber. Ich glaubte zuerft, es wären bie unterirbischen retumbos bes Fenerberges und bachte es mir ungemein romantisch, fo von plutonischen Mächten umbrüllt, unter wilben Rosen und blübenden Lianen mir die brechenden Augen von tropischen Geiern aushacken ju laffen und die Atome meines Seins in das All ju verflüchtigen, ohne daß ein Hund nach mir gebellt, ober ein Sahn nach mir gefräht hätte. Doch ich sollte nicht so poe-Der liebe Gott war mit seinem agua caliente tisch enden. fein shakespearischer "wackerer Apotheker," die europäischen Medicinal-Ordnungen sind hier überflüssig, wie ich richtig errathen hatte, und die große Bolfe am Bulcan hatte fich sehnsüchtig bis über mein Haupt her verlängert und fandte mir mit einem prächtigen Blit und Anall, die mein Bferd hoch aufbäumen ließen, die himmlische Taufe eines gloriofen aguacero (Blatregen) auf die Glieder, der mir das Fleisch von den Anochen wegzuwaschen drohte.

Ich will in meinem ganzen Leben nicht wieder schwärsmen, wenigstens nicht, wenn ich allein bin, dachte ich, als ich mich in den nassen Sattel drückte und — da ich doch einmal naß geworden war, im langsamsten Schlenderschritt wieder nach Hause eilte.

Das Wetter klärte sich, nachdem der Regen die Straßen der Stadt einige Stunden lang in Ströme verwandelt hatte, gegen Abend wieder auf. Der Gipfel des Bulcans war klar und rein, und jede Hacienda, jeder Potrero, womit dis etwa eine halbe Stunde unterhalb der Spize der Berg bedaut ist, glänzte hell und freundlich im Abendsonnenschein.

Die Menschen sind hier, wie überall, ein sonderbares Geschlecht. Der Bulcan hat ihnen im Jahre 1841 die ganze Stadt über den Haufen geworfen und sie haben sie nicht nur an derselben Stelle wieder aufgebaut, sondern sie sind mit ihren Anpflanzungen dem Krater des Frazú immer näher gerückt.

Streber hatte gerade Zeitungen aus Deutschland erhalten, u. a. einen höchst gelehrten Unsinn des berühmten Professons Berghaus aus Berlin über die Gefährlichkeit der Tropenländer im allgemeinen und die Gefährlichkeit, in der Nähe der Feuerberge in Costarica ruhig schlafen zu können insbesondere. Ich schried zwei gelungene Artikel unter Plandern und Scherzen dagegen in der echt leichtsinnigen Schreibweise, die Sie an mir kennen. Ich werde die Artikel aber nicht dem "Freischütz" geben, sondern möchte gern damit renommiren und bewahre sie daher für die "Staats- und gesehrte Zeitung des hamburger Correspondenten" auf. Mein Freund Brauer, dem ich das Wenige danke, was ich von Geologie verstehe, soll damit überrascht werden. \*)

Gine fettere Büchermilbe als biefer Berghaus ift mir noch nicht vorgekommen. Der Mann muß entsetzlich viel ftudirt haben und ist darüber confus geworden. Er hat desto Die Schilderungen, die er von Nicaragua weniger gesehen. und Coftarica macht, find haarstraubend. Der gelehrte Binfel malt entweder mit ber Sündflut oder mit feuriger Lava. Seine vulcanischen Eruptionen hecken wie die Raninchen, und wir malzten uns buchftablich vor Lachen, als wir den Pathos lasen, womit der herr Professor the last days of Miravalles prophezeite. Miravalles ift nämlich eine Hacienda bes Herrn Don Crisanto Mibina in ber Proving Guanocaste und zählt zehn Seelen nud ein paar taufend Rühe. Glud können weder die Seelen noch die Ruhe lefen, sie murben fonft Berrn Berghaus jum Rubhirten ernennen, ber fie wegtriebe aus dem feuergefährlichen Lande.

İ

Es find bei bem letten großen Erdbeben, welches Cartago zerftörte, 17 Menschen umgekommen, welche so bumm waren, im "Hause bes Herrn," bem einzigen steinernen Gebäude

<sup>\*)</sup> Die Artikel erschienen im Correspondenten im September 1854.

im Ort, eine Anstucht zu suchen, und denm das heilige Gemäuer die unheiligen Schäbel einschlug. Wenn man aber
bebenkt, daß die hiesigen Häuser so locker gebaut sind, daß
das Rollen eines Frachtwagens sie erschüttern würde, so ist
es kein allzugroßer Tribut, wenn alle hundert Jahre einemal
ein paar Dutend Menschen, statt wie in Europa von Krieg
und Revolutionen, von Erdbeben ins Jenseits expedirt werden. — Es ist schon richtig, sie sind nicht angenehm, diese
wertikalen oder rotatorischen Stöße, aber was weiter? Sie
werden tausendsach ausgewogen durch die reiche verschwenderische Natur, die so verhältnismäßig geringe Zinsen sordert.
Centralamerika ist die vulkanische Aber par excellence, aber
— man gewöhnt sich an alles und ich will lieber den Irazú
y Turrialba im Nücken haben, als Herrn v. Manteuffel
und seine Constabler.

Jedenfalls ift nicht der tausenoste Theil von dem mahr, was Phantaften über ben Bulcanismus biefer Länder fchrei= ben. Und ift es nicht schön und erhebend, auf dem ewig grünen Teppich zu mandeln, der das Feuermeer unter unfern Füßen bedect? Sind diese donnernden retumbos, die nachts die Luft erzittern machen, nicht herrliche Musik für jede kühne Phantafie? Ift das ganze Leben am Ende mehr als die Borschule zum being blown up? Nächst dem Ocean kenne ich nichts erhabeneres als die Werkstätten Bulcans, des Gemahls ber Benus, beren Gurtel hier die ganze herrliche Natur ift. Mit welcher Sehnsucht blickte ich nach dem Gipfel des Fragu! Dort ift der Bunkt, wo man ju feinen Fugen ben heißen Athem der Gaa und sich von zwei Weltmeeren umflossen fieht. Leiber eignet fich die Jahreszeit nicht jum Besteigen bes Bulcans; ich ware fonft oben gewesen und hatte angesichts bes rauchenben Rraters und beider Oceane auf Berrn Berghaus ein Sonett gemacht. Cartago bat nach bem letten

ļ

ì

großen Enbeben (2. September 1841) beffere Saufer betommen und kann dafür der Hölle nur dankbar fein.

Der Marktag Cartagos (Donnerstag) ist nicht so großartig wie die "Blaza von San José," aber weit malerischer als biefe, ber zahlreich vertretenen Indianerphysiognomien wegen. Auch ift es mehr ber Acterbau als ber Schacher, ber hier Sandel treibt. Die schönsten Früchte liegen bier im Ueberfluß aufgestavelt. Berge von Drangen, Anangs. Bananen und Platanen, Saufen von Cacao, Mais und Bobnen, Reh- und Tigerfellen, bei denen die reizenden schwarzäugigen Landmädchen mit ihren coquetten Männerstrobbüten Wache halten, untermischt mit dem stupide brütenden Indio von Orosi und Beseita, umbummelt vom Don und der Senorita, erfüllen den grünen Plat um die Rathebrale herum. Man schlummert fich pascando in eine so wonnige Behaglichkeit hinein, faugt mit folder Wolluft den fußen Saft ber verschwenderischen Orange ein, daß man sich im Baradiese wähnt. Und es gehört so wenig jum Leben hier. Wilde Bebanten, grandes passions, läßt bieses weiche Klima nicht auftommen, wo felbst ber himmel in seinen furchtbaren Bewittern nur renommirt, und fast nie der Blit einen Menschen töbtet. Balfam für ein abgehetztes Leben ift diese Luft, diese Flitterwochennatur! - -

į

Doch Don Francisco Kurtze trat eines Morgens zu mir ins Zimmer und kündete mir an, daß ich mein Maulthier zu satteln habe, um in die Urwaldscolonie Angostura zu gehen, allwo ich mir die Sporen des Genie- und Ingenieurwesens verdienen sollte. Die liebe Sonne, die ich mir so lange hatte in den Mund scheinen lassen, mit dem Busch zu vertauschen, wollte mir nicht recht munden; doch der Mensch muß leben, mein Geld stand in Rew-Pork, und von Philosophie und Naturschwärmerei wird hier in Costarica keine Mücke satt. Hervor deun, du rathes wollenes Hemb,

hervor, ihr Basserstiefel, und fort mit den bottes vernies, fort mit der rothseidenen Schärpe, und als Gürtel den rauben ledernen Riemen um die Hüften geschnallt; die schmutzigen rostigen eisernen Sporen hervorgesucht, den Caballero aus- und den Hinterwäldler angezogen.

Es war am 24. Mai, als ich mit bem Ingenieur Rurte Cartago verlieft. Die Wege waren bereits grundschlecht, und ich hatte Belegenheit, den ficheren Gang der Maulthiere zu bewundern auf der glatten Anhohe von fettem Thonboben, welche Cartago nach Often zu begrenzt. glanbe, fie heißt Cerro grande. hier hat man einen Ueberblid über die ziemlich ausgebehnte Stadt weg bis an bie Bergketten des Aguacate, alfo faft über die ganze bebaute Sochebene hin, mahrend seitwarts zu unseru Füßen bas munberliebliche Thal von Baraifo sich an ben Sügel schmiegt. Nach einem halbstündigen Ritt bekamen wir den Turrialba in der Rabe ju Geficht. Der Berg ift bis zu feinem Gipfel bicht bewaldet. Die Krater liegen am öftlichen Abhange, wo der Bulcan allerdings wild zerriffen und tahl fein foll. Es gewährte einen eigenthumlichen Anblid, die majeftätische blane Rauchfäule scheinbar über den grünen Bipfeln der Bäume tangen ju feben, mabrend bem Ohr eine gelegentliche Retumbe die Thätigkeit der Feueresse verrieth.

Wir passirten einige Oörser, beren Bewohner, obwol spanisch redend, doch den Bollblutindianerthpus repräsentirten, Narranjo und Cervantes und das schöne Thal von Turrialda. Hier wird die Temperatur bereits auffallend wärmer, aber es ist eine Luft, so balsamisch durchwürzt von dem Duft der üppigen Wiesen, daß man den Hauch frischer Blumen einzuathmen glaubt. Der Fluß gleichen Namens schäumt wie hundert Milchkaskaden durch die grüne Ebene, welche rings von Bergen und Wald eingeschlossen ist. Auch wir betraten jest die Region der grünen Baumwiesen, und wie die Waldes-

ľ

ı

١

İ

ı

Ì

einfamkeit der tropischen Urnatur ftete ihren mächtigen Ginfluß übt, so verstummte auch unsere bis bahin luftige und lebhafte Conversation und, une dem milben Schritt unferer Thiere überlassend, laufchten wir mübe dem hämmern des Carpintero, einer Baumfpechtart, bereu Schrei aufs täufchenbfte bem Ton fallender Artschläge gleicht, ober bem Gebrüll ber Congos, ober bem heiseren Geschrei ber Araffe, accompagnirt burch den schwirrenden garm der Cicaden. Es ist ein eigenthumliches Gefühl, welches uns auf Reisen in biefen Eropenwäldern beschleicht, sobald sie ben ersten Reiz ber Neuheit verloren haben. Die dumpfe, schwere feuchte Luft ermattet die Lungen und lullt das Gehirn in einen Auftand apathischer Gleichgültigkeit. Die Reflexionen treten zurück, und was man fühlt, ift Begetiren, ein Salbtraum, fast wie vor bem Wenigstens auf mich wirften meine Walbreifen Ginichlafen. ftets fo, und nur irgend eine halsbrechende Stelle ober bas Stuten bes Maulthiers vor einem Sumpf, beffen Furth es sich erst ohrspitzend und schnüffelnd suchen mußte, war im Stande, mich aus meiner Gebantenbeschäftigung mit bem Nichts aufzurlitteln und meinem Organismus bas Quantum Energie zu geben, welches bie Situation momentan erforberte.

Das ewige Imsattelhängen beim Schrittreiten macht die Beine lahm und steif, der Nacken schwerzt von der schlaffen Haltung des Körpers, und die grüne Monotonie, die man mit Ermüdung durchreitet, geht oft stundenlang mit all ihrer Großartigkeit spursos vorüber, die der Andlick einer neuern Gruppe, und wäre sie noch so klein, einen wieder der Lethargie auf Augendlicke entreißt. Ich war in der That abgespannt geworden, und man konnte es bei dem wilden Leben, welches ich seit Monaten geführt, werden. Das Wort Comfort war eine Mythe, das Wort Bett ein Märchen aus alten Zeiten geworden. Die Unmasse fremder und neuer Eindrücke, die Verschiebenheit der Lagen des Lebens, durch

welche ich mich auf den Jufall hin toelben ließ, hattest inngefangen mich milbe zu machen, nachdem das Fenter des ersten Enthusiasmus verraucht war. Ich war auf dent Wege amerikanisch profaisch zu werden, and wenn ich restectivte, so calculirte ich die zu Zewinnenden Pesos mehr als alles nordere.

Bodenloser Morast, in welchen wir einkentten, weckte die Lebensgeister wieder; es galt, die Schenkel sest anzudrütten, um nicht ein unfreiwilliges Schlammbad zu nehmen. Da sah ich wieder hin auf die Giganten des Waldes, auf die wildverschlungenen Behuquen, die digarten Formen der Orchideen, die märchenhaften Fächer der Auschpalmen, die colossallen Blätter der Farrenkräuter, welche ums überall am Wege entgegenstarrten, wenn man die kede Stirn hatte, diesen Sumpf einen Weg zu nennen, wie unser Mozo! — Jest hörten wir auch das lebhafte Rauschen eines Flusses unter uns.

"El Reventazon!" rief der Diener und stieß feinen weithin schallenden "Hupah!"-Ruf aus, welcher aus der Ferne her beantwortet wurde.

Wir kletterten burch Koth und Geftripp bergab und blickten nach einer Biegung auf ein gelichtetes Platean, auf welchem malerisch und romantisch ein zweistöckiges Blockhaus stand, während unten im Thale zwischen Trachytselsen hindurch der Fluß brauste. In der Rähe des Wassers entdeckte ich noch eine Rohrhütte, welche der Majordomo des Barons, der eidevant Schulmeister Lammich, eine ebenso respectable als langweilige Persönlichleit, mit seiner Frau, einem Säugling, zwei Ferkeln und einer Legion Ratten gemeinschaftlich Lewohute.

Dies war die deutsche Colonie Angoftura, projectiet von einer bevliner Gesellschaft, reichsverwesert durch den "wilden Mann," den Colonisationssantiker Don Mejandro, Ba-Lan de Billow! — Einen wildromantischeren Balbpunkt tann man sith nicht benten, und ein beutscher Maler, ber hier seine Utensitten vergessen hätte, wilde bas Recht haben, sich aus Berzweislung, den interessanten Bunkt nicht stizziren zu können, tobtzuschlessen.

Ueber bem Hause wehte die prensische Flagge, und oben auf der Spitze des Flaggenfrodes faß ein melancholischer-Zapilote und starrte verwundert seinen schwarzen Collegen-Abler im weißen Felde an. Es schien mir ein boses Omen für die Zukunft der Colonie, und Kurtze und ich sahen einsander an und lachten, wie zwei Auguren, die sich ansehen. —

Ueber ben Flug, von einem Felfen jum andern, maren lange Baumstämme geworfen und mit Querbalken belegt. Die improvisirte Brücke schwankte aber so bedenklich über bem tosenben Balbstrom, dag wir es vorzogen, abzusitzen und, unfere Maulthiere vor uns hertreibend, ju fuß biefe schwebenbe Dubliette zu überschreiten. Der Fluß strömt in gahlreichen Windungen nach Rordoften gu. Die bewalde= ten Corbilleren und Queften (Hügelgrabe) laufen wie Couliffen an feine Ufer aus, und terraffenformig fteigen biefe Ufer, fo daß es aussicht, als murzelten die Baume ber obern Terraffe in ben Wipfeln ber untern, als waren Baume aus ben Bäumen herausgewachsen, und nie habe ich in dieser Art eine folch phantastische Waldscenerie gesehen. Darüber weg. bem Blockhause gerade gegenüber, ragt ber riefige Bulcan von Turrialba, eine lange Rauchfäule entsendend und faft ununterbrochen ein Geräusch von sich gebend, wie das verftartte aber gebampfte Summen eines Reffels mit fiebenbem Baffer.

Am Rande des Waldes stand in der ganzen Stattlichkeit seines Bewußtseins, von Kopf zu Fuß in grauem Waldanzug, wie eine verklärte Riesensledermaus, der wilde Mann, gestützt auf ein kolossales spanisches Rohr. Sein rothes jovial-martialisches Gesicht war mir ein freundliches Leuchtgestirn in dieser Wildnis und wurde selbst nicht verdunkest durch die sonderbare Art von Waldnymphe, aus deren einer Schulter unser Herrgott ein Fragezeichen (?) gemacht zu haben schien, welche in reizender Salopperie der Toilette hinter dem edlen Baumausreißer dieser schönen Gegend Posto gesaßt hatte, und Herrn Aurze und mir ein kreischendes Willommen entgegen pfiff.

## Fünfsehntes Rapitel.

Ein Bruber. — Die Colonie. — Grog und wieder Grog. — Urtheil siber das Project. — Fanatismus des Barons. — Seine romantischen Spielerrien. — Der Baron geht nach San José. — Tagebuch im Urwalde. — Emigrationspläne. — Reitende Bettler. — Beränderungen in San José. — Ein neues deutsches Hötel. — Bordereitung zu einer Reise nach China, aus der eine Reise nach Europa wird.

Enfin — me voilà installé, und der alte Humor, der selbst durch Thränen noch lächelt, kehrte wieder, um so mehr, als der Himmel die Gießkanne ansetzte und seine tägeliche Sündsslut auf die Erde hernieder schüttete. O, es ist ein behagliches Gefühl, sich gegen den Himmel durch eine solide Bedachung geschützt zu wissen! — Bülow, Kurtze und ich saßen bald beim Schein einer Kerze um einen einsachen Tisch in dem comfortablen Blochhause, dessen soidisant-Zimmer durch blauen Schürzenkattun abgetheilt waren und —

"Madame Beppholdt! (der Name der Nymphe) maschen Se uns was ins Glas!" commandirte der wilde Mann.

Der Keller war gut, das Wasser heiß, der Rum stark und die Seele in Frieden. Ich spielte mit den Gläsern und brachte sie balb in diese, balb in jene Form. Der wilde Mann riß die runden Augen wo möglich noch weiter auf ols gewöhnlich. Ein feltfam freudiger Glanz ftrahlte aus feinen Bliden.

"Ich weiß wahrhaftig nicht," rief er, "haben wir uns gesehen in San Johse (er sprach diesen Namen deutsch aus) — — Herr Kortze?" — wandte er sich fragend an diesen mit einem Seitenblick auf meine höchlich verdutzt gewordene Person.

"Ai?!" antwortete Kurte mit einem echt hinterwaldle= rischen Kopfruck.

"Ich meine, ift unfer Freund -"

"Ich effe alles, Herr Barott," fagte ich.

"Ach was, ich meine, find Sie — —"

Ah so! ja daran hatte ich gar nicht gedacht! Num, meinetwegen, nützt es nichts, so kams nicht schaden. Ich machte also die Zeichen, und von dem Augenblicke an war der-Baron sa entzückt, so überglücklich, daß nicht viel sehlte, bei dem Enthusiasmus, den Bülow auch in diesem Punkt bewies, wir hätten Herrn Lammich und Madame Weppholdt zu einer Ne eingeführt. Drei Brüder im Walde! Es war ein Glanzpunkt im Leben des Barons. Jetzt schien ihm die Colonie gesichert, der Plan zum Logenhaus ward auf der Karte markirt, und Bülow ließ sich selber kaum mehr zu Worte kommen.

Bis Mitternacht hielt ich Stand. Der Spiritus war ein stimulirendes Arcanum für mich nach den Strapazen des Tages, da aber konnte ich nicht mehr, und der alte grollende Spleen, der mich so oft beschlich, drückte das Gewicht der müden Blasirtheit, die ich stets bei europäischen Reminiscenzen empfand, bleischwer auf meine Augenlider. Ich warf mich auf das von kleinen Cucarachen wimmelnde eiserne Gurtenbett, den Kopf auf die Hand gestügt, und hörte entschlummernd, wie die beiden laut und lärmend disputirten über Wege, Eisenbahnen, Luftschiffe und dito Schlösser,

und — — weiter horte ich nichts mehr, benn ich wiegte im Nichts.

Ich weiß nicht, wie lange ich so gelegen haben mochte. Plotlich traf ein stechenbes Unbehagen meine Augen. Ich erwachte. Der Baron stand in der Unterhose vor mir, in der einen Hand, das Licht, in der andern ein dampfendes Glas Grog haltend. Kurtze lag mir gegenüber im Bett und schnarchte wie ein abgetriebener Elephant. Draußen grollte der Donner, brauste der Fluß, und ferne Blitze zuckten ihren sahlen Schein durch die Spalten des Hauses.

"Vertragen Sie noch einen Droppen, Don Guillermo?" fragte der Baron schmunzelnd. "Ich bin so aufgeregt, ich kann nicht schlafen. Mit dem Korte ist, seit er verheirathet ist, gar nichts mehr anzufangen."

Ich sach meiner Uhr. Es war 3 Uhr. Und ba ich an vier Stunden Schlaf, wenn ich nach Mitternacht zu Bette ging (was häufiger geschah, als vor Mitternacht), völlig genug hatte, so entraffte ich mich den Gurten, schütztelte die Cucarachen von mir ab und sprach:

"Vaya pues!" und fette mich wieder zu Tisch.

Der Donner grollte weiter, Kurte grunzte rechts, Masbame Beppholdt, die auch ihr Lager gesucht hatte, schnarchte links, daß die Wandvorhänge sich bewegten. Und draußen brüllten die Congos unheimlich durch die Nacht, drinnen aber ballte sich ein dicker Cigarrendampf um die Kerze und — ins Kuckuks Namen! — gute Nacht, Schlaf, ich halte stand!

Ich weiß nicht, was mir alles erzählt wurde. Es ging vom hundertsten ins tausendste. Ich weiß nur, daß der glühendste Fanatismus den wilden Mann beseelte, wenn er von seiner Colonie sprach, und wie durch einen dicken Nebel hindurch weiß ich, daß ich mir vornahm, am andern Morgen die Museen, die Theater, die Bälle, die Bauxhalls 2c. 2c. der Colonie in spe zu besuchen, und daß ich dreimal

bie. Gefundheit des wackern Ebuard Delius in Bremen mit dem Baron getrunken habe, auf die Gefahr hin, meine eigene Gesundheit zu untergraben. Nein, der Mann ift kein Tartüffe! Er mag ein Narr sein, noch verrückter als andere, aber er schreit zu viel und trinkt zu bieder, um falsch zu sein. — Ich nahm mir vor, nüchtern zu bleiben und bliedes, und zechte dabei doch den dicken Baron ins Bett, während ich mir an der Spirituslampe einen höllenstarken Kaffe braute und, den heißen Landestrank im Leibe, hinausging, um die glühende Stirn und die abgespannten Nerven im frischen Morgennebel zu erquicken, aller Gefahr, das Fieber zu bekommen, zum Trotz. Es war das erstemal, daß ich hier extravagirte — meine Stimmung, der Wald, die Versehung in die Wildniß, die Plaudersucht des Barons mochten mich in die Waldnachtschwärmerei hineingerissen haben.

Als die Sonne, nach einem Dämmerungsgrauen von höchstens zehn Minuten den Wald und den Himmel in die Flammen des Tages versetze, da ließ mich die vergoldete grüne Pracht mit Efel auf die Bachanalie der Nacht blicken. Die schweigende Größe des Laubmeeres rund um mich her, die Kolosse von Bäumen, die tausend Diamanttropsen des letzen Regens, die der erste Sonnenstrahl durstig aussighte Nebelschichten, die sich wie Waldgespenster über dem Fluß zitternd umhertrieden, die saftigen Tinten der riesigen Blätter wilder Platanen und die blumenreichen Guirlanden der Lianen an jedem Busch waren doch ein besseres Labsal als schnöder Grog, und wäre er auch mit allen Emblemen und Allegorien ägyptischer Traditionen genossen "zur Ehre der Sache," wie der wilde Wann entschuldigend behauptete; die Sonne ist und bleibt doch das größte Licht!

Ich hatte keinen Katzenjammer, obgleich ich heillos gekneipt hatte. Es soll mir aber boch nicht wieder passiren,

benn ich würde es mir im Himmel nicht verzeihen, wenn ich hier im Busche in Folge einer Unmäßigkeit am Fieber ben Weg alles Fleisches wanderte.

Der wilde Mann und Kurtze erschlenen benn anch bald. Ich fand das Aussehen der beiden Herren ein wenig ilber= nächtig; vielleicht ging es ihnen bei mir ebenso. Die Wahr= heit war, daß wir alle drei ziemlich abgespannt sein mochten. v. Bülow geleitete uns darauf in den Wald, um uns die Merkwürdigkeiten seiner Zukunftscolonie zu zeigen.

١

ì

١

Der Boden war vorzüglich, und ber Baron hatte gewiß nicht Unrecht, wenn er auf die Bewigheit einer dreimaligen Maisernte des Jahres hinwies. Aber zwei wichtige Bunkte, bie er aus den Augen gelassen und die ich viel zu bescheiben . war auf die Tagesordnung zu bringen, fielen mir in den erften Stunden unfere Umberftreifens im Buich gleich auf. Bon Angoftura bis Cartago, bem erften Buntt, wo man feine Producte hatte verwerthen konnen, mar eine Entfernnng von ca. 7 Leguas, ohne eine Spur eines für Carreten prattitablen Weges, und um die Erzeugnisse des Ackerbaues pr. Maulthier dorthin zu bringen, wurde, um in ber Landesweise zu reden "el huevo mas que la gallina" (bas Ei mehr als die Benne) toften. Der Weg nach der Oftfufte. bem projectirten Safen von Liman, beträgt von Angoftura in graber Linie ca. 15 fpanische Meilen. Wie bieses Terrain in den Wäldern ift, werde ich bald beschreiben, aber aus den 15 Leguas gradlinig durfte die Anlage eines Weges sich balb auf 20 Leguas mindeftens ausdehnen, wenn man die burch natürliche Hindernisse nothwendig werdenden Curven nur halbwegs in Anschlag bringt. Zweitens — und das ift nicht minder wichtig - ift die Gegend um Angostura feine Ebene, fondern fie fteigt eine halbe (englische) Meile von bem Head-Quarter, bem Blochaus, zu einer Corbillere bis zu 600 Fuß auf, und, dem Lauf des Reventazon folgend, hat

man auf einer Linie von einer Legua brei tiefe quebradas (Schluchten). Was dann folgt ift — tierra incognita. Ein Indianerpfad, ber fich von Angoftura, bald in fub-oftis der, bald in nord = östlicher Richtung bis Mattina und Moin (Salt creek auf der Karte) schlängelt, und den ich brei Leguas verfolgte, führt an Abgründen burch eine Gegend. beren Wildheit ihres Gleichen sucht. Der gute Baron hatte nun für diese Schwierigkeiten fein Auge. Er zeigte uns ben Ort, wo die Kirche stehen sollte - es war ein Sügel, bas Schulhaus, bas Gemeinbehaus, die Coloniemache u. f. m. - Er machte uns aufmerksam auf eine Thonlagerung des Bobens, beren Reichhaltigkeit einen Töpfer unfehlbar zum reichen Mann machen wurde, er taufte einen freuz und quer, launisch babin polternden und springenden Wildbach mir zu Ehren, indem er meinem barten Namen ein spanisches ... o" anhängte, und beutete wohlgefällig auf ben Sturz, ben mein braufender Ramensvetter in einen diabolischen Abgrund hinein Dann fprach er von Entbedungsreifen, die er mit einer trefflichen Mula unternommen hatte, und als Rurte ihm, wie immer, troden und praftisch widersprach, schrie er wie befessen:

"Herr Korte! caramba! — Wenn ich feine Dörfer bauen kann, dann baue ich Städte!"

Diese Phrase ist buchstäblich. Der Mann war fanatisch in seiner Ueberzeugung und sah 1000 Meilen weit über die lumpigen 27,000 Thaler hinaus, die die berliner Geheimstäthe zusammengebettelt hatten. Könnte man mit Phantasien etwas schaffen, Bülow wäre der Mann dazu. Die Berge hatten auf eine Legua im Umkreis Namen erhalten, wie die Bäche. Da war ein Rio Witting, ein Questa Kurtze, eine Quebrada Streber, eine Cerra Rosalia (Streber's Braut), eine Laguna Mora u. s. w. Ich glaube, es war sogar ein Weg nach einem berliner Hofrath benannt. Unterwegs proponirte

mir der Baron, ich sollte nach Hamburg zurückgehen und suchen, die hamburger Colonisationsgesellschaft, die in Nicaragua zum Wohle der Menschheit nichts hatte machen können, mit der berliner Gesellschaft zu vereinigen. Leider konnten wir uns nicht verständigen. Kurke und ich erklärten: erst einen Weg nach dem Atlantic und dann die Colonie; Billow meinte es umgekehrt und nannte diesen unsern Plan eine confuse Idee von Delius in Bremen, die aber mir durchaus nicht so confuse zu sein schien. Der Kuckuk mag sich in einem Urwald sessiesen ohne Communicationsmittel mit der Welt!

ı

i

ı

Ì

İ

1

Ì

1

I

1

Wie die ganze Erziehungs- und Bilbungsweise des Junterthums, wenn dasselbe in eine praktische Lebensrichtung hineingedrängt wird, die Romantik auf Kosten der Praxis geltend macht, so war auch unser guter Baron der romantischste Hinterwäldler, der mir je vorgekommen. Er baute Brücken, welche nur halb vollendet wurden, bloß weil ihm die Idee durch den Kopf suhr, eine Brücke zu banen. Während meiner Anwesenheit stand er oft sinnend am Fenster und starrte einen riesigen Guapinolbaum an, der mitten auf dem gelichteten Hügel des Blockhauses stehen geblieben war. Eines Worgens machte er endlich seinem Herzen Luft.

"Herr Korte!" begann er; ich träume von bem Baum, ich wache bei bem Baum, ich ärgere mich über ben Baum; ber Baum muß fort."

"Unfinu!" antwortete Rurge lakonifch.

"Herr Korte! Sie bringen mich zur Berzweiflung! Der Baum nagt an meinem Leben."

"Zehn Besos à 1 Thaler macht zehn Thaler; zwei Tage Arbeit macht zwanzig Thaler, bann fällt der Baum entweder auf Ihr Blockhaus und schlägt uns den Schädel ein, oder er fällt über den Weg und verbarrikadirt uns. — Also Unsinn." "Herr Korte, ber Banm wird nicht so fallen, wie Sie sagen."

"Doch, herr Baron."

"Rein."

"Doch."

"Herr Korte! ich bitte Sie, lassen Sie ben Baum umhauen, der Baum macht mich frank!!"

Die Arbeiter murben zusammengeblasen. Underthalb Tage wurden bie Burgeln und der Stamm mit Aerten bearbeitet, Stricke an den Zweigen befestigt, und endlich der Riefe bes Forstes soweit murbe gemacht, dag man ihn niederreißen Aber fein Mensch wollte anfassen, aus Furcht, erschlagen zu werben. Da kam eine leichte Luftftrömung; es knifterte und knatterte, ber Kolof schwankte einige Augenblide hin und her und fturzte mit furchtbarem Rrachen zum Glück bergab, brei Windungen des Pfades bedeckend, und schlug mit feiner gewaltigen Prone eine Blatanenanpflanzung und ein friedlich bort grafendes Ralb furz und flein. Seche Mann mußten vier Tage lang arbeiten, um burch ben Stamm wieder eine Bahn zu brechen, weil ber Bugang zum Directionshaus, für Maulthiere wenigftens, völlig gesperrt war, und bie Rriegstoften gegen den Baum, ber niemand im Wege ftand als ber Phantafie bes Barons, . beliefen sich auf 5 Unzen (85 Dollars). — Kurte erzählte mir, daß die Seufzer des Barons, den unschuldigen Baum aus dem Wege zu haben, bereits feit drei Monaten gedauert . hätten.

Bulow bestieg am andern Tage sein Maulthier und ritt nach San José, nachdem er uns noch aufgetragen hatte, eine von ihm entdeckte Beglinie nach dem Rio Pacuar zu untersuchen und zu vermessen. Diese Linie sollte, seiner Meinung nach, bedeutend kürzer sein als die ursprünglich projectirte. So waren wir benn, schlecht verproviantirt, wie sich balb herausstellte, allein im Balbe, und ich will hier wörtlich mein Tagebuch folgen lassen, mit dessen Führung ich mir die Mußestunden vertrieb.

28. Mai.

Der wilbe Mann ist heute nach Cartago und San José Er will bem Ministerium die Botschaft mitthei= Ien, daß er eine neue Begentbedung gemacht hat, burch weniastens drei Leauas und dreitausend Biaster erspart Rurte meint, der Dicke habe fich wieder einmal felber etwas vorphantafirt. Einzelnen Meugerungen Bulom's aufolge, die mir burch die profaischen Berechnungen Rurte's gemacht wurden, scheint auch über biefes Unternehmen das bleiche Rachtgeftirn finanzieller Schmerzen im Aufgehen begriffen. Der Baron hat erft feit einigen Tagen eingefehen, bag es bes Nachweises ber Möglichkeit einer Strafe nach bem Atlantic bebarf, um mehr Gelber anzuschaffen. haben die Dons von Cartago und San José ungefähr 40,000 Dollars gezeichnet, doch Rurte erflärte, er mache fich anheischig, jeden Medio, der von diefen Zeichnungen einginge - in Glauberfalz aufzueffen.

Es war ein gewaltiger Jubel im Lande, als der Ingenieur sich nach wochenlangen unsäglichen Mühen und Strapazen von der Ostküste, dem projectirten Hafenort Limon aus, durch die furchtbaren Wälder Bahn gebrochen hatte. Er war mit Bülow auf einem alten, von den Spaniern noch angelegten Pfade, nach Moïn geritten. Sie hatten hier zur See den Weg nach der Bai und von Limon eingeschlagen, und hier ließ Bülow Kurze mit fünf peons (Arbeitern) zurück, während er selbst wieder nach Moïn ging und die Heimreise pr. Maulthier antrat. Hinter sich das karaibische Meer, vor sich Wald, Sumpf und Dickicht, ohne die leiseste Spur menschlicher Enltur, nur nothbürftig verproviantirt,

betrat der Ingenieur, den Compaß in der einen, die Machete in der anderen Hand, die grüne Wildniß, in gerader Linie den Cours nach Cartago verfolgend. Hier mußte jedes Hinderniß genommen werden, wo die Möglichkeit, es zu nehmen, nur im Bereiche des Gedankens lag. Entweder vorwärts oder verenden, diese Alternative war die Losung.

Nach 15tägigen unfäglichen Mühen und Gefahren erreichte ber Wagehals sein Riel, welches in gerader Linie nicht mehr als etwa 16 Leguas Länge betrug, und die bisher positiv verneinte Möglichkeit, bis zum atlantischen Ocean überhaupt tommen an tonnen, war jest gegeben. Bulow hatte in feinem Enthusiasmus sein Eureka! in alle Welt hinausposaunt und die berliner Correspondenz bewies, in wie fabelhaften Illufionen die bortige Gefellschaft fich wiegte. Es galt jest, die Reife noch einmal zu machen und präcife die Richtung zu martiren, welche die Strafe zu nehmen haben murde, alfo eine genaue Untersuchung bes Terrains anzustellen. biefer Expedition waren ber Maturforfder Dr. Rarl Scherzer aus Wien und ich eingeladen, und ba man auf meine Auffassungs- und Darftellungsweise einiges Gewicht legte, hatte man mich als Unteringenieur engagirt und mich einige Woden vor Antritt ber Expedition nach Angostura berufen, um bei ben Bermessungen des Territorial-Terrains mit thätig au fein.

Das Blockhaus und seine Lage habe ich bereits geschilbert und damit den romantischen Lichtseiten der Colonie Genüge gethan. Die wirklich ebene Fläche in seiner Nähe betrug etwa ½ engl. Quadratmeise. Den Reventazon entlang führte ein Berggrad, welcher nach ¾ Legua scharf und steil in eine sumpfige quedrada (Schlucht) absiel. Nach Oft-Sid-Oft war eine Lichtung von 50 Fuß Breite und ¼ engl. Meilen Länge vorgenommen, welche an einer steil aufsteigenden questa ihr natürliches Hinderniß fand. Bon

hier lief der bereits erwähnte Judianerpfad nach Often zu abwärts, der aber bei Anlegung einer Straße nach dem Ocean bereits für völlig unbrauchbar als Markationslinie erkannt worden war. Wie die Colonisten es anfangen würben, sich in diesem Durcheinander von Hügeln und Schluchten anzubanen, das blieb mir ein Räthsel. Hatte man doch den Indianerpfad als Durchschnittskinie benutzen müssen, um nur die Terrains vermessen zu können, welche auf eine Legua in den Radien eines Kreises der Direction gehörten.

1

l

Ì

1

١

١

;

Mit vier Halbindianern traten wir unsere erste Ercursion Die Wilben vorgn, wurde mit ber Machete bas verwachsene Dickicht niedergefähelt und die gerade Linie nur insoweit verlassen, als Hindernisse in den Weg traten, welche nicht zu umgeben waren. Sobald bie Magnetnadel bann wieber benselben Compafftrich zeigte, den sie beim Berlaffen der Linie gehabt hatte, ging es wieder vorwärts. Die saftigen bochaufgeschossenen Stauben fielen amar meift auf den ersten Sieb über unfern Röpfen zufammen, rächten ihren Fall aber bäufig badurch, daß sie uns Wolken von Infecten ins Gesicht fandten, oder ihre Dornen und Stacheln in unangenehme Berührung mit unserer haut brachten. Doch welcher Reichthum in diesem Walde! Ich wünschte u. a. einmal Herrn B. C. Meger jun. aus hamburg hier zu haben, als ich bie Maffen jener Keinen Palmen sah, aus benen so hubsche Spazierstöde gemacht werben. Er wurde sich auf Jahre hinaus verproviantiren tonnen, wenn er - bas Runftstud verftanben hatte, fie an die Rufte au ichaffen!

Wilde Thiere, ohne die man sich einen Gang durch einen tropischen Urwald in Europa anstandshalber nicht zu densten wagt, präsentirten sich nicht. Nur einige respectable Schlangen, die bei unserm Nahen schen zwischen unsern Beinen hindurch ins Gebüsch raschelten, trasen wir. Dagegen singen wir auf dem Rückwege ein Armadill (Gürtelthier), welches

uns Madame Bepphold braten mußte. Es töstete mir einige Ueberwindung, als ich den ersten Bis in das Fleisch dieser Art Panzerratte that, doch ich gestehe, es ist eines der zartesten, saftigsten Delicatessen, die ich kennen gelernt habe. Zart wie Kükensleisch, ähnelt es im Geschmack dem Bildschwein, und ein europäischer Koch könnte das Thier zu gastronomischen Ehren bringen. Wir armen Waldteusel konnten über keine anderen Gewürze verfügen als spanischen Psessen, der reichlich wild wuchs, und mit dem ich einer Madeirassauce, zu der sich Madame Wepphold verstieg, zu Hilse kan.

Der Abend verstrich unter Plaubereien. Jeber hatte sich auf sein hartes Lager gestreckt, und wir amufirten uns über unsere Katze, welche lustig Jagd auf die Flebermäuse machte, die noch lustiger in unserm Zimmer umberflatterten.

"Es ist merkwürdig," flötete Madame Weppholdt von ihrem Lager her, welches nur durch ben blauen Kattunvorshang von den unsern getreunt war,-"wenn der Herr Baron hier ist, sind gar keine Fledermäuse zu sehen."

"Glaub's schon," brununte Kurte, "ber schreit sie weg!" Und dann kamen wieder die alten Reminiscenzen aus Hamburg zum Borschein.

Rurtze sprach gern von Hamburg, hatte aber nicht die geringste Sehnsucht danach. Und ich? — erst recht nicht.

Den 29. Mai.

Heute ist Sonntag, unsere Arbeiter haben reine Hemben angezogen. Mabame Weppholdt hat ihren beau jour in Gestalt einer Spitzenmütze mit einst blauen Bündern aufgesetzt. Der Exschulmeister Lammich besuchte und und versbreitete sich anssührlich über die Elemente der künftigen Jugenderziehung der Solonie. L. hat eine neue Richtung entdeckt, ohne daß ihm jemand dabei geholsen hat. Kirche und Schule sollen nicht getrenut werden, sondern eine sein. Der Geistliche soll ein höherer Bädagoge sein, und zwar ein

İ

ì

Ì

١

١

1

Ì

١

ı

ı

I

praktischer Pädagoge, mit einem Wort ein Landschulmeister, und ich errieth leicht in der Person unsers Gastes den selbstdesignirten Generalsuperintendenten von Augostura. Herr L.
zeigte mir auch einen Bauriß, auf welchem die Kirche aussah wie
eine Locomotive auf einer Eisenbahn, und die Schule wie der
Steinkohlenkarren dahinter. Herr L. wollte mir auch den Kirchenberg nochmals zeigen und mich ganz über alle Details
des kunftigen Gotteshauses au fait seizen. Zum Glück sing es an zu regnen.

Rurte ift hent ungenießbar. Er beschwört die Geister Francesons und schreibt an seine junge Frau bogenlange Briefe in der Sprache des Cid.

Den 30. Mai.

Professor Berghaus faselt, daß in Costarica, wenn man den jährlich vom Himmel fallenden Niederschlag aufsfange, dies eine Wassersäuse von, ich glaube, 18 Fuß Höhe bilden mürde. Nach unsern Wassermessern, und angenommen, es regnete das ganze Jahr, wie in der Regenzeit, würde die Höhe der Wassersäuse noch nicht 10 Fuß betragen. — Das Thermometer zeigte heute um 6 Uhr morgens nach Réaumur 13,4; um 2 Uhr nachmittags 19,4; um 6 Uhr abends 18 Grad. Die Hite ist schon zu ertragen, aber die dick Waldluft legt sich wie ein Alp auf die Brust.

Wieder im Wald gearbeitet. — Mit zwei Arbeitern voran gebrauchten wir genau drei Stunden, um eine halbe englische Meile vorzudringen. Das Junere des Waldes ist in aller Großartigkeit doch noch weit monotoner, als ich mir vorgestellt hatte, und der Charakter wechselt mit merkwürdiger Regelmäßigkeit. Auf eine Strecke mit verhältnißmäßig lichtem Unterholz folgt unter dem undurchdringlichen Blätterdach der Bämme ein Feld wilder Aloes von mehr als Mannshühe, deren lange Stacheln den barsußgehenden Arbeitern stets eine Anzahl Flüche erpresten. Hat man sich hier durchgefähelt,

dann sicht man plöhlich vor einer grünen Mauer. Ojas de pata, wilde Platanen, Farren- und Riefengräser, Schlingspflanzen und schilfartige Standen sind hier so in einander verwickelt, daß das Ange nicht zwei Schritte in das Diekicht hineinsehen kann. Nach dem Compas wird auf dem Grund dieses grünen Pflanzenoceans die Richtung angedeutet; die Machetenhiebe sallen rechts und links, die saftigen Stämme brechen und matschen zusammen, und durch Pflanzenschleim, Dornen und Milliarden aufgescheuchter Insectenschwärme wühlt man sich hinein in das Chaos der Flora. Da stutzen die Peons.

Ein mächtiger Baumftamm, vom Blit getroffen, fperrt wie ein umgefturzter Felstegel bas weitere Bordringen und bient den Scorpionen und Scolopendern zu Kasernen, beherbergt auch wol gelegentlich ein paar Schlangen. Stamm nicht zu bid, bann wird er überflettert; ift es moglich, wird unter ihm auch oft ber Boben aufgewühlt und man friecht unter bem Waldriesen auf dem Bauche weg. -Solchen Blatanalen folgt faft immer eine Gruppe verborrten Geftrüppes, welches einem fteilen Auffteigen bes Bodens wie eine Anzahl Fuder Heu angeworfen zu sein scheint. ift bas schwierigste Sinderniß. Man muß klettern und, auf allen vieren friechend, oft mit bem Meffer in ber Sand, fich burcharbeiten, da bie gerade Linie nur im Falle absoluter Sindernisse verlaffen werben barf. Das Zeug reißt hier in Feten, Sand und Geficht werden blutig, und die tohlenartige Berwitterung des burren Geftrilpps malt uns das edle weiße Antlit, auf welches wir fo stolz sind, zu einer Schornsteinfegerphysiognomie um. - Jest hat man eine piccadura gemacht, d. h. in einer schmalen Linie sich vorwarts gepidt, und der Haupt-Ingenieur folgt mit feinen Leuten nach und erweitert die piccadura aur verreda, b. h. zu einer Linie, welche gerade so breit ift, daß ein magerer

Mensch nicht liver sich selbst fällt. Die Schritte werden mit bem Pedometer gezählt, die Distancen und der Bodencharalter auf der Karte bezeichnet und die bestmöglichsten Illusionen daraus fabricirt.

Madame B. hat mir den Kaffe schauberhaft versüßt. Sie fagt mir fehr freundlich, fie habe es gut gemeint. — Brrr! —

I

1

ļ

1

31. Mai.

3ch war beorbert, mit meinen Leuten von ber großen. Strafe, wie Bulow bie beschriebene Lichtung nannte, nach Norden zu durch den Wald zu dringen, bis ich eine der Rritmmungen des Reventagon erreichte. Nach ben ersten zehn Schritten, die ich in den Busch that, fand ich mich und meine drei Wilben bis unter die Achseln in einem Sumpf fteden, von Bullfrofden umquatt und von zahllofen Libellen umschwirrt. Wir versuchten vorwärts zu kommen, aber bie Mubbe nahm an Tiefe zu und die Laguna, die felbst Bulow bislang unbekannt geblieben war, weil bas bicht verwachsene Buschwerk sie bebeckte, behnte sich nach Oft und West reichlich zweihundert Schritte zu beiben Seiten aus. 3ch machte bem Ober-Ingenieur meinen Rapport. Aurge hatte zwar sein stereotypes, teine hindernisse auerkennendes Schlagwort "Einbildung!" bei der Sand, mußte aber doch fich überzeugen und schickte uns eine Legua auf dem beschriebenen Inbianerwege vorwärts, um von hier aus in westlicher Richtung einen Durchgang bis zum Flusse zu erzwingen. Regen fette heute schon um 11 Uhr ein. - Ram gegen 2 Uhr nach glücklich vollbrachter Arbeit bis auf die Knochen durchnäßt ins Blockhaus zurück.

Reizend! Unser Proviant ist zu Ende. Ein Glück, daß Kurtze eine Frau hat; ein noch größeres Glück, daß diese Frau ihn mit einigen Lebensmitteln versorgt hatte, die ber brave Ingenieur redlich mit mir theilte. — Madame

Weppholbt meinte, "bas tann boch nur eine Frau, fo für einen Mann forgen!" — Oh! — —

## 1. Juni.

Bas ich gestern für ben Fluß gehalten, war nur ein Creet. Die Arbeit ift nutlos gewesen. heute gingen wir ben Fluß entlang und tamen an eine so schroff abfallende Cordillere, bag unsere Leute sich weigerten, weiter zu geben. Nach vielem Bureden verftanden fie fich bazu, den Abhang mit uns hinabzuklettern, und da das Hinaufsteigen auf der aubern Seite ber Schlucht unmöglich erschien, fehrte Rurge zurud und schickte mich mit einer Abtheilung in weftlicher Richtung weiter. Ich hatte zwei Indianer von ber Rufte bei mir. Die Rerle bisputirten Stein und Bein, daß fie in ber von mir eingeschlagenen Richtung ben Indianerpfad nie erreichen würden und begriffen die Auversicht nicht, mit welcher ich bem fleinen runden Schächtelchen (bem Compag) vertraute, ich, ein Beifer und jum erstemmal im Balbe. Sie jauchzten laut auf, als wir bennoch nach breiftundiger unfäglicher Arbeit auf ben Pfad ausmündeten, und gehorchten mir feit der Zeit williger. Gin Arbeiter erlegte eine munderschöne Rorallenschlange, verlette bas Thier aber fo ftart, bak ich das Prachteremplar eines schillernden Giftbehälters nicht mit nach Sause nehmen tonnte.

## 2. Juni.

Blutend an Händen und im Gesicht, zerstochen von Waldwespen und Mücken kehrten wir heute heim. Die richtige Linie vom Indianerweg zum Fluß war erst heute gesunden: viribus unitis. Mit Ablösung der Arbeitskräfte brachen wir durch das Waldgewirr. Wie die Wandermäuse gings gerade aus, durch Bäche, Sümpfe, über Felswände, an denen wir uns durch Stricke hinunterließen, bis wir endlich nach einer Arbeit und einem Marsche von 10 Stunden den Schaum

des Reventazon vor uns fahen. Jest tann die Direction boch auf ihrem Gebiet wenigsteus spazieren friechen.

3. Juni.

Rurte ist heute Morgen nach Cartago geritten und hat mich, auf Instructionen vertröstend, hier zurückgelassen. Er sagt, er wolle die Expedition nach Limon, um derent-willen ich mich hierher verschlagen ließ, beschleunigen. Nachbem ich den Arbeitern ihr Tagewerk angewiesen, war der Herr Unteringenieur Herr seiner selbst.

1

١

1

Ich habe endlich ein Mittel gefunden, die Eucarachas von meinem Lager fern zu halten. Bier leere Blechbüchsen, die einst gesalzenen Heringen als Wohnung gedient hatten, wurden mit Wasser gefüllt und in jeden dieser Behälter ein Fuß des eisernen Bettgestells gebracht, so daß ich auf einer vierfüßigen Insel ruhen konnte. Madame Weppholdt kündigte mir an, daß ich mich nun bald dazu verstehen müßte, Maistortillen zu essen. — Brrr! — Madame Weppholdt sagte mir das mit vielem Schmelz. Noch berrerer!

Bülow hat zwei Amerikaner, Zimmerleute, hierher geschickt. Einen sonnenverbrannten Texaner und einen baumhohen, langhalsigen Tennesseer, benen gesagt worden war,
sie sollten Häuser bauen in Angostura, und die von mir wissen wollten, wohin, wovon und womit? Ich habe sie dem Schulmeister Lammich zugeschickt, und der hat sie angestellt, das obere Stockwerk des Blockhauses zu vollenden. Die Kerle machen mit ihren Sägen und Aexten einen Mordspectakel. Der Tennesseer sieht aus, als hätte er Bater und Mutter todtgeschlagen. Der Texaner ist manierlicher und erzählte mir harmlos, wie er einmal einen Mexicaner, von von dem er glaubte, er habe ihm ein Huhn stehlen wollen, über den Hausen, sein geknallt hätte und deshalb, eines damned greasers wegen, sein gounty verlassen mußte. Um so ehrenwerthen Männern gegenüber nicht ganz im Rachtheil zw bleiben, octrohirte auch ich mir in der Geschwindigkeit das Berdienst einiger Mord- und Todtschläge, denn so etwas ist wie eine glatte Rechnung; es macht gute Freunde aus Leusten, die man nicht gern zu Feinden hat. Abgesehen von diesen kleinen Fehlern, waren die beiden Amerikaner ein paar ganz capitale Bursche, und der Tennesseemann, der u. a. auch Cigarren zu drehen verstand, verwandelte bald den ganzen Borrath an Rohtabak in die schönsten puros.

5. Juni.

Diesmal hat mich Berr Lammich feftgefriegt. erschien um 7 Uhr morgens mit zwei Pferben, benen bie Sonne burch die magern Rippen Schien, und invitirte mich zu einer Expedition nach bem Tuisthale, allwo ein Rancho Beugniß seines architectonischen Genies ablegt. — Sol ihn der Teufel und seine Bferde dam! - Ein Weg, den jeder nicht Berrückte zu Fuß, aber wahrlich nicht auf einem Bferbe macht, welches sich von dem Reiter tragen lassen muß! -Die Leute hier scheinen pflichtschuldigft - außer Rurte von ber Romantit bes Barons angestedt zu sein. — Gine Stunde lang ging es gut ohne Urm= und Beinbruch. blieben zu unserm Gluck die schwindsüchtigen Rlepper im Morast steden, und an den Ufern des Tuïs war auch ich eigensinnig und da ich mein Pferd ohnehin am Zügel nachgieben mußte, machte ich fehrt, ben Schulmeister zum Rucut wünschend.

Müssiggang ist aller Laster Anfang. Er treibt zum Betrug, Diebstahl und Mord. Ich hatte heute Mittag, als ich mich braußen in meiner Hängematte wiegte — ich weiß nicht, wie ich dazu kam — Madame B.'s kleinen Fuß gelobt, der strumpflos in einem schiefgetretenen Pantosselstete. Madame W. wurde redselig darüber. Sie erzählte mir ihre ganze Lebensgeschichte, wie sie ihren verstorbenen

Mann geliebt, was sie für eine Frau gewesen sei, und schloß zwischen zwei Thranenerpressungen: "o! ich kann lieben!"

Es war, glaube ich, Zeit, zum Rückzuge zu blasen. Ich grunzte etwas aus der Brust hervor, das bestimmt war, wie ein Hösslichkeitsseufzer zu klingen, sagte salbungsvoll: die Tugend einer Frau sei ein Phönix, der sich aus jeder ausgebrannten Asche neu verzüngt emporschwinge, und ging, den Revolver in den Gürtel steckend, aufs gerathewohl in den Wald hinein, meinem Phönix die Bitte um ein gutes Abendessen zurückrusend.

Jett mach' ich mich bei Zeiten fort, Die hielte sonft ben Teufel selbst beim Wort!

Ich schlug ben Mattinameg (ben Indianerpfad) ein und folgte seiner Richtung ungefähr 1 1/2 Leguas weit. einem verfallenen Verschlag aus Platanenblättern, ber von vorüberziehenden Indianern hier zum Schutz gegen ben Regen errichtet war, streckte ich mich nieder, um auszuruhen. fah ich etwa 25 Schritt von mir einen splitternacten braunen Kerl, mit langen, weiberartig geflochtenen Saarzöpfen, bewaffnet mit einem langen Bogen und eine Anzahl Pfeile in der Hand tragend, ftarr und unbeweglich im Busch stehen und ftumpffinnig nach mir hinüberschielen. — Aha! etwas Romantit! Bielleicht ein Mosquera-Uncas. — Obgleich man, in dieser Region wenigsteus, nicht zu fürchten braucht, von den Herren Indianern en naturel gebraten und verspeist zu werben, sprang ich boch auf die Fuge und postirte mich hinter einen Cedernbaum, meinen Revolver — an dem ich übrigens vergessen hatte die Zündhütchen aufzuseten — zur Hand nehmend. Die Rothhaut aber war mit einem Sprunge im Dickicht und rief mir zu:

"Christiano!"

11.

1

D. h. bilblich "gut Freund," benn ob das Chriftenthum eines solchen Biebermannes im Stande gewesen ware

13

bei mir als lettre de recommandation zu gelten, will ich ununtersucht laffen. Ich rief ihm auf spanisch zu, näher gn kommen, doch er verstand mich nicht. Die Reugier trieb mich, bem Burichen trot feines Flitbogens zu folgen, und ich erwischte ihn, als er vor einem dichten Bebuich nicht weiter konnte. Er war aus Beseita und follte, so viel ich verstand, nach Cartago, um für den Tuckir (Arzt) feines Dorfes Arzneien zu holen. Ich nahm ihn mit mir, und da er mit seinem ober seiner ca-ba-ta-ca (Bogen in der Sprache der Blancos- und Valientes-Indianer) mir geschickt einen wilben Bfau vom Baum schof, murrte Madame W. nicht weiter, als ich ihr den ziemlich ausgehungerten Waldsohn Den Bogen und die Bfeile behielt ich zum Anbenten und schenkte ihm bafür ein paar Glasperlenschnüre und etwas Gelb. Es waren Pfeile aus bunnem Schilfrohr, an deren Ende eiferne Spigen in Form einer Lange mit Bindfaden festgebunden waren. Diese bienten, um munurbi (Hirfche und Rebe) zu erlegen. Andere Pfeile endeten in fein zugespitztes Gifenholz, als Geschof gegen Bogel. Endlich waren in dem Bündel noch zwei Pfeile mit widerhakenartig eingekerbten Spiten, um nima (Fische) zu schiegen. mußte lügen, wenn ich behaupten wollte, je ein profaischeres, stupideres Stück Menschenfleisch gefehen zu haben als meinen Indianer, den erften wirklich wilden, der mir in Coftarica in Weg kam. Uebrigens war es nicht der letzte, denn mit dem den Einbruch der Dunkelheit fanden fich noch vier andere Indios bei uns ein, welche um posada in unseren ranchos baten. 3ch höre, daß sie sich selten hierher verirren und auf ihren Wanderungen noch scheuer sein sollen als auf den Märkten von Cartago, die fie mitunter besuchen.

6. Juni.

Endlich einmal ein Abenteuer mit einem wilden Thiere erlebt, aus dem sich bei einiger Phantasie in einer Gesellschaft

hpsterischer Damen und Spiefburger etwas machen ließe. Ich will es mit weniger Flüchtigkeit, als ich sonst mein Leben aus den Aermeln schüttle, zu Papier bringen, und es jedem unter die Nase reiben, der über den Mangel an Jagdgeschichten meiner Reisen im Gegensatz zu benen anderer Touristen die Rase rumpft. Es ist mahr, die Vorsehung hat mir fo recht malitios alles aus bem Wege geräumt, was mir Stoff ju späteren Romanen geben fonute. Sie hat gewiß geglaubt, ich hatte genug reißende Thiere in meinen Gedanken, und mein eigener innerer Reichthum bedürfe der Rupfermunze der Heute aber hat sie endlich eine Ausnahme Romantik nicht. gemacht, und wenn fpater einmal die Rede ift von Rampfen und Gefahren, dann lüge ich ein paar Ellen Wichtigkeit zu meinem heutigen Abenteuer hinzu und fete mich mit auf die Bank der Löwentödter und Tigererwürger.

ı

ı

١

1

1

Ì

1

1

Ich hatte den ganzen Morgen ein bleischweres Unbehagen in allen Gliedern gefühlt und, dies als Indicien eines anrückenden Fiebers betrachtend, mir bereits zwei Pulver à 11 Gran Chinin präparirt, eine Dosis, die der Calentura ein Schnippchen zu schlagen bestimmt war, wenn ich auch in dem Delirium vielleicht das ganze Directionshaus kurz und klein geschlagen hätte. Nachdem ich den ganzen Bormittag in einer Art von Lethargie verbracht hatte, ohne daß sich Frost einstellte, ward mir am Nachmittag leichter, und ich absolvirte ein halbes Dutzend europäischer Correspondenzen, als ich, im besten Zuge des Schreibens, draußen ein wahres Huronengeheul unserer Peons hörte. Herein stürzten drei Mann.

"Don Guillermo! Don Guillermo! Su fleches!" (Ihre Bfeile und Bogen!)

"Was gibts?" fragte ich, dem einen den Bogen wieber entreißend.

"Una culebra! una culebra!" (eine Schlange!)

"Und die wollt Ihr mit dem Dinge da todt machen? Rehmt eine Machete."

Ich kannte die Furcht der Eingebornen vor Schlangen. Ich wußte auch, daß man diesen Thieren mit einem wohlsangebrachten Beitschenhieb das Rückgrat lähmen kann, und daß die kleinen rasch tödtenden Giftschlangen, wie die Micas und Corales, welche nur den Barfüßlern gefährlich sind, und die nur stechen oder beißen, wenn man mit dem Juß auf sie tritt, beim Nahen des Menschen davonlaufen.

"Don Guillermo," nahm ber eine Peon, ein Tischler, bas Wort, "es ist eine Bova und gewiß zehn Fuß lang. Sie sitzt in dem hohlen Baumstumpf am Bergadhang, und wir können nicht daran kommen."

Ich stand auf, nahm die Flinte, steckte eine Pistole bes Barons in den Gürtel und eilte hinaus. Die ganze Schaar der Arbeiter stand am Rande des steil absallenden Hügels und hielt Kriegsrath. Der Baumstamm war etwa 15 Fuß unterhalb. Ich ließ einen Balken von dem Rand des Hügels die dorthin schieben, beorderte den erwähnten Tischler, mir mit einer Machete zu folgen, und mir dieselbe rasch zu geben, sobald ich durch einen Schuß das Thier aus seinem Bersteck aufgejagt haben würde, um ihm mit einem Hieb die Wirbel trennen zu können. Die Bovas sind nicht giftig, und zum Uebersluß war ich mit Salmiakspiritus versehen.

Ich empfahl also meine Seele der schönften der elftaussend Jungfrauen und balancirte über den improvisirten Steg bis an den Baum. Ein Blick hinein ließ mich nur eine graue Masse sehen. Ich legte die Flinte an den Rand mb schoß aufs gerathewohl hinein. Dann warf ich das Gewehr fort und drehte mich um, die Machete in Empfang zu nehmen. Aber ach! die ganze Gesellschaft hatte reisaus genommen und der verdammte Balken war so glatt, daß ich mich nur langsam und mit der äußersten Vorsicht ebenfalls hätte

rückwärts concentriren können. Also kales Blut dem kalten Ungethüm gegenüber! Ich riß die Pistole aus dem Gürtel und kann sagen, meine Hand zitterte nicht, als ich, nachdem sich der Pulverdampf meines ersten Schusses verzogen hatte, die Bestie spiralförmig wie ein Korkzieher unter Schnauben und Zischen sich emporschnellen und wieder zusammendrechen, und sich in tollen Ringen um sich selbst wirbeln sah. Die Pistole war mit einer Kugel geladen, ich durste daher nicht aufs gerathewohl schießen. Das Thier hob sich etwas langsamer zum zweitenmal, — ich drückte, auf den Kopf zielend, ab. Da lag sie zitternd und mutste nicht mehr. Der Schuß hatte ihr den Halswirdel zerrissen, während von dem ersten Schuß ihr einige Schrotkörner bereits in die Schwanzspitze gedrungen waren.

ł

:

ı

ì

Sie maß 6 Fuß und 2 Zoll. Ich untersuchte den Kopf zum Entsetzen der Leute, welche mich schen umstanden, entdeckte aber weder Giftzahn noch Giftblase, und zog dem Thiere die Haut ab, die mir leider, als ich sie zum Trocknen aushing, vom Ungezieser verdorben wurde. Das Beste von dieser ganzen Helbenthat war, daß ich kein Wort davon nach Hamburg schrieb. Madame W. benahm sich sehr nervös bei der ganzen Affaire. — Oh!

7. Juni.

Abermals von der Espèce vom Fieber oder was es sonst sein mag, befallen. Kommt es morgen wieder, so nehme ich mein Chinin. — Ein paar Bäume geringelt, um die Richtung wieder aufzusinden, wenn unsere Verreden wieder zugewachsen sind.

Endlich kam Proviant! — ber Baron hatte — einen blinden Mann von Cartago mit Fleisch abgeschickt, und der Blinde war 7 Tage unterwegs gewesen. Das Fleisch war in dieser Zeit so lebendig geworden, daß es ihm hätte vorsanlausen können. Morgen gehe ich auf die Jagd und schieße

mir einen Affen. Ich kann die infamen Maistortillen nicht über die Zunge bringen.

8. Juni.

Der Turrialba raucht tüchtig. Eine Eruption müßte sich prachtvoll von hier ausnehmen. Ich wollte, er thäte mir den Gefallen, aber bei Nacht, der Beleuchtung wegen. Zwischen Madame W. und mir ist der Krieg erklärt. Ihre Hühner macht der Hunger so zudringlich, daß sie mir des Morgens ins Bett kommen. Heute hat eine Henne ein Ei zu meinen Füßen gelegt. Ich habe ihr dafür den Kopf abgerissen, was Madame W. wirklich sehr übel nahm. Aber ich bin doch wahrhaftig nicht da, um Hühnereier auszubrüten! — Der Zugwind war es, der mich krauk gemacht hatte und das Federvieh ins Zimmer brachte. Die Thür wird nun wol zubleiben.

Rein Mensch läßt etwas von sich hören. Kurte schreibt nicht; Streber nicht; der Baron nicht. Ich habe an Streber geschrieben, daß ich auf die Reise nach Limon verzichte, da nach Hörensagen Kurte erst in 14 Tagen wieder hier eintressen würde. Seine junge Frau läßt ihn nicht fort. "Ah! qu'on est bête, quand on est amoureux!"

Schreckliches Heimweh nach der See. Der Wald schnürt mir Seele und Lunge zusammen. Ich muß wieder an die Westküsste. So lange ich das Meer nicht sehe, tauge ich zu nichts. Gott verzeihe meinem Bater die Prügel, die er mir gegeben, weil ich als Junge mit Gewalt Matrose werden wollte. Mein Großvater wollte sogar einen Senator aus mir machen und ich fürchte fast, wenn diese caduque Gemithsverfassung anhält, bringe ich es noch zum Bürgermeister in Abberg.

9. Juni.

Tüchtig gearbeitet. Alle meine Bereden inspicift und nachlichten lassen. Das Fieber ist nicht wieder gekehrt. Herr Lammich und Madame W. sind einander auch nicht gewogen. Es leben nur drei Deutsche hier und sie haben dreißig verschiedene Meinungen. Deutschlands Einheit im Urwalde. Jeder sagt von dem andern, er sei falsch. Ich glaube, ich bin der falscheste, denn ich gebe jedem Recht, wenn ich mit ihm allein bin. Ich habe Madame W. sogar erzählt, Herr L. empfinde etwas für sie, und Herrn L. habe ich erzählt, Madame W. empfinde etwas für ihn. Darüber ist Madame L. nun eisersüchtig geworden und hält Gardinenpredigten. Ich wollte, Streber wäre hier; wir beide würde die ganze Colonie in einen flammenden Roman verswandeln.

10. Juni.

Das Schrecklichste, was der Mensch thum kann, ist doch, wenn er verurtheilt ist nichts zu thun. Das ist bei mir der Fall. Die Instructionen zu neuen Arbeiten bleiben aus. Wenn nur unter der provisorischen Regierung der Zukunsts-Colonie (Streber, Bülow und Kurtze) kein Krieg ausgebrochen ist. Es scheint mir etwas derartiges in der Luft zu liegen. Die schöne Zeit so zu verpassen! Ob Bülow glaubt, der Wald werde lichter, wenn die Expedition nach der Küste noch ein paar Wonate tieser in die Regenzeit und in den Dreck hinausgeschoben wird?

l

Den ganzen vorgestrigen Tag mit Lesen zugebracht. Sealssield's Werke, bann ein erschrecklich langweiliges Buch von Jean Paul (bas Titelblatt sehlte), diverse Broschüren über die Kunft in 24 Stunden ein vollkommener backwoodman zu werden u. s. w. — Ich habe sogar die Briefe gelesen, welche der selige Herr Wepphold an Madame W. geschrieben hat und aus verzweiselter Langweile mich mit letzterer ausgesöhnt.

In der Nacht wachte ich auf. Das Blockhaus knifterte und knafterte und schüttelte sich wie ein nafgewordener Pudel.

Ein Erdbeben. — Mir gleich. Was mir aber nicht gleich war, das war Madame W., die in vorsündsslutlichem Négligé vor meinem Lager stand, sich und mich — horribile dictu! — mit einer Kerze beleuchtete und mir zurief, aufzustehen. — Pas si dete! — Zum Glück wiederholte sich die Erderschütterung und jagte die Dame hinaus. Hätte ich Professor Berghaus' Artikel nicht gelesen, ich wäre auch ausgerückt. Ich glaube, ich din bloß diesem gelehrten Herrn zum Possen liegen geblieben.

Habe ein Waldhuhn geschossen und getrossen, trotzdem ich so nervös bin, daß ich beim Losdrücken einer Flinte stets mit den Augen zucke und deshalb bisher immer nur mit dem Revolver jagte, wobei ich selten mein Ziel versehle. Das Thier steckte beinahe seinen Schnabel in den Lauf meines Gewehres hinein. Sein Fleisch schmeckte wie ein Taufschein, der hundert Jahre alt ist.

## 11. Juni.

Das Erbbeben hat uns wie gewöhnlich einen Temporal (anhaltenden Regen) gebracht. Jede Arbeit ruht. Alles Ungeziefer auf 1/4 engl. Meile im Umkreise flüchtet sich in unser Blockhaus, und ich mache die schönsten zoologischen Studien auf Kosten meiner empfindlichen Haut. Auch Masdame W. verbringt die ganze Nacht mit Krazen.

Der Turrialba rauchte heute ben ganzen Tag so luftig, als hätte er die feinste Upland-Sigarre im Munde. O daß ich eine Eruption genießen könnte!

## 12. Juni.

Dem lieben Herrgott wieder einen Tag abgestohlen. Dem Galgen, den ich dafür verdiene, dadurch entgangen, daß ich drei grobe Briefe an Kurtze, Bülow und Streber schrieb (St. bekam den gröbsten), und ihnen erklärte, ich wollte nicht mehr mitspielen.

Zum erstenmale sah ich heute Gesellschaftsspinnen.' Mehrere Hundert dieser kleinen Thierchen, so groß wie unsere Glücksspinnen, arbeiteten unter dem Corridor unseres Hauses gemeinschaftlich an der Erbauung eines Netzes. Madame B.'s Besen zerstörte mir die Fortsetzung meiner Beobachtungen.

13. Juni.

Schlief heute Nacht bei den Amerikanern oben auf dem Boden. Noch mehr Ungeziefer als unten.

14. Juni.

Revolution in Angostura! — Kurtze frebste heute unerwartet in unser grünes Zellengefängniß hinein. Streber
und Bülow haben sich auf Tod und Leben überworfen.
St. hat das Porteseuille des Auswärtigen niedergelegt und
mir winkt ein Ministerium, um den Berlinern Jagdgeschichten aus Costarica zu schreiben. Ich werde mich für diesen
Posten bedanken, wenn er mir angetragen werden sollke. Der Grund des Zankes soll die Kostenrechnung geweseu sein.
Bülow hat sich geärgert, daß die Leute des Landes so wenig Liebe zur Sache hegen, um nicht jede Arbeit halb umsonst zu verrichten, und Streber hat die Leute des Landes vertheidigt. Hierauf hat Bülow angesangen zu schreien, daß Streber auch keine Liebe zur Sache hege. Zuletzt hat Streber den Bülow gebeten draußen zu schreien, und so sind sie auseinander gekommen.

"Und unsere Reise nach Limon?" fragte ich ärgerlich. "Quien sabe! (Wer weiß?) Bielleicht in vierzehn Tagen."

Bum Glück hatte Kurze reichlich Proviant mitgebracht. Es that noth. Bon Bülow erhielten wir nur faules Fleisch. De Colonie war bereits so weit an Mundvorräthen reducirt, daß die paar hungrigen Hühner, wenn sie mich sahen, aus Furd vor dem Tode gar nicht mehr von den Bäumen sich herunte getrauten, und sogar die Kate der Madame B. mich metrauisch betrachtete, wenn ich mit einem Messer spielte.

Gegen Abend traf ein Arbeiter nebst seinem Sohn, welche eine Kuh und ein Kalb vor sich hertrieben, in Angostura ein. Sie kamen vom Rio Paguar, dem äußersten Posten der Colonie, wo sie am Ufer des Flusses (paguar) einen Rancho bewohnten. — Sie erzählten haarsträubende Geschichten von ganzen Herden von Tigern, von welchen sie allnächtlich belagert worden wären und erklärten, es sei dort für einen Christiano nicht länger auszuhalten. Da der wilde Mann Kurze beordert hatte, die neuentdeckte Route, welche er nach jenem Flusse entdeckt zu haben vorgab, nachzumessen, so soll diese Expedition eine Strecke von 3½ Leguas schon morgen angetreten werden. Kurze schüttelt das weise Haupt, daß die Berrüfe Nr. 4 wackelt und meint, der Dicke (Bülow) werde wieder einen gloriosen Unsinn zu Tage gebracht haben.

In St. Jofé geht das Gerücht, Graf Lippe beabsich= tige mit seinem ganzen Gefolge sich in Angostura anzusiedeln. Als Madame 2B. das hörte, sang sie:

Freut euch des Lebens!

Arme Dame, du konntest dich verrechnen. — —

18. Juni.

Dieser Baron von Bülow hat eine Aehnlichkeit mit dem Wesen des Königs von Preußen,\*) die ich unheimlich nennen könnte, wenn der talentvolle Monarch ein unheimlicher Mensch gewesen wäre. Dieselben Anläuse zur Romantik, wo sie sich ihm zeigt, dasselbe Zusammensinken vor der Realität, dasselbe Wiegen in Phantasmagorien, Champagner das Wort, die That — Fusel, der König von Preußen und ich haben einander nie recht lieb gehabt, und doch urthele ich jetzt milder über ihn, seit ich die Natur eines Romantisters, der ihm an Gestalt und Manieren sast brüderlich slich, im Urwalde studirt habe.

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelm IV.

Die Expedition, welche der wilbe Mann vor einiger Beit unternommen, und die von ihm entbeckte Linie gum Baquarfluß, welche die Entfernung um eine Lequa fürzen follte, mar ein kölner Dombau ber Balber, ging viermal im Rick = Rack über ben Tuisfluß, durchschnitt einen Sumpf. machte die Anlegung von vier fteinernen Briiden und einem Biaduct nothwendig, und war um eine englische Meile langer als die Linie, welche Rurte und ich fanden, und auf ber wir immer im Trocknen blieben. Mit 24 Mann, hinter bem Zuge in malerischem Waldcostume herreitend, wie ein Bataillonschef, ber fein Bataillon zum Angriff führt. Wo ein romantischer Bunkt mar Bulow aufgebrochen. war, murde ein Rancho aufgeschlagen, die Hängematte befeftigt, Feuer angezündet und bivonafirt. Der Baron hielt feiner Schar schrecklich klingende spanische Reden, gab lofung und Barole, empfing Melbungen, fandte Bulletins an Berrn Lammich und gebärdete fich überhaupt wie ein Feldherr im Kriege. An der erften Fluffrümmung angelangt, konnte er der Bersuchung nicht widerstehen hindurchzupatschen: bie zweite führte ihn wieder über ben Flug zurück, und fo ging die Jagd nach hinderniffen weiter, bis ihn die Borfehung auf die Trimmer eines alten, von den Spaniern versuchten callon (Weges) brachte, den er ein wenig lichten ließ und für feine Entbedung ausgab. In ben Bulletins spielten die Eigenschaften seines Schlachtpferdes, einer filbergrauen Maulefelin, eine hervorragende Rolle. Die Mula murbe auf jeder Seite drei= oder viermal belobt, und wenn fie bei ber nächsten Orbensverleihung nicht ein Rreug vierter Rlaffe erhalt, fo beweift bas nur, dag gewisse Menschen immer noch den socialen Bortritt vor den Mauleseln haben.

Mit dem Grauen des Tages am 15. brachte uns Madame Wepphold unsern Kaffe, den wir beim Ankleiden so heiß wie möglich schlürften.

"Herr Kurte," sprach ich, mitleidig auf die dünnen Beine des Ingenieurs blickend, die eben in die Wasserstiefel hineinkrochen, und wohlgefällig mit meinen eigenen Waden kokettirend — "Herr Kurte, wollen Sie sich wirklich mit solchen Beinen in den Urwald wagen? Sie sind ein Don Risico!"

"Herr M. aus Hamburg," erwiderte mein Freund; "ich habe weniger Ballast zu schleppen als Sie, und nehme Ihre vollen Waden vielleicht noch ins Schlepptan meiner magern."

Unsere kleine Abtheilung, fünf Mann ftark, von denen zwei mit Lebensmitteln und Wegebaugerathschaften nebst meinem Gewehr bepackt waren, harrte brauffen. Der befecte But wurde aufgeset, die Cigarre angebranut und das Commando "vorwärts!" gegeben. Wir faben aus wie die Strafenräuber in unfern zerfetten Costiimen und rothen wollenen Bemben, und hatten auf einer europäischen Beerstraße nicht nöthig gehabt dem Reisenden erst la bourse ou la vie 3115 zurufen, um die Börse zu erhalten. Das Wetter war uns nicht günftig. Der Regen flutete bereits um 11 Uhr, als wir den Tuisflug zum drittenmale durchwatet hatten, auf uns nieder, so daß wir gezwungen waren, zuletzt einen klei-Rancho zu bauen und zu raften. Da lagen wir nun wie junge Raten aneinander gedrängt unter einem schräge gestellten Laubdach, das uns nur geringen Schutz bot, mitten im Roth, umriefelt von dem strömenden Regenwasser, den ganzen Rörper mit einer feuchten Dreckfruste überzogen, die bei jeder Bewegung von uns niederbröckelte. Zum Unglück war ber Proviantmeister vorausgegangen, so daß wir die gezwungene Raft nicht einmal benutzen konnten, einen Imbig und einen Trunk zu nehmen. Ich fühlte Hunger, beging die Thorheit, ein paar nufartige Früchte, die ich am Wege fand, zu effen und gleich darauf mit aus einem Schilfblatt fabricirten Becher von dem aus einem vorbeifliefenden Bache geschöpften

Wasser tüchtig zu trinken. Kaum waren wir wieder in Bewegung, so befiel mich ein Schwindel, der ganze Wald schien um mich her zu tanzen.

"Bas machen die bicken Beine?" rief Rurte.

Ms er aber fah, dag fich ein heftiges Erbrechen bei mir einstellte, stellte er ben gutmuthigen Spott ein. was tonnte er helfen? Er ließ mir zwei Mann zur Seite, die mich wo möglich zum Rancho am Tuisfluß zurischringen follten, während er die Reise zu dem noch zwei Leguas ent= fernten Baguar fortsetzte. Meine Natur half mir. bem ich eine Stunde gelegen und gestöhnt und jeden Augenblick meiner himmelfahrt entgegengesehen hatte, wurde mir leichter und ich commandirte nun meinerseits vorwärts, angetrieben von der Furcht vor Spott über den Rrebsgang, angezogen von der Aussicht auf ein heißes Glas Glühwein im Rancho Anfangs brach ich nach jeden hundert Schritten del Baquar. zusammen, ein wahnsinniger Durst peinigte mich und ich schlürfte gierig bas Wasser an jeder Pflite, die wir antrafen, als aber der Schweiß wieder ausbrach, fühlte ich mich leichter, und wir erreichten gegen 5 Uhr nachmittags den Baguar.

Es war der äußerste Posten der Billow'schen Projecte. Ein recht stattlicher Rancho war hier errichtet, dessen Bände aus Rohrgeslecht bestanden und der sogar Bänke, improvisirt aus Baumstämmen und darüber gelegten Knitteln, hatte. Hierüber dürres Laub ausgebreitet, als Kopffissen einen Stein, über welchen ein Theil der wollenen Decke gelegt wird, die man stets bei sich führt, und kein König schläft besser als der Hinterwäldler, wenn er nach elfstündigem Marsche die müden Gebeine — und wären sie auch mit bessern Wasen versehen, als die des Chief engineer's Kurze — ausstrecken kann.

Der gute Gott, ber keinen Deutschen verläßt, ließ uns in bem Rancho einen Weinvorrath von brei Flaschen jenes

Kräters finden, der sich in diefem Erdgürtel unter bem Namen Chateau Lafitte oder Margeaux die Gingeweide der Sterblichen zum Opfer ausersehen hat und aus Samburg oder Bremen stammt. Gine reizende Bickbeerentinctur mit Kartoffelschnaps und Wasser verdünnt, zuweilen mit Bouquet versehen, immer aber mit schönen Etiquettes. Doch unser Wein war fogar, obgleich jum Export verdammt, wider Erwarten geniekbar. Juan Rnöhr oder Lippe hatten ibn geliefert, und ich glaube, letterer hat ihn von Meletta & Prengelmann in Samburg getauft, und ich hoffe und wünsche, er hat ihn nicht nur gekauft, sondern auch bezahlt. Item, der Wein war nicht schlecht und wir waren burftig. Bald siedete eine Bowle Glühwein über dem Feuer, Die wir in Ermangelung anderer Gewürze mit spanischem Pfeffer pikant machten. Da auf den Bäumen rings umber eine Menge wilder Buter lärmten, gab ich mein Gewehr einem unferer Leute, um und einen Braten zu ichießen, aber bas Bulver war naß geworden. Eine vergeffene alte henne, an die sich sogar die Tiger nicht gewagt hatten, verendete dafür ihr matronenhaftes Leben unter dem Schnitt meines Stilets. Sie ward ausgeweidet, in zwei Hälften geschnitten, auf den Stein dicht ans Feuer gelegt und, so gut es gehn wollte, geröftet.

Wir wurden sidel. Die Peons sangen, wir plauderten, tranken die Gesundheit von Gott und ber ganzen Welt und schliefen, nachdem wir unsere kothigen Kleider zum Trocknen ans Feuer gehängt hatten, einen Schlaf, so himmlisch, wie ich wenigstens ihn nie geschlafen hatte.

Gegen 4 Uhr erwachte ich. Das erste, was mir einfiel, waren die Tiger. Die dumpse Waldluft lag mir wie ein Alp auf der Brust. Ich hing meine Decke über und trat ins Freie. Welche erhabene Stille! Nur einzeln ließen sich die Zirplaute der Cicaden hören. Ich hätte so gern

einen Tiger gesehen, der übrigens ganz gemüthlich durch die offene Thür unsers Ranchos hätte hineinspazieren können. Die Gleichgültigkeit gegen Gesahren wird für den Europäer eine Consequenz dieses Klimas. Ohne Waffen ging ich dis an den Fluß, immer lauschend, immer spähend, od ich nicht die Feneraugen eines dieser Waldfürsten zu Gesicht bekäme. Umsonst! Es war still und blieb still. Die halbe Scheibe des Mondes warf durch die Baumblätter ihre somnambulen Liedesgrüße in den Schaum des Flusses, dessen Brausen die einzige Linie war, die dieses nächtliche Waldesschweigen marstirte, und nach einer halben Stunde nutslosen Promenirens kehrte ich auf mein Lager zurück und schlief die Tagesanbruch wie ein Gott.

Nach Aufnahme der nöthigen Notizen traten wir den Rückzug an und erreichten ben Rancho am Tuis noch eben vor dem Regen. Aber der hinderte uns nicht, nach Ginnahme eines Imbiffes einen befferen Weg als den des Barons ausfindig zu machen. Doch ftromte es zuletzt bermagen vom himmel nieber, daß wir nach einer Stunde fruchtlofer Arbeit in unfere burftige Behaufung zuruckfehren mußten. übernachteten und nahmen am folgenden Morgen dir Arbeit wieder auf, uns in zwei Abtheilungen sondernd und jeder in den Wald eindringend, um nach einem fixirten Punkt, den wir unterwegs marfirt hatten, wieder guruckzuarbeiten. ich oben auf dem Grat eines Hügels postirt mar, so folgte ich demfelben und erreichte eine halbe Stunde vor Rurte bas Ziel. Die Berreba mar gefunden, ber Bau von vier Brücken und einem Biaduct überflüffig geworden, da wir den Tuis gar nicht berührten und unser Weg noch um 900 , Baras (spanische Ellen) nach dem Pedometer fürzer war als die Promenade des wilden Mannes.

Hier im Tuisthale muffen früher indianische Niederlass fungen gewesen sein. Das beweisen die Reste einer Ackerbaukultur von Citronenbäumen, verwilberten Platanalen und einzelnen Maispflanzungen, auf welche wir überall ftießen. Auch Gummibäume wuchsen in ziemlicher Anzahl wild hier.

Am Abend kehrten wir im gloriosesten Platzregen nach Angostura zurück. Madame W. meinte schon, da wir drei Tage ausgeblieben waren, die Tiger hätten ums gefressen, und ist gewiß durch unsere Ankunst um ihre schönsten Thränen gebracht, was mir ausrichtig leid thut.

19. Juni.

Eine Nacht — schrecklich. Ameisen und Eucarachen zu Willionen und sogar Flöhe. Für letztere machte ich Madame W. heute Worgen verantwortlich. Sie meinte, die Flöhe müßten von Lammich heraufgekommen sein. Lammich sagte — was ich mich wol hüten werde, zu wiederholen.

Wieder einmal conspirirt. Ich soll nach Europa gehen und im Auftrage der Regierung einen Bach (an einen Strom wird nicht zu denken sein) der Auswanderung nach Costarica lenken. Versteht sich, nicht nach Angostura, sondern in die schöne, gesunde Hochebene von San José, Herredia und Cartago.

Heute Nachmittag wehte Dr. Karl Scherzer urplötzlich hier herein. Ein bleich wie Papier aussehender junger Mann, unter dem Namen der todte Buchbinder bekannt, weil er in Miravelles hoffnungslos am Fieder danieder gelezgen und seitdem eine wahre Grabesfarbe behalten hatte, begleitete ihn und überbrachte uns ein Schreiben des Barons für Kurtze und mich. Die erste Seite war officiell, im Korporalsstil geschrieden. Die zweite Seite war privatim voll maurerischer Beschwörungsformeln an die Brüder und mit Hierogluphen reichlich versehen. (Der gute Baron pflegte den Maçon an der Nasenspiege zu tragen.) Es hieß darin: "überzeugt, daß es an der Zeit wäre, allgemach deutsches Element (!) nach Angostura zu verpflanzen 2c. 2c." Als

Probe dieses beutschen Elementes kam uns nun der todte Buchbinder über den Hals, eine krenzbrave Seele, die aber gewiß hier noch lange nicht, weder in Sedez noch in Octav, sondern nur in Folio arbeiten dürfte.

Freund Scherzer schwedrmte sogleich für die schiene Rastur. Der Mund stand dem redseligen Wiener keinen Augengenblick still. Er pries die Gaftfreundschaft Bülow's, die Bäume, den Dreck, er pries sogar Madame Bepphold, und diese Dame drohte auch bald, alle ihre Gunft ausschließlich auf ihn zu übertragen. Glück damit!

Wir campirten zu breien in bem Zimmer und thaten tein Auge zu vor Ungeziefer, bis uns Scherzer gegen Morgen glücklich in ben Schlaf gerebet hatte.

20. Juni.

Kurtze hat sich auf die Strümpfe nach Caxtago gemacht und mich abermals zurückgelassen. Wenn der Baron und er in zwei Tagen wieder hier sind, gehe ich nach mit nach Limon, wenn wir nämlich in dieser Jahreszeit überhaupt durch die Wälder dis an die Küste kommen können. Ich bezweisse es. Kurtze meint, möglich sei alles!

Scherzer ist ein ganz leiblicher Gesellschafter. Ein Ratursorscher sür die Salons. Lebhaste Phantasie, Optimist als Beobachter, plandert allerliebst, und wenn wir auf dies Land zu reden kommen, zanken wir uns, denn er steckt so tief in Consussionen und veilchenblauen Anschauungen, als hätte er Schiffbruch in einer Tasse Thee gelitten. Ich habe ihn keuchen lassen, indem ich ihn durch sämtliche Berreden sinhrte, die ich angelegt hatte, und ihn zum Schluß mit einem tüchtigen Regendade aus unsers Herrgotts Basch- und Badeanstalt, den Himmel, tractiren ließ. Ist eine gute Bordereitung zur Reise nach Limon, die Scherzer ja mitmachen soll.

21. Juni.

Das mich ein Winner eust auf den Gedanken bringen umstre, im Reventazon zu baden! Reizendes, erquickendes Wasser. Madame W. sagte mir, sie bade auch zuweilen, aber nachmittags. Ich werde mich hüten, mich um diese Zeit dem Fluß zu nahen.

22. Juni.

Ich weiß ungeführ, freilich nur ungefähr, wie einem Wenschen zu Minthe ist, ber sich im Urwald verirrt hat. Unter zehn Irrsinnigen im Lande stammt bei acht der Wahnstinn aus keiner andern Ursache; denn aus Liebe, Religion und Politik wird in diesem indolenten Klima niemand verrückt. Wenn die Wenschen sich aber in das grüne Blättermeer verseukt sehen, nicht wissend, woher und wohin, dann deigert sich die Angse die zu Hallicinationen. Die meisten wissen van einem schwarzen Wann zu erzählen, der ihnen begegnet sein soll, und bei dessen Andlick sie die Besinnung verloren hätten. Gewöhnlich später werden sie Idioten, üspslich den Eretins in manchen Thälern Savohens.

Während Dr. Scherzer Küfer und Insecten am Wege sammelte, hatte ich mich, nur mein Jagdmesser im Gürtel, in das Dickicht begeben, um mir einige Prachtexemplare von Raturstöcken zu schweiben. Ohne auf die Richtung zu achten und leichtsinnig genug, keine Zeichen an den Bäumen zu machen, schlenderte und drückte ich mich im Gebüsch wol eine Stunde lang bald hierhin, bald dorthin, und kam zuletz auf einen verhättniswößig lichten Platz, wo ich jene Palmenart, die ich suchte, in Füsle vorsand. Nachdem ich mir ein Dutzend der besten abgeschnitten hatte, wollte ich den Rückweg antreten. Mein Compaß sehlte mir! Ich sen Sückweg antreten. Mein Compaß sehlte mir! Ich sam meinem Schrecken, daß ich mich nicht entsinnen konnte, ob ich rechts oder links vom Wege abgerathen war. Auch hatte ich meine Uhr zu

Hause gelassen. — Es sohlte mir somit jede Mareationskinie, um nach der Sonne zu steuern. Der gewöhnliche Waldruf, das bekannte Hupah! welches ich wiederholt ausstieß, blied unbeantwortet. Einige Augenblicke ranute ich ausst gerathewolvorwärts und — kam genau wieder an derselben Stelle an, von wo ich ausgegangen war. Ich war, wie alle Verirrten, im Kreise herumgegangen.

١

١

1

İ

ı

١

١

ì

J

ļ

١

1

1

١

Die Situation war fatal. Wenn ich auch den Tod nicht eben fürehte, ja, wenn ich mußte, daß Raffe und hunger und Durft mir nach 24 Stunden ein Fieber zuziehen würden, welches mich von der qualenden Befinnung befreite. fo war doch der Borgedanke, fo absolut incognito zu verenden, nichts weniger als jum Stoicismus einladend. fielen alle Schilderungen ein von Leuten, die auf den teranischen Prairien oder in den Wälbern pfadlos umhergeiert maren, und noch gestern hatte ich eine folde Beschreibung in einem Roman von Sealsfield gelesen. Gut benn; - ich nahm meine fünf Sinne zusammen und beschloß eine volle Stunde lang bas Befte zu thun, mas ich in meiner Lage thun tonute, nämlich - gar nichts. 3ch befite überhaupt mehr paffiven als activen Muth. Ein recht guter Schwimmer, fteige ich mit herzklopfen die Treppe hinab in ein Bad, aber einmal darin, fürchte ich mich weder vor Wellen noch Strömung und laffe mich luftig von beiden werfen und treiben. Ich besteige ein Pferd, bas ich nicht tenne, nie ohne die größte Borficht; sobald ich aber im Sattel fitze, bin ich ruhig und amilfire mich selbst dann, wenn es mich abgewor-Dies Gefühl habe ich zu Lande und zur See fo häufig beobachtet, daß ich überzeugt bin, ich mare ber schlechteste Landsolbat, aber gewiß ein recht brauchbarer Seemann geworben, furz alles, wozu der Muth gehört, der einer Befahr, ber nicht zu entrinnen ift, nicht versucht aus dem Wege zu gehen. Welche Art von Muth den Borzug verdient, weiß

ich nicht, aber ich weiß, daß ich mich auf einen Baumstamm setzte, eine Cigarre anzündete und dem geschäftigen Treiben der Waldameisen mit vielem Interesse zusah, wie sie die Bäume hinauf an ihren Röhrengungen arbeiteten, die wie geschwollene gräuliche Abern sich die in die höchsten Zweige verloren.

Eine Stunde mochte fast verstrichen sein, da hörte ich — im diesem Augenblick eine reizende Musik! — einen Hahn krühen. Ich, dem Schall nach, durch dick und dinn vorwärts, mit den Armen arbeitend, als müßte ich schwimmen. Wenige Weinuten, und ich stand — 50 Schritt unsern Blockhause gegenüber am Rande der dasselbe umgebenden Kichtung. Bis zu dem Grade hatte ich mich über Entsernung, Richtung und Oertlichsteit täuschen können! Aber es waren Minuten dazwischen, in denen ich eine wahre Galgenangst verspürte, und ich leugne es nicht, daß, nachdem die Gesahr vorüber, mein ganzer Körper bei der Erinnerung an dieselbe zitterte.

23. **J**uni.

Der Mensch ist von Natur eine Bestie, durch Erziehung wird er Canaille. Ich will mich todtschlagen, wenn mir in diesem Augenblick einfällt, wer das gesagt hat. — Madame W. sowol als Herr L. lästerten auf den guten Baron hinter dessen Rücken con amore. Gestern Nachmittag traf er in Begleitung eines Amerikaners unverhofft hier ein. Da stand num das L.'sche Schepaar unten an der Brücke, Madame W. oben am Abhange des Hügels, und jeder Theil krächzte und schrie um die Wette sein simulirtes Entzücken hinaus über die Ankunst des wilden Mannes, der, als er den Bergabhang am jenseitigen Flußuser hinunterritt, seine Pistolen zum Signalgruße abschoß, während der Amerikaner sämtliche sims Schüsse seines Revolvers löste. Ich sollte mit Gewalt auch schüsse, that's aber nicht, denn ich maulte über die verzögerte

Reise nach Limon. Dr. Scherzer schof für mich — leider ber Colonie kein Gelb vor.

Alfo Gafte. Der. Thateran, ein junger unbandiger Wildfang, wie sie nur the old dominion (Birginien) hervorbringt, ein hübscher, luftiger Bursche, der in San José fein Geld und feinen Credit verspielt hatte, hatte fich mit echt amerikanischer Nonchalance entschlossen, zu seiner Zerftremmg einige Wochen im Urwald zuzubringen. 23. ließ die Herrschaften zwischen zwei Freudenthräuenströmen hindurch ins Haus. Mr. Thakeray warf sich sofort auf einen Stuhl, ftrectte die Beine jum Genfter hinaus und genoß die Aussicht auf die Landschaft mit Brandy und Wasfer. Der wilde Mann aber hatte sich draußen einen poon gelangt und hunzte den Menschen, ich weiß nicht, wegen welches Bergehens, bermagen herunter, dag die Luft zitterte über alle die preußischen Corporalsslüche, die der Baron hier in die Sprache bes Cib überfette. Bei jeder Baufe, in welcher Bülow zu neuem Brüllen wie ein Walfisch Luft schöpfte, rief der Amerikaner höhnend hinaus:

"I say, — Baron! I should knock him down!". Der wilbe Mann briillte weiter.

"Pero yo he dicho á Uste" (er sprach das Wort beutsch aus) — —

"Knock him down, Sir, knock him down!" gröhste der Amerikaner.

"Uste es un picaro!" (Ew. Gnaden sind ein Spisbube.) "Knock him down! down!"

"Es ist halt erschrecklich, was der Herr Baron sich doch an den Leuten ärgern muß, commentirte Scherzer. Diese Aufopferung! diese Liebe zur Sache!"

Und Madame W. erzählte dem hübschen Birginier, der kein Wort davon verstand, auf deutsch eine lange Geschichte von dem Grunde des Bülow'schen Zornes, während der Amerikaner zu den Flichen des wilden Mannes mermilblich den Tact mit seinem "knock him down!" ungab.

"Was sich der Wald erzühlt!" — Und es war plöglich Leben in die grüne Stille gekommen. O daß ich Streber ther hütte! Die Kerle müßten einander noch heute in den Haaren liegen, Billow oben, Madame W. unten!

Abends Grog. Rach dem Grog — Grog. Madame B. mußte unaufhörlich die Gläser füllen. Sie schmierten sich den Honig fanstdick unns Maul. Scherzer's speichellederische Schmeichelei, der optimistische Enthusiasmus, der einen Blinden hätte glauben sassen, der wiener Natursorscher stände vor einer Statue von Canova, statt vor einem bicken Solsmisationsnarren, machte mir Zahnweh, wie Marzipan in Gelee getancht, und ich suchte mein Lager zeitig auf, von wo ich durch eine gelegentliche nüchterne Bemerkung kaltes Basser auf die objectiven und subjectiven Hingespinnste goß.

Enblich gegen Mitternacht krochen die drei Waldschitters auch zu Bette. Zu vieren in der engen Stude. Es war kaum auszuhalten. Ich stand auf um Luft zn schöpfen, und bemerkte einen colossalen Bullfrosch drunßen sizen. Augenblicklich erwachte der Trieb, Böses zu stiften. Ich warf mein Tuch über den Riesenquaker, schleeppte ihn ins Zimmer und kugelte ihn unter mein Bett.

"Ommaaaak! — Onaaaak!"

"Bomben Millionen Donnerwetter! Madame Bepphold! Madame Bepphold!" brülkte Billow.

"Berr Baroohn?!"

"Halloh! what's the matter?" Thakeray.

"Was gibt's? mas gibt's?" Dr. Scherzer.

Ich that, als schliefe ich.

Mabame B. kam mit Licht. Ein reizender Anblid. Billow in der Unterhose im Bette kniend, den gezogenen Galanteriedegen in der Hand, der Birginier beide Beine ilber

ben Bettrand geftreit und bie Fee bes Bulbes mit bem Bitte bagu! ---

Mein Frosch war von mir durch eine leise Berührung mit einem Stöckhen benachrichtigt worden, sich ruhig zu verhalten und muckte nicht von der Stelle. Man fuchte und fuchte nach der Ursache der unerkläusichen Lause, denen jeder eine andere Deutung zu geben versuchte und legte sich wieder nieder.

Eine Viertelftunde gennte ich den Miden ihren Schlummer, dann zog ich das Stocken zuruck, versetzte der in die Sete gedrüngten Amphibie einen leichten Schlag und ließ die Binge gehen wie sie wollten.

"Onrungand!" und da capo. Derfelbe Allorm. Man ftund auf, weckte die beiden Zimmerleute, welche oben schliefen, und burchfuchte das ganze Haus, fand natürlich nichts.

Beim brittenmale mischte auch ich mich in die Conversation, nachdem ich verstohlen meinen Frosch unter dem Bette herausgejagt hatte und das Ungethüm zum Entsetzen aller Anwesenden, namentlich Bülow's, der eine Heidenungst vor solchen Thieren besaß, mitten ins Zimmer hineinmarschiten ließ.

Der wilde Mann fluchte und wetterte, und ward bieich vor Aerger, als ich mit insolentester Heiterkeit ausrief:

"Ah, fieh da! das ist ja der Leibfrosch."

"Wa - was?! Leibfrosch? was ift bas, Leibfrosch?"

"Nun, der Leibfrosch von Madame Wepphold!" tachte ich der erstarrten Dame ins Gesicht. Ich habe ihn jede Racht in Ihrem Zimmer quaken hören."

"Don Guillermo! — erlanben Sie mir, — aber bas ift boch — —"

"Ein harmloses Thier;" fuhr ich unerbittlich fort, withrend Bülow nach neuen Flüchen suchte; es macht sogar Kunftstude, seht sich auf die Hnterfüße, geht rückwärts.——" "Zum Schock — — Madame Wepphold! habe ich an Ihrer verdammten Kate noch nicht genug?!" schnauzte ber Dicke die unglückliche Wittib au, der ich so plöstlich einen Leibfrosch anoctropirte.

Der Amerikaner wieherte vor Lachen, Scherzer beschwichtigte den Baron, ich jubelte inwendig und Madame B.
machte Jagd auf den Bullfrosch, der unter einem Höllenspectakel zur Thür hinausgeworfen wurde.

Cartago, ben 24. Juni.

Bullow vertraute mir an, er wolle felbst nach Europa geben. Wir haben eine lange Unterredung gehabt. 3ch fagte aut-aut. Er geftand mir, dag die Reise nach Limon erst in 14 Tagen vor sich gehen würde und bat mich, so lange in Angostura zu verweilen. Ich habe aber feine Luft, nachdem ich der berliner Gesellschaft das Terrgin habe vermessen helfen, auf das sie ihre Luftschlösser bauen will, noch länger auf ihre Roften hier zu leben. Scherzer ift mir gu sehr Schwätzer, der die Gastfreundschaft mit Complimenten bezahlt, der Birginier ist ein Bummler, und der Baron macht einen nervös mit seinen Colonisationsphantasmagorien. Jett will er sogar deutsche Arbeiter in Limon einschiffen und burch biese den Weg von der Ruste ins Innere machen las-Scherzer beftartt ihn in dem tollen Gedanten. der erften Biertelmeile werden fie alle am Ruftenfieber fterben, die armen Teufel, welche in jenen tödtlichen Sumpfregionen forperlich arbeiten follen.

Um acht Uhr ging ich nach herzlichem Abschied von ber ganzen Colonie, den todten Buchbinder beauftragend, mir einen der Papageien des Hauses nachzuschicken\*), von Angostura fort; abermals in das absolute Fragezeichen der Zukunft hinein. Zwei Peons begleiteten mich. Wir hatten es vor-

<sup>\*)</sup> Diefer Colonist von Angostura ift noch bei mir.

gezogen, zu Tuß durch den Wald zu gehen die Turrialba, werirrten uns einigemale und erreichten den Ort nach zweistündigem Marsche in Sumpf und Koth. Hier nahm ich mir ein niedliches Maulthier, passirte die berüchtigte Quebrada onda, einen halsbrechenden Felsenabhang zwischen Turrialba und Cervantes, glitschte in stocksinsterer Nacht mit meinem Thier den Cerro grande hinab, und erreichte im fürchterlichssten Regen um 9 Uhr Cartago.

Aurte und Streber ebenfalls. Wirthshäuser gibt es hier nicht. So zuckelte ich Aermster eine halbe Stunde in den fließenden Straßen umher, ohne ein Obdach sinden -zu können. Endlich siel mir ein Schuppen dicht bei Streber's Wohnung ein. Mit Mühe und Noth erreichte ich das kleine Häuschen, sand zum Glück die Thür nicht verschlossen und schleppte mich und mein Maulthier hinein in ein dynkles Loch.

Aus Borsicht trage ich stets ein Stearinlicht und Feuerszeug bei mir. Ich machte Licht. Wo war ich hingerathen?— In Streber's Raninchenstall. Wol fünfzig dieser Thierschen wuschelten an den Wänden entlang, kamen scharenweise an mich heran, beschunpperten mich und wollten mich sogar benagen. Und Flöhe gab cs, — Flöhe!! Ich glaube, sie seierten ein Freudensest, die Flöhe von Cartago, mich wiederzusehen. Draußen die Sündslut vom Himmel, innen die viers und sechsfüßige Gesellschaft! Aber was ist zu machen?

Ich schreibe diese Zeilen vor einer hölzernen Bank knieend, die mir als Schreibtisch dient und in wenigen Augenblicken mein Bett sein wird. Hungrig bin ich wie ein Wolf. Den Durst lösche ich mit Regenwasser, das ich in meinem Hut unter der Dachtrause auffange.

O Schicksal! Einen Teller voll jener allerliebsten Heise schummer und noch einen und bann zu — — die Gelehrten des runden

Tisches in der hamburger Leschalle wiffen es, wohin ich dann zu gehen pflegte. Nicht zu Madame Bepphold, auf Epre nicht! — Gute Racht, Belt. Komm, du Zwillingsbruder bes Richts und erlöse mich von allem Uebel!

1 Uhr nachts.

Die Karnickel haben schon wieber angefangen. Die Bester krabbeln wie die Ratten um mich her. Fürchtete ich nicht Streber's gerechten Zorn, ich bksnete die Thir umb jagte die ganze Bande ins Freie. Aber das Gastrecht ist heilig und — meine Kerze erlischt. —

San Jofé, ben 4. Juli 1853.

Briefe aus Europa, beren Inhalt weiter niemand interessitzt als mich, hatten meine Plane dem Umfallen so nahe gebracht, dag ich in der That eine Stunde lang die Stirne vergeblich rieb, um einen vernünftigen Gebanken zu erzengen. Einen Augenblick wollte ich nach Europa zurück, ben nüchsten wollte ich nach China. Letteren Blan hieft ich ein paar Tage lang fest und bereitete alles vor zur Reise an die Best: 3th beabfichtigte, zuerft nach San Francisco gu gehen, und von da, via Honolulu, die Reife ins himmlifche Reich anzutreten, benn wie ich einmal der Spielball bes Rufalls geworben war, existirten Entfernungen für mich nicht Es lebt fich ja so leicht auf ber Belt, wenn man nur zu leben verfteht, und der Aufenthalt im Urwald hatte meine Sehnsucht nach bem blauen Beltmeer tranthaft gefteis gert. Es fragte fich nur, ob es ber Atlantic ober ber Bacific sein sollte. Letterer mar mir lieber. Vamos á ver!

So war ich einige Tage in Curtago geblieben, als Streber ein Project wieder auffrischte, welches wir schon oberflächlich berührt hatten. Ich sollte für die Regierung nach Deutschland gehen, um Emigranten heranszubringen.

<sup>\*)</sup> Dies Broject ift von bem Dr. Baguer und Scherger fidter in gemeinfter Beife belampft worben. Satten die beiben Berren fich bie Rufe

Kurte sowol wie Streber hatten mit dem Minister Eurazo wegen dieses Projectes gesprochen, und am 1. Juli begab ich mich mit Streber nach San José, um das Weitere in Ordnung zu bringen. Streber war ein Freund von Fußereisen. Er verführte mich zu dem gleichen Beförderungsmittel mid wir trabten in nicht ganz vier Stunden nach der Hauptsfradt der Republik.

Unterwegs wurden wir — denn es ist etwas unerhör= tes, wenn zwei Cabatleros zu Jug reisen - von einem Bettler in Pferbe angebettelt. Es war ein alter Dann auf einem munteren kleinen Rößchen, ber uns die schwielige branne Hand entgegenstreckte und por el amor de Dios um ein Almofen bat, welches wir ihm in Geftalt einer Bapiercigarre reichten, die er wohlgemuth zu den übrigen Errungenschaften in bas beutelartige Net wandern ließ, welches am Sattelfnopf feiner Rosinante befeftigt war. Es lagen hier Apfelfinen, Tortillen, Stücke Landeskäfe, Cacaobohnen, Maistorner und Cigarren pele-mele aufgestant, ba es Sitte ift in biesem Lande, die Werke ber Milbthätigkeit in Naturalien zu reichen. Mir machte ber Proletarier à cheval viel Spaß: als ich ihn aber zum Spaß nach bem Preise seines Pferbes fragte, pries er in langer Rebe beffen Eigenschaften, die bem Gigenthumer zufolge bie bes besten Chargers bei weitem über-

gegeben, die desfallsigen Documente einzusehen, und namentlich die Bestimmung, daß jeder Einwalderer nach zweisähriger Dienstzeit in dem gesundesten Theile des Landes carte blanche zur Auswahl einer großen Strede Länderei als Eigenthum, wo er dieselbe nun immer wählere wollte, sewischen sich in den Augen der Costaricaner weniger blamit haben. Ich bin allerdings zeht der lleberzeugung, daß förperliche Feldearbeit in den Tropen dem Europäer auf die Dauer nicht zusagt, während jene Herren das Gegentheil behaupten, aber die Arbeit, wolche in den Doch ebenen gethon wird, hat damit nichts zu thun. Es ist vielmehr die ewige Gleichmäßigkeit des Alimas, welche zuletzt erschlassen wirdt. Freisich halte ich jede susen tische Evlonisation für versehlt, aber gegen eine solche war das Prazect hauptsächlich gerichtet.

trasen, und forderte schließlich fünf Unzen, wovon ich ihm zwei Unzen baar und den Rest in einem pagaré (Bou) auf mich selbst, Ziel 2 Monat, versteht sich mit siaclor und principal pagador (selbstschuldenden Bürgen) bezahlen sollte. Wie würden unsere Bettler in Europa diese ihre glücklichen Collegen hier beneiden! Ein hombre de Dios (Bettler, wörtlich "Mann Gottes"), der einem Caballero Credit and bietet bei einem Pferdehandel, und an dem Caballero, nach empfangenem Almosen und nicht zu Stande gekommenem Geschäft vorüberreitet, denselben mit Koth bespringt, den der Hus des Bettelpferdes hinter sich schleudert!

Man follte es fast für Todsunde halten, die Civilisation in diese glücklichen Regionen zu tragen, wo der Menfch, aufer mit bem Schacher, bem Spiel und ein wenig, aber nur wenig Trunt, unbekannt mit allen den geistigen Leidenschaften ift, welche die Seele des gebilbeten Europäers zerfleischen. Es liegt gewiß ein relativ größeres Glück in biesem Barbarenthum, als in unserer übertünchten Söflichkeit. -Mein Bettler mußte ficher nichts von Runft, Boefie, Politik, Hag und Liebe. Ihm war es gleich, ob und welche Refultate die Wissenschaft errungen; die heißen Rampfe um das, was wir civilisirten Thoren die höchsten Güter der Menschheit nennen, bleiben ihm fremb. Sein Leben ift keiner Taufoung unterworfen, nicht einmal ber Selbfttäufchung, dieser civilisirten Modekrankheit. Geborenwerden, vegetiren, welfen und als eine vieille carcasse vergeffen zu werben, bas ist ber Rreislauf bes Lebens diefer indolenten Sübländer. Doch nur Geduld! unfere tugendhaften Laster höherer Art fuchen auch euch heim, und auch ihr verfallt dem Damon ber Ueberschwänglichkeit, der fatinirten Beftialität in Glacee handschuhen, wo ihr lernt, die Natur mit Fugen zu treten und euch und andere auch moralisch zu belügen und zu betritgen!

Am Schluß diefes unfinnigen Philosophirens spazierten wir in San José ein. Meine Befannten erfannten mich faum wieder. Dunkelbraun im Geficht, mager geworben burch bie Rüche ber Madame W. und bie Speisekammer bes Barons, verwilbert vom Kopf bis zur Zehe, betrat ich bas gräfliche Haus, welches inzwischen — ein Wirthshaus geworben Die Lippe'sche Firma hatte sich aufgelöft, mahrend ich in Wälbern am öftlichen Abhange der Anden für den König von Preugen (ben erften Actionar der berliner Gefellichaft) mein theures Leben seitwarts in die Bufche schlug, wofür er mir noch einen Orben — aber wenn ich bitten barf, einen gehaltvollen rothen! - schulbet, "Bogel flieg auf!" Der Graf hatte fich in Bunta Arenas mit ben arbeitscheuesten seiner Getreuen niedergelassen, um feinen Reichsvermefer Anöhr mehr in der Nähe beobachten zu können. Berr v. Matdorff, ehemals ichleswig-holfteinischer Licutenant in preußischen Diensten unter Willisen, und Berr Weiche (ber aus Guatemala verschriebene fünfundzwanzigste Compagnon des Grafen) hatten das Gefchäft bes Bummelns mit dem honetteren von Rneipiers vertauscht, und bas Saus unter bem Namen Hotel de San José in eine Bosaba um-Der Neffe des Barons Bulow, das durch und gewandelt. burch redliche, immer verliebt schwärmende Carlchen mit bem Marzipanherzen, war — Oberkellner bei ihnen geworben und war, abgesehen von gelegentlicher Haverie, die er beim Aufwarten unter bem Geschirr anrichtete, ein gang leiblicher Berr Freiherr v. D. füllte mir die Suppe auf, Berr Baron v. Bulow jr. mischte mir einen Cocktail, biefer Socialismus hatte verdient, von Louis Blanc befun gen zu werben.

Seit das gräfliche Haus ein Wirthshaus geworden war, ging es daselbst weit ruhiger und mäßiger zu. Abends fand sich eine Gesellschaft junger Spanier ein; es wurde musicirt,

ein wenig gekneipt, aber es herrschte ein anständiger Ton, denn die Mauerbrecher des Hauses waren fort.

Das Tischrücken war mit der letzten Bost aus Europs nach Costarica gekommen. Unter den au dieses Bunder glaubenden stand der polnische Exerciermeister Herr v. Salisch obenan. Es war erstannlich, wie sich die Tische und Stühle unter seinen Fingern bewegten, besonders des Abends nach des Tages Strapazen und Spirituosen. Seine Augen verstärten sich, als ich den Blödsinn ganz ernsthaft in eine animalische, magnetische Theorie hüllte und mit ihm alte Hülte und Sigarrenkisten tanzen ließ. Die Dons starrten die Bunder mit offenem Maule an und man hätte in diesem Augenblick als Magnetisenr in San José Geld verdienen können. Ich hätte niemand rathen mögen, Opposition zu machen! Richt nur die Tische würden ihm auf den Leib gerückt, auch die Flaschen und Gläser würden ihm an den Kopf geslogen sein.

Die Unterhandlungen zogen sich von Tag zu Tag in die Länge. Ich hatte mehrsache Conferenzen mit dem Prässidenten und den Ministern, die getreulich nachbeteten, was ihnen der geistreiche Carazo soufflirte, und theilte meinen Aufenthalt zwischen San José und Cartago.

Am 9. Juli endlich erhielt ich meine Papiere nebst einigen vertraulichen Justructionen. Eine Stunde zuvorschien die ganze Sache sich zerschlagen zu haben,\*) ich packt bereits meine Effecten, um über San Francisco nach China zu gehen. Da kam die Angelegenheit in Ordnung, und zehn Stunden darauf saß ich im Sattel — auf dem Wege nach Europa!

<sup>\*)</sup> Die Herrichaften verlangten auch von mir nur "Liebe zur Gache." Ich aber verlangte, daß man mir den kubischen Raum meines Schiffes mit 2 Pfund Sterling pr. Passagier vergüte.

Bas ich von meinen Sabseligkeiten nur irgend noch entbehren konnte, wurde zu Gelde gemacht. Dein Gewehr. mein Birfchfänger, mein Mitroftop, alle überflüffige Garderobe - fort damit. Bewaffnet bis an die Zähne, war ich aus Nicaragua in's Land gekommen. Mit meinem Indianerbogen, Revolver, Bowieknife, einer Sangematte und ber allernöthigsten Basche in meinem Neymantelsade zog ich ab omnia mea mecum portans! — aber fest entschlossen, bis ans Ende mein Abenteurerleben burchzuführen und - fortzufeten, benn ich wollte so rasch wie möglich hieher zurückteh-Europa reizte mich nicht mehr, seit ich gelernt hatte, wie leicht das Leben sei. Und ich durfte hier leicht leben. Es gab mir tein Mensch etwas, aber er verlangte auch nichts für nichts. Ich war geheilt von allem Spleen. Das Leben hatte mich fefter gemacht als alle Theorien, und die leibige Gentimentalität, an der felbft unfere Startgeifter in Europa frankeln, war in bem tiefften Balbesmoraft begraben. Dazu noch die herrliche Aussicht, vier bis fünf Bochen auf Gee auanbringen!

"No eye to watch, no tongue to wound us,
All earth forgotten, all heaven around us!"

Die Sicherheit, das Selbswertrauen, um jedem Ungewissen entgegenzugehen, die man doch nur in Amerika erlumgen kann, in dieser Hochschule des praktischen Lebens! — kurz ich schied lachend und singend, als ob ich nur zuzugreisen brauchte, um den Tisch unsers Herrgottes gedeckt zu sinden.

## Sechzehntes Kapitel.

Rach Mitternacht. — Abreise von San José. — Die Desengaño. — Majuela. — Don Juan Barth. — Roch einmal das ftille Weltmeer! -Leichtfinniges Burlidlaffen bes Proviants. - Begetation im Gebirge -Die Wege, ober bas, was man fo nennt. — Carri-Blanco. — Kampf mit der Natur. — San Miguel. — Schrecklicher Beg dabin. — Biffa bel Mar; die taraibische See. — Don Mannel Sanchez. — Die Begetation der Niederung. — Le Birgen und Rancho Quemado. — Ein Urwalbbild in seiner Bollendung. — Der Sarapiqui. — Nachtlager an dem Ausstuß des Flusses in den Rio San Juan. — Roch ein Regenbad. — Ankunft in Greptown. — Schlechte Bosada. — Amerifanisches Sotel. — Beranderungen in Grentown. — 3ch bilbe mir ein, purser auf einem ameritanischen Dampfichiff geworben zu fein. -Sehnsucht nach Havanna. — Handel mit Affen. — Glück im Spiel. — Abfahrt nach New-Orleans. — "Turn up the hands!" ich bin Aufwarter im Zwischended geworben. — Ein beutscher College. — My business. — Die Californier. — Eine Irlanderin. — Losfauf vom herrendienst. - Dolmetiderarbeiten. - In den Salon. - Old Providence. — Cap San Antonio. — Ameritanischer Bag gegen bit Spanier. — 3m Golf von Mexico. — Die Miffisppi-Milndung. — Angenehme Neuigfeiten aus der crescent city. — Die Ufer bes Ba-ters der Strome. — Plantagen und Sclaven. — Alligatoren. — Antunft in New-Orleans. — Ein Nachtfilld. — Ein beutscher Doctor ber Philosophie als Nachtwächter. — Abreise nach New-Port. — Bictor Confiderant. — Das gelbe Fieber an Borb. — Geche Stunden in havanna. — Ein tobter Schlaftamerad. — Antunft in Rem Port. - Biedersehen von alten Befannten und alten Befanntinnen -Ein Anfall von Black-vomit. — Abfahrt von New-York. — Uncle Tom's cabin. — Stürmische, aber rasche Ueberfahrt. — Gin fleiner Roman. — Antunft in Liverpool. — Schrecken bes Wirthes jum "Ab ler." — Bon Liverpool nach Hull. — Bon Hull nach Hamburg. —

New=Orleans, 25./26. Juli 1853.

Es ist nach Mitternacht. Wären auch die Myriaden Mosquitos nicht, die ein infernalisches Gesumme und Gesinge

in meinem Zimmer machen, wenn fie mein bereits hinlanglich mit tropischer Galle geschwängertes Blut auch ziemlich schonen, so ift bas fatale Rlopfen und Sammern an ben Sargen unter mir und über mir eine gu fchlechte Nachtmufit, um dabei schlafen zu konnen. Man ift eben nicht von Gifen, wenn man schon oft damit renommirt hat es zu sein. Man hat, wenn die Schlacht anfängt, Mitleib mit den Gefallenen. und bem Beachze und Geftohne eines unglücklichen armen . Teufels, der, nur durch eine spanische Wand von mir getrennt, bem vellow Jack jest unter ben Arm gefaßt hat, um sich von ihm in den Schof Abrahams führen zu lassen. 'S ist ein Hebraer, bei dem ich den Samariter spiele und Gott banke kein Meffias zu fein, daß mich feine Landsleute nicht freuzigen können. Er wird vor Tagesanbruch hoffentlich bas Beitliche gefegnet haben, und bie paar verschämten Goldftude, bie ihm eine californische Enttäuschung gelassen hat, werben hinreichen, außer einem Rafendrucker (platter Sarg) auch bie zweitägige Beche in Ders. Wilfon's Boarbinghouse für ihn zu bezahlen.

Ich kann nicht schlafen, vielleicht will ich auch nicht. Faire face à l'orage ist das Beste. Die Reihe kann auch an mich kommen, und mich von dem ekelhaften Gespenst, welches in der Stadt mit der Ewigkeit Cancan tanzt, aus dem Schlafe weden lassen, das mag ich nicht.

Wir sind ca. 60 Fremde in dem Hotel. Von diesen 60 sind seit 10 Stunden 6 ausgezogen — nach der Kalksgrube auf dem Kirchhof. Gestern bei Tische waren wir 15 Personen an der Tasel; der Rest sag im Bette und — got no appetite, wie der head-waiter sich zart ausdrückte. Wird einer hinausgeschleppt, dann heißt's: "he moved" (er zog aus) und "poor sellow!" — Es hieß heute bei Tische, die Reger würsen die Leichen in den Mississispie. Die Fische

15

kamen also unangerührt wieder von der Tafel. Sie werden wol bald gänzlich vom Markte verschwinden.

Morgen um 11 Uhr geht die "Empire City" nach New-Port. Es ift vielleicht eine leichtsinnige Berschwendung gewesen, daß ich mir schon heute ein Tidet gelöft habe, bem wer weiß, ob ich vor der Abfahrtszeit diefes Steamers nicht felber ichon abgefahren bin. Bernünftige Leute würden die Situation benuten, um ihren letten Billen aufzuseten. 36 mag nicht baran geben, benn ich glaube nicht recht baran, daß mein Rame bei bem großen Todtenappell mit aufgerusen wird. Und fommt es so weit, bann kann ich noch immer ein paar Sentenzen und Dispositionen, um welche sich bod tein Mensch fümmern wird, aufs Papier frigeln. Es mar nur bumm von mir, daß ich nicht nach Crescent Blod, bas Ende von Canalstreet, gegangen bin. Dort wohnt ein Freund und Landsmann, Bermann Riemann Esquire aus Sam burg, der mir gewiß shelter gegeben hatte, und dort war Die Epidemie noch nicht hingekommen. Mein Leichtfinn und meine Bequemlichkeit, nahe am Abfahrtsorte zu fein, ließ mich die verpestete Levée mählen.

Ich will mein Tagebuch ordnen, das bringt auf andere Gedanken. Sehen fragte ich meinen Reisegesährten, ob er erlaube, daß ich mir eine Cigarre anzünde? Er gab mir keine Antwort. — Ich ging an sein Bett. — Er schlief. — Die Hände waren ihm bis über das Handgelenk hinauf steil und kalt, die Filse dis an die Fersen dito, und Linn und Unterkinnnslade dis an die Ohren wie Pappe anzusühlen, die einem Nachtfrost ausgesetzt gewesen ist. Der Patient war bewußtlos. Der Mechanismus des Herzens arbeitete noch mit dem letzten Steam; als Arzt machte ich einen Strich über seine Scole. — Es genirte ihn weder Rauchen noch Schreiben. — Nach vier Stunden wird er fertig sein, und dann ist es Tag. Zu helsen ist ihm nicht mehr,

und ich würde Grobheiten erhalten, wenn ich die Kellner wecken und ihnen zumuthen wollte, to do nothing about a dying man.

## Reife an Die Oftfufte.

Ì

i

1

į

Ì

1

1

ı

1

1

1.

Wie mancher Seufzer nach dem lieben Baterlande wurde mir nachgeschickt, wie manche Briefe, die ich perfonlich überbringen follte, die ich aber famtlich in Grentown auf die Boft gab, mir aufgelaben, als ich mit einer herrlichen Mula des Don Chico Gutierrez, eines freundlichen und gefälligen Caballeros von Alajuela, am Mittag des 10. Juli 1853 vom Sofe des gräflichen Er-, nunmehrigen deutschen Wirthshauses fortritt! Der Himmel lächelte mich formlich hinaus, so heiter und rein mar trot der Regenzeit die Luft, und die Flüsse schäumten mir ihr ,.hasta luego, Don Guillermo!" in den Thalschluchten, die ich burchritt, so ausgelaffen fröhlich nach, daß ich wol eine Stunde mit geprefter Bruft und einer Art Beimmeh meiter ritt . als eilte ich aroßen Leiden und vielen trüben Stunden, Tagen und Jahren entgegen. Aber, man mag wollen ober nicht, einmal braugen in ber weichen, ewig fonnigen Tropennatur diefer Hochebene, bricht die Rinde der Melancholie, und man lebt den Augenblick felber im Augenblick mit.

Gewöhnlich reitet man über die Orte Heredia und Barba dem Gedirgspaß zu, welcher in den Urwald führt. Er trägt den Namen Desengaño (Enttäuschung), weil man bei einer Untersuchung des Landes gleich jenseits der nordsöstlichen Bulcanreihe, welche die Hochebene begrenzt, an den San Juansluß zu gelangen vermeinte, sich aber statt dessen vor einem Urwald von mehreren Tagereisen sah, durch welchen bei Gelegenheit eines Wegebanprojectes nach der Ostfliste eine Berreda gehauen war, die an den in den San Juan

sich ergießenden Sarapiqui führt, an bessen Würndung ich auf der Herreise im vollen Gewitter und bei steigendem Basfer mit meinem Canoe in die Bäume gerathen war.

Auf einer Strecke von ungefähr zwei Leguas balt man ben Camino real nach Bunta Arenas ein und biegt. ber Hacienda von Don Enriquez Ellerbroof gegenüber, rechts in die Strefe nach Alajuela. Ich mählte biefen etwas weiteren Weg, um den correo (Bostboten) nicht zu versehlen, der mich auf Befehl ber Regierung mit in feinem Boote von Sarapiqui nach Grentown nehmen sollte und der in Alajuela Diefes Städtchen von ca. 8-9000 Einwohübernachtete. nern ift gebaut wie San José, nur fehlen alle zweistöckigen Bäufer. Es mag feinen Ramen (Schmudfäftlein) wol mehr feiner reizenden Lage am Rufe bes Barbavulcans verbanten, als seinen unsichtbaren etwaigen Localschönheiten. — 3ch nahm Bosaba (Wirthshäuser hatte der Ort nicht) bei Don Juan Barth, einem Deutschen aus Sachsen. B. ift ber älteste beutsche Ansiedler in Costarica und mar so lange eine biebere, treue deutsche Seele, als er der einzige Deutsche mar. Seit mehr Landsleute hierhergekommen, ift er die lebenbige Lästerschule für alle geworden und niemand macht ihm die Balme in biefer Hinsicht streitig. Im Angesicht freundlich und gefällig, schimpft und klatscht er wie ein altes bisfiges Weib hinter jedermanns Rücken über jedermann. liche Bilbung, hat er eine gewisse Bohlhabenheit erworben und mit seiner Frau, einer Costaricanerin, an liegenden Grimben etwa ein Vermögen, das seine 7-8000 Dollars in Costarica werth sein mag, erheirathet. Er ist zugleich Mingdirector mit 600 Thalern Gehalt, also ganz à son aise in diesem Lande. Sein einziger Freund mar Bulow, warum weiß ich nicht. Auf alle übrigen Deutschen hatte er einen Rahn und einen Giftzahn bazu. Uebrigens mar er faute de mieux ein leidlicher Gefellschafter, ließ feinen Grog nicht

gern kalt werden und konnte, was man "gemüthlich" nennt, sein. In mir sah er einen Satelliten Bülow's und war sehr gastfrei gegen mich, soll aber auch mich später so wenig geschont haben wie alle andern. Der Mann ist durchaus nicht schlecht, es ist eben sein Naturell, und keiner glaubt, was er sagt. Er gehört dazu, wie hundert Menschen zur Gesellschaft gehören, und wer ihn zu nehmen weiß, kann ihn zu allem möglichen benutzen.

Che noch der Tag graute, kam der Correro und weckte mich und meinen Diener, der mit einem Reservemaulthier mir folgte. Wir ritten hinauf in die hohen Regionen der An einer Biegung bes Weges, als ich wieber Cordilleren. rudwärts schaute, erblickte ich noch einmal den ftillen Ocean, ber mich um ein haar feiner ganzen Breite nach auf seinem Ruden getragen hatte, bann jog fich ber Pfab in Sohlwegen und zwischen Beden und Steinen fteiler bergauf. Mein Mozo machte mich aufmerkfam, daß ich meinen Broviant vergeffen hatte. Ich deutete auf zwei Brote und richtig! meine Lebensmittel waren in San José zurückgeblie Diese leichtsinnige nachlässigkeit mar zu groß! Bier bis fünf Tage in einem Urwald zu reisen, wo es absolut nichts gab, als was man sich felber mitbrachte, und so etwas zu vergessen, das mar ficher noch nicht dagemesen. half's! lieber hungernd vormarts, als gefättigt rückwarts.

١

1

Wir erreichten den Grat des Desengaño und ich sand hier wider Erwarten 6 Stück eines süßlichen Brotes aus Beizenmehl, pan dulce, die ich sofort ankaufte und mich also gegen das Berhungern salvirt sah. Hier oben, 7600 Fuß über dem stillen Ocean, präsentirt sich dem Reisenden, wenn er auf diesem Bege von der Ostküste ins Land kommt, die ganze Hochebene aus der Bogelperspective wie mit einem Zauberschlage. Eben noch im dichtesten Urwald, wo er kaum drei Schritt rechts noch links vor Laub- und Schlingaewächsen

sehen konnte, wird das Auge fast geblendet von dem frein offenen Bilde des herrlichsten Kaffegartens der Welt, und es darf nicht wundern, wenn auch ich, das Waldesdunkel vor mir, sehnstlichtig den Blick zurückschweisen ließ, die er am süblichsten Theile wieder auf der azurnen Scheibe haften blieb, die durch eine Schlucht mir entgegenleuchtete, auf dem Pacific! —

Die Begetation auf dieser Bahe, wo sie den Binden ansgesetzt ist, zeigt sich für dieses Land dürftig. In den Schluchten sieht man wol kleinere Palmenarten und Baumsfarren, aber sowol der milde Charakter der Hochebene, als der fermentirend aufgeschossene der Niederungen ist verschwumden. Doch es ging hinein in die Wildnis. Den Zugang bildete ein holpriger Engpaß, der mich nöthigte, auf dem Sattel knieend, mich mit den Händen am Sattelknopf sesthaltend, meinem Thier auf Gnade und Ungnade mich zu überlassen.

Diefer schauberhafte Weg follte in Zukunft einem bessern Blat machen, tröftete mich mein Kührer. Augenblicklich konnte mir bas gleichgültig fein. 3ch war nur froh, als ich nach einer halben Stunde mit von Dornen blutig gerit ten Banden und Geficht einen etwas beffern Bfad erreicht hatte. Laftträger, welche uns begegneten, versicherten, "el camino muy malo!" (ber Weg ist sehr schlecht). 34 glaubte schon, er konne nicht schlechter werden. 30g Jupiter die Bluviusuniform an. Unsere Thiere wateten in bem Roth mit einem Gifer, als wollten ein paar Schneden Aber sie konnten nicht rascher. ein Pferd einholen. trodenen Faben am Leibe, erreichten wir endlich gegen fünf Uhr abends einen elenden Rancho, Vara blanca genannt, burch beffen Schilfdach ber Regen luftig ben Moraft riefelnb vermehren half. Die Gummibecte auf ben Schlamm gelegt, und auf die Gummidecke ben Körper in die wollenen Deden gewickelt, als Ropftissen die Satteltaschen, schliefen wir fo

erbärmlich, wie nur ein Sterblicher schlafen kann. Aber wir schliefen, ohne uns um das Geheul der Jaguare zu kimmern, welche auch diesmal sich in respectvoller Ferne hielten, obgleich wir ihnen nichts zu unferer Vertheidigung hätten entgegensehen können.

: 3

: 1

ġΙ

3

!

à

îF

D

Į, Į

ø

1

ø

ø

41

Ė

1:

ø

į.

١.

1

1

ı

1

į

Der nächfte Tag brachte une bis Carri-Blanco, einem andern Rancho. Der Weg dahin ift reizend. Den Muk La Bag burchreitenb, auf einem taum zwei Fuß breiten fchlüpfrigen Pfab, der fich lange eines furchtbaren Abgrundes bin-309, fahen wir den prachtvollen Fall des Rio de los Angelos. Diefer Fluß ftlitzt einige hundert Jug tief wie eine schäumende Milchtastade in einen Reffel, und bas bichte, dunkte faftige Grün, welches fich förmlich an ben Fall herangebrangt hat, bilbet einen imposanten contraftirenden Rahmen zu dem Die Gipfel ber Bulcane Barba, Fragu und Turialba überragen in ber Gerne, umjagt von Wolfen, und letterer feine Rauchfäulen himmelanfendend, die Balber, und, hingeriffen von dem majestätischen Anblid, sprach ich im Innern ben Bunfch aus, hier an biefer Stelle ein paar Stunden verweilen zu konnen, ob auch die erften Donnerschläge bereits uns den Regen brachten. Er follte erfüllt werben, diefer Bunich! Ein lautes gellendes "Carrajo!" bes vorangerittenen Correos ließ uns halten.

Jetzt benke man sich links von dem engen Pfade eine senkrechte Erdwand von etwa 40 Fuß Höhe, rechts einen ebenfalls sast senkrechten Abgrund von tausend Fuß Tiefe mit einem tosenden Waldstrom im Grunde. Bon der Erdwand zur Linken aber hatte der Blitz einen der eolofsalsten Bäume niedergeworfen, dessen Stamm, quer über den Weg geschleubert, so die war, daß wir von unsern Sätteln nicht über denselben hinwegblicken konnten, während die Wipfel des gesalenen Riesen weit über die Schlucht hinausragten. Der Stamm war zu frisch, um uns durch Feuer einen Weg

burchbrennen zu tomen, auch träufelte es recht nett vom himmel hernieder, fo bag jebes Teuer erlofchen mußte. Sagen und Aexte batten einen Tag gebraucht, um eine Bahn zu schaffen. Es blieb also nichts übrig, als unsere Thiere von bem Gepack zu befreien, über bas ich meine Gummibecke warf, und dann mit vereinten Rraften mit unseren elenden Macheten bas Erdreich zn burchwühlen und in die Erdwand einen schrägen Bfab zu construiren, um, nachdem wir auf ihren Gipfel gelangt waren, den Baumftamm umgeben 211 tounen. Ueber brei Stunden arbeiteten wir wie die Bferbe. Der Regen stürzte praffelnd auf uns nieder, Blig und Donner schienen Wettrennen anzustellen, und rings um uns ber brüllten die Congos einen schadenfrohen Chorus. Es war eine Arbeit der Verzweiflung, aber sie gelang, und getaucht in Schmut und Roth brachten wir unfere Thiere glücklich hinauf und auf der andern Seite, uns weiter durchhauend burch das Dicticht und die Maulthiere am Zügel führend, an einer weniger fteilen Stelle eben so glücklich wieder auf den Weg hinab. Die Begetation nahm mit jedem Schritt an Grofartigfeit zu. In dem furchtbaren Regen schienen die riefigen Farrenblätter zu leben, die Behufen wogten gleich Schlangen, die mit dem Schweif an den Aesten der Bäume sich angeklammert hatten, bin und ber, und die Fächer der Bufchvalme bilbeten bas Schutbach ber Scenerie.

Am dritten Tage, nachdem wir Alajuela verlassen hatten, kamen wir in San Miguel an. Der Weg dahin war noch schrecklicher als Tags zuvor. Bon Carri Blanco abreitend bot sich uns, als wir das Dickicht wieder betraten, ein wahres Labyrinth von ineinander geschlungenen Baumwurzeln dar, deren Zwischenräume mit bodenlosem Schlamm ausgesüllt zu sein schienen. Sogar unsere Maulthiere stutzten. Zügel und Gebiß hatten wir den Thieren längst abgenommen, damit sie um so freier und ungehinderter ihrem

fast unfehlbaren Instinct folgen könnten. Mein Thier war bas vorderfte, weil es das ftarkfte mar. Prüfend und den Boden beriechend, ftand es eine Weile still, fette den einen Suf auf einen Wurzelast, glitschte aus und fant bis an den Sals mit dem Borderförper in den Moraft ein. Best fing das brave Thier an zu arbeiten, zerrte, rig, baumte sich, fiel zwanzigmal zurück, und erhob sich immer wieder, bis es wieder festen Tuf fassen tonnte. Alles frachte, fpriste Mit Lärmen und Schreien wurden und purzelte um uns her. die Mulas angefeuert, bis wir das Wurzelmeer glücklich hinter uns hatten. So denke man sich 3/4 Stunden zugebracht auf einer Strecke von taum hundert Schritten und man tann sich das Terrain besser vorstellen, als es mir vergönnt ift daffelbe zu beschreiben. Dann ging es im weichen Moraft bes Baldes, in den die Thiere bis an den Bauch einfanken und wo die regelmäßige Gangart früher paffirter Maulthiere, welche eins stets in die Fußtapfen des andern zu treten pflegen, bereits jene wellenformige Zeichnung des Bodens gemacht hatte, die den Neuling auf diesen Waldpfaden anfangs fo fehr befremdet. Dabei zogen wir ohne Unterbrechung bergauf und bergab, durch Fluffe und Bache, und in einem ber letteren, wo ich mich vermaß, klüger als mein Maulesel sein zu wollen, und benfelben mit der Peitsche zu größerer Gile antrieb, glitschte dieser aus, ich kam unter ihm zu liegen, und das Bas= ser schlug einen Augenblick über unsere respectiven kurz- und langohrigen Köpfe zusammen — Grün wie ein Laubfrosch vom Schlamm ftieg ich wieder auf, doch die Sonne trocknet rasch. -

l

Nachdem wir noch eine steile Quebrada erklettert, die halsbrechendste auf dem ganzen Wege, sahen wir von oben tief, tief unter uns in der Ferne — das Meer! Es war der atlantische Ocean, die caraibische See, in welche sich die bewaldeten Borgebirge lang hineinzüngelten, während die

Wasserstäche wie ein blaner Dunstschleier am Horizont aufzusteigen schien. Ein solcher Fernblick, eine solche vista del
mar aus einem Urwald hinans, ist für das Auge dasselbe,
was ein frischer Quell sür einen von Durst verdrannten
Gaumen ist. In gerader Linie mochte das herrliche Element
taum fünf Leguas von unserm Standpunkt entsernet sein,
aber die gerade Linie ist in den Waldregionen der Cordisleren
nicht der kürzeste Weg.

Es ging nunmehr fast eben so steil bergab nach San Miguel. Zwei große Ranchos, welche ben Ramen Hacienben stühren, liegen mitten auf einer sippigen Waldwiese, umgeben vom Gebirge. Die Temperatur ähnelt der von San Mathev am südwestlichen Abhange der Anden von Costarica, aber die Begetation ist in San Miguel, wie überhaupt an der Oststifte, üppiger. Nie habe ich solche colossale Platanen von fast 1½ Tuß Länge und silf wie Zuder angetrossen als hier. Aber diese und zwei Sier waren anch das einzige, was ich, anher der Erlandniß, unsere Thiere auf der Wiese grasen zu lassen und sir mich eine zerrissene Hängematte zu benutzen, für 2 Dollars in der Posada erhielt.

Der Besther der Hacienda, Don Mannel Sanchez, ein barfüsiger Gentleman mit einer Habichtsnase, der aussah wie ein spanischer Guerilla, kam zwar von der Jagd und hatte vor sich auf seinem Pferde einen erlegten Tapir liegen, wollte sich aber nicht dazu verstehen, mir ein Stückhen Fleisch zu verkausen. Er zog es vor, dasselbe einzusalzen und höchtselbst davon zu zehren, dis ihn der Hunger zu einer neuen Jagd trieb. Als er aber schlief, theilte mir seine bessere Hilfte, deren Sohn ich die drei ersten Buchstaben des Alphabets gesehrt hatte, verstohlen einen Bissen des delicaten Fleisches in geröstetem Zustande mit. Die Frauen sind stets besser gegen mich gewesen als die Männer.

"V. ha hecho un sabio de mi niño!" (Ew. Gnaben haben einen Gelehrten aus meinem Sohn gemacht), fagte sie, und wenn sie es nicht allzugut gemeint, und das Fleisch nicht durch eine insame Knobsauchwürze ungeniesbar gemacht hätte, wäre ich ihr für mehr als für den guten Willen dent.

bar gewefen.

١

1

į

ì

ì

i

Wir näherten uns jest ben Rieberungen; Die fconen Mauritius= und andere Balmenarten traten maffenhafter auf. Das Buschwerf zur Rechten und Linken ber Berreba erreichte eine Böhe von oft 50 Fuß und barüber. Aber auch ber Schlamm, ber tiefe, weiche Roth, in welchen unfere Thiere jett buchftablich bei 8 miter 9 Schritten bis an ben Bauch einsanken, nahm zu. Da ber Correo nur affe 8 Tage einmal diefen Pfad betritt, fo hat die Begetation Zeit gemig, an vielen Stellen in bem ichmalen gangbaren Streifen Uppig Die Zweige schnellten, durch ben wieder hineinzuwuchern. Boranreitenden feitwärts gebogen, dem Rachreitenden oft peitschend ins Gesicht. Aber bas Schlimmfte waren bie Lianen, in welchen fich alle Angenblide imfere Thiere mit ben Beinen fingen, fo daß fie wie durch Schlingen bann und wann zu Falle gebracht wurden. Die forcirteften militarischen Mariche einer enropäifchen Cavallerie find nur promenirende Spielerei, verglichen mit folden Urwalbsritten in ber Mitte ber Regenzeit. Und der liebe Gott geigte nicht mit feinen Baffervorrathen. Bum Glud hatten wir Mebaume (Gummibdume, Jatropha elastica L.) genug angetroffen, mit beren sich balb dunkel farbendem, anfangs mildweißem Gafte wir bie abgefchabten Stellen unferer Rantfcudbeden beftrichen, fo daß das bifichen Bafde, womit mein zweites Thier belaben mar, wenigftens trocten blieb.

In einem Rancho, La Birgen genannt, ben wir nach vierstündigem Ritt, obgleich berfelbe nur 1 Legna von San Miguel entfernt war, erreichten, rasteten wir eine Stunde und schlugen unser Nachtlager bann mitten im Balbe, im Rancho quemabo, auf.

36 tann breift die Bhantafie der besten Landschafts= maler herausfordern, eine Waldwildniß der Tropen ichaffen, welche den Bergleich mit ber Birklichkeit biefer Bipoualstelle aushielte. Auf einer Lichtung von taum bumbert Schritt im Umtreis fteht auf gitterndem Moraftboben ein an allen Seiten offener Rancho. Es ift nur ein schlech= tes Dach aus Balmenblättern, welches auf 6 ober 8 in ben Boben gerammten Bfahlen ruht. Ungeheure Baumcoloffe umgeben den Blat, deffen Rand von den grotesten Formen ber Sumpffarren und riefigen Schilffronen verziert ift, mahrend hoch oben in ber Luft, von Zweig zu Zweig an den Bäumen Behufen die bizarrften Berschlingungen bilden und uns mit einem fliegenden wirr gewebten Baumnet zu umgeben schei-Undurchdringliches Dickicht nach allen Seiten; sogar die schmale Lucke der Berreda, auf welcher man hierher gelangt ist, verschwindet unter dem Eindruck der vollen, gewaltigen grunen Tinten diefer Blatter= und Rrauterichlucht.

Die wildesten Felsspalten der Alpen, in welche die Rataratte sich donnernd und brausend zerschellen, selbst diese ersten Schöpfungsworte haben auf mich nicht den erdrüschenden Eindruck gemacht, als die, ich möchte sagen Hilflosigsteit im grünen Rahmen, welche der Reisende auf dieser düstern Ruhestätte einpfindet. Unheimlich stiegen am Saum des Baldes gegen Abend jene leichten, siebererzeugenden Dunstwöllchen vom Boden auf; schaurig klang der Baß der Bullströsche, das sonore Gebrüll der Congos, nur unterbrochen durch den heisern Laut, den der amerikanische Löwe, der Puma, von Zeit, wie es schien in nicht eben großer Ferne ausstieß, und der sogar unsere Maulthiere unter das Dach des Rancho trieb, wo sie, sich dicht an unsere Hängematte drängend, uns unser Gesicht mit ihrem warmen Athem beprusteten, als

bäten sie uns, zu ihrem eventuellen Schutze munter zu bleiben. Doch wie immer verstrich auch diese Racht ohne alle Abenteuer, und mit dem ersten Grauen des Tages ritten wir wieder weiter in die bleischwere Balbatmosphäre hinein.

Der Weg — ich habe die Landessitte bereits angenommen und nenne diesen jämmerlichen Pfützenstieg Weg — ward jetzt fast völlig eben, und nach dreistündigem Waten und Wihlen im Rothe sahen wir uns wie mit einem Schlage auf eine langgedehnte Lichtung versetzt, an deren Ende einige elende Rohrhütten am steilabfallenden Ufer des Flusses standen. Es war der Sarapiqui!

Ein halbes Dutend ausgemergelter, fieberbleicher Barfüßler, ben Ropf mit einem Tuch verbunden, wie es die Neuspanier die Gewohnheit haben, bei jebem Umwohlsein zu thun, bilbeten — bie militärische Befatung ber Bollftatte am Muelle (Landungsplat); fie ftanden fogar unter bem Befehle eines Commandanten. Don Pedro de — seinen Zunamen habe ich vergeffen - war ein höflicher Caballero mit feinen Danieren und einer blauen Brille, und obicon er eben fo verhungert war wie ich felber, theilte ber menschenfreundliche Mann doch redlich ein paar unreife, in heißer Afche geröftete Blatanen mit mir. Es muß ein elendes Dafein fein, von einer hohen Regierung bes Freiftaates Coftarica hier an biefer Stelle jum Commandanten verurtheilt ju fein. schnitten von aller Welt, ift bas Dafein ein ewiges Schwanten zwischen Fasten und Berhungern, und die blinne Blatanenpflanzung, die man hier fab. gentigte kaum, um bas lettere zu verhindern.

Der Sarapiquí hat hier eine Breite von nicht viel über funfzig Fuß. Sein Wasser, etwas braungrünlich, ist klar wie Arhstall, und fließt rasch, aber eben und ohne große Stromkraft bem San Juan zu. Rach einer Rast von einer Stunde bestiegen wir ein kleines Canoe, aus einem Baumstamm gefertigt. 36 lag am Boben beffelben jufammengekauert und zwei Beons ruberten mit den kleinen Babbelrubern, beren fich die Wilden zu bedienen pflegen, mährend der Correo mit einem andern etwas längeren Ruber bas Amt bes Steuerns verfah. — Es ging stromabwärts, und mahrend man je nach bem höheren ober nieberem Bafferstand und ber Schnelligfeit ber Strömung 2-8 Tage gebraucht, um an den Muelle zu gelangen, erfordert bie Sinabfahrt nach Grentown mur 15-24 Stunden. Es ift eine Fahrt, wie in einem Balbpart, und ich habe die Scenerie auf bem San Juanflug ausführlich genug beschrieben, um mich bei feinem Miniaturbilbe, bem Sarapiqui, länger aufhalten ju burfen. Rur jenes tiefen Ginblide in den Wald will ich erwähnen, wo der Rio sucio in den Sarapiqui fällt. Das Waffer jenes Flusses ist fast orangengelb und tängelt aus dem Forft heraus, in den man eine weite Strecke bineinfleht, mo ber fluß einen Ginschnitt gemacht hat, und alle Berfchlingungen der Pflanzenwelt un beiden Ufern wie eine perspectivische Gruppirung der Schöpfungen Floras Zahlreiche Alligatoren sonnten sich auf einer präsentirt. Sandbant an der Mündnug des Rio sucio und frabbelten nach allen Richtungen anseinander, als ich einen bleiernen Gruß aus meinem Revolver dem größten der Thiere auf den Schuppenpelz fandte. Die Beftien find eben fo dumm wie feige, denn es bedurfte mahrlich mur eines halbwegs fräftigen Schlages von einem Alligatorschwanze, um unser fleines Fahrzeug seinen ganzen Inhalt ausleeren und uns stückweise in die Magen biefer ehrenwerthen Saurier fpazieren zu machen.

An derselben Stelle der Boca del Sarapiquí, bei der Hacienda Don Chico Alvarados, wo ich vor acht Monaten in jener Schreckensnacht fast Schifsbruch in dem Ufergebüsch gelitten hatte, legten wir an. Der Correo wagte der zahlzeichen Baumstämme wegen, die am Grunde des San Juan sich fest gerannt hatten, keine nächtliche Fahrt. Das Gepäck

und das Bostfelleisen wurden aufs Land gebracht. Don Chico empfing uns aufe freundlichfte und gab uns für schweres Gelb boch etwas zu effen. Zwei Gier, ein wenig Schiffszwieback, rectius das, was davon übrig blieb, nachbem Die Burmer bavon entfernt waren, und Blatanen fo viel wir effen konnten. Sogar ein Schluck Rum verirrte fich Dagegen war bie Racht gaftfreundlich auf unfere Zungen. der reine Moskitensabbath. Und dennoch. - wie belachelte ich jett die ansgeftandenen Leiben, die mich, als ich por acht Monaten querft pr. Bongo ben Flug hinaufuhr, faft niebergeworfen hatten. Erfahrung macht kluger als alle Bücher. So lange ich in Bewegung blieb, veinigten mich die Moskiten wenig. Ich verzichtete also frischweg von vornherein auf den Schlaf, warf die Dede über den Ropf, gunbete bie' Sigarre an und promenirte die ganze Racht mit geringen Intervallen auf und nieder. Mit einem Wort, ich irritirte meine Nerven nicht durch nutblofes Antampfen gegen bas Unvermeibliche. Der Correa und feine Begleiter griffen at einem anbern Mittel. Sie betranten fich in Landesbrantewein, wickelten fich in ihre Decken und fielen wie die Rlage auf den Boben nieder, wo fie der Somne entgegenschmarchten.

,

Zum Glück regnete es nicht. Am Ufer der schönen Waldarterie, dem San Juan, ließ ich, langsam auf und nieder wandelnd, noch einmal in meiner Exinnerung alle die Bilder, welche wie in einer laterna magica in meinem Leben vorübergezogen waren, auftauchen. Noch war ich ja mitten darin, und es war mir schwer, mich von dem Rahmen zu trennen, worin ich eine so bewegte Hauptsigur gewessen war. Ich kam aus diesem Rahmen heraus, ohne selbst recht zu wissen, wie; ein Spielball des Augenblicks, nur daß es gleich Tausende von Meilen waren, die ich geworfen wurde.

Doch ich kehre zurück. Ich fage ben Palmen und Cebern, den Moskiten und Flöhen nicht lebewohl für immer. Und komme ich nach Hamburg, dann heißt es: "Bet ist wieder da!" und ich vermag den Bürgertöchtern Geschichten zu erzählen, dei denen ihnen die Haare sich stränden werden, wie sich s. Z. meine Haare über gewisse Conclusa dort gesträubt haben; ich kann ihnen mit Extracten aufwarten, die noch viel pikanter sind als der beste Extractus protocolli Senatus Hamburgensis.

Auf dem San Juanfluß bis Grentown brachten wir zehn Stunden zu, statt fünf Tage, wie bei der Fahrt aufwärts. Die malerischen Ufer flogen fast zu rasch an mir vorüber. Bald zeigten fich bie Manglares und die Schilfinfeln im Muß und ich hörte den fernen Donner der Brandung des Oceans in ben Wipfeln ber Baume widerhallen. Better mar uns bis ungefähr eine halbe Stunde vor unferm Bestimmngsort günftig gewesen, ba aber verbüsterte fich ber himmel, und es gog, wie es hier immer zu giegen pflegt. Ich hatte meinen Regenmantel übergeworfen — benn auf bem schmalen kleinen Canoe hatten wir keine Bedachung anbringen können wie auf den größeren Bongos — und ließ bie Ränder des Mantels zu beiben Seiten des Fahrzeuges ins Baffer hängen, um den nieberfturgenden Regen von meis nem Bepack abzuleiten, welches am Boben bes Rahrzeuges lag. Unglücklicherweise plagte ben Correo der Teufel, seine Ankunft durch Blasen auf dem Bosthorn zu verkünden. Richts tonnte ihn von seinem Borhaben abbringen, denn da die verwiinschte Trompete mitten unter die übrigen Effecten gerathen war, muste das ganze Boot durchwühlt werben, und ich wurde einer Mufikmarotte wegen nochmals zum Abschiebe bis auf die Knochen burchgewaschen.

Grentown war sehr verändert, was seine Bewohner betraf. Eine Menge Leute, barunter mein Reisegefährte aus Granada, J-h, hatten den Ort verlassen und ihr Domicil theils in Aspinwall, theils in Cartagena (Neu-Granada ge-

Andere waren nach ben States jurudgefehrt. Die-Transit-Compagnie war mit Sad und Back nach ber Bunta am andern Ufer übergesiedelt, die alten Boardinghäusfer bis auf zwei verschlossen. In dem Saufe, welches Don. Chico Alvarado, mein freundlicher Wirth an der Mündung bes Sarapiqui, in San Juan bel Rorte befaß und bas er mir als Bosada empfohlen hatte, fand ich gar gu viel : Cucarachen, Scolopender und Scorpione, und ein zu großes .. Uebermaß an Schmut, um dort zu bleiben. Don Chico's Frau, welche bem Hauswesen vorstand und zu viel castilianischen Stolz auf ihrer gelbbraunen Sautoberfläche trug, um eine zuvorkommende Wirthin für einen müden beutschen Tonriften zu fein, erwiderte meinen höflichen Abschied mit einem trockenen "bueno!" - und ich trabte durch die flutenden. Blate nach einem amerikanischen Saufe, das einstweilen von einer beutschen Wirthin birigirt wurde und wolch die verhältnißmäßig. möglichste Reinlichkeit und eine leiblich civilifirte Ruche fand.

Von den Leuten, die ich früher hier kennen gelernt, war nur der alte Franzose Sigeaud noch auwesend, bei dem ich ein paar Stunden verplaudern konnte, und welcher noch ergrimmter als früher auf Messieurs les Américoquins raisonnirte.

Es lagen auf der Rhebe drei Dampsschiffe. Die "Clyde," der Steamer der englisch=westindischen Post, welcher den Bostdienst zwischen hier und St. Thomas versah; die "Northern Light" und "Pampero," ersteres Schiff nach New-York, lepteres nach New-Orleans bestimmt und zu der van der Bilt's
line gehörend. Der Preis nach Southampton via St. Thomas betrug 40 Pfund Sterling, nach New-York 125 Dollars, nach New-Orleans 85 Dollars. Die Concurrenz
der Panamalinie trug gute Früchte und Herr van der Bilt
war nicht mehr ganz so unverschämt in seinen Forderungen
wie früher. Da meine Fonds in New-York standen, mußte

ı

Ì

į

1

1

1

١.

ich ben Weg über bie States vorziehen. Ich befah mir beibe Schiffe, hörte an Bord des "Bampero," daß der Burfer (Caffirer und Gefretar) am Fieber geftorben fei, und ftellte mich, getreu meinem einmal angenommenen Grundsate. aus allem Rugen für mich zu ziehen, bem Capitan mit smartester Rectheit als eine bochst wimschenswerthe Acquisition für biefen Poften vor, und, nachdem ich meine Remntniß von seche Sprachen (zwei log ich hinzu) hervorgehoben, was für einen Burfer am Bord eines Californiersteamers gewiß herrliche Requisiten sind, erbot ich mich, gegen 20 Dollars, die ich für die Paffage extra erlegen wollte, to do some light services on board. — Der Capitan sah mich an, fdrieb meinen Namen auf die Lifte an biefelbe Stelle, an welcher ber durchstrichene Rame bes gestorbenen Burfers ftanb, und ich - war Officier an Borb eines Steamers ber Bereinigten Staaten, hatte mein eigenes Stateroom für mich, glaubte einen Bogel abgeschoffen zu haben und wunderte mich nur, daß man mich nicht gleich meinen Bosten antreten ließ, vielmehr mich erft für den folgenden Abend bestellte.

Die Wahrheit zu gestehen, walteten allerbings bei biessem Schritt einige sinanzielle Motive mit vor. Ich habe von Kindheit an eine jener unerklärlichen Sehnsuchtscapricen gehabt, die der Mensch auf alle Gesahr hin zu befriedigen sucht, obgleich ihre Befriedigung weder nothwendig noch wichtig für ihn ist. Ich wollte nämlich schon auf den Schulsbänken, noch ehe ich das Tabakrauchen studirt hatte, die Hann vann einmal sehen. Warum? das wuste ich selbst nicht, vielsleicht weil der Rame so weich und so schoft klang. Abbildungen von diesem Platze, die ich später sah, steigerten die Sehnsucht.

In Grentown hatte ich erfahren, daß zwischen News Orleans und News Pork zweimal die Boche ein Dampfschiff gehe und daß eins derselben Havanna anliefe. Allers bings hatte man mir nicht verhehlt, daß in der Crescent

city (New-Orleans) nicht nur das gelbe Fieber gerabe jetzt so arg wilthe, wie es seit langen Jahren nicht gewülthet hatte, sondern daß gleichzeitig auch die Cholera und das black vomit sich dort über das Leben lustig machten. Aber meine kindische Sehnsucht nach der Perle der Antillen war lauter als die warnenden Stimmen einer Anzahl Landsleute, welche mit dem "Pampero" aus New-Orleans slüchtend, hier angelangt waren, um sich nach San Francisco zu begeben. So benutzte ich dem den Todesfall des Bursers an Bord, um der Bilanz meiner Casse unbeschadet die Reise auf diesem Umweg fortzuseten.

!

ì

ı

1

į

ı

i

ı

ţ

Mein Glücksstern schmmerte heute. Ich hatte mir ein paar kleine Capucineraffen gekauft und ein Passagier der "Northern Light" dat mich, ihm dieselben für seine Lady adzulassen. Da wir nicht handelseinig werden konnten, suhr ich mit ihm und meinen beiden Affen an Bord. Das Schiff wimmelte bereits von Passagieren, und ich sand bald zwanzig Reslectanten für einen auf meine geschwänzten Carricaturen von Menschen. Ich hatte schon zu lange in Amerika gelebt, um auch diese Situation nicht sofort zu benutzen. Einige schlechte Witze, den Auctioneer bei einer Sclavenauction parodirend, versammelten einen Hausen Californier um mich her.

"Her, Gentleman! Eine A 1 Hand! — hat in einer Platanenplantage gearbeitet! Gesund, willig, mäßig, so ehrslich wie möglich, ein Jahr und einen Monat alt —"

"Ten Dollars for the monkey!" brüllte ein wilder Schlagododro aus dem fernen Beften.

"Erlauben Sie, Gentleman, ich würde mich schämen, Ihnen für einen Monken zehn Dollars abzunehmen. Dieser Kleine Gentleman ist ein Mono, und ich will verdammt sein, wenn er in San José nicht mit zehn Unzen bezahlt wird."

"Twelve Dollars!" schrie ein anderer Baffagier.

"Twenty two für alle beide!" bot mein erster Räufer.

"Zwei und zwanzig zum ersten, zum ersten, zum ersten—"
"Zum ersten! — Zwei und zwanzig! — zwei und zwanzig!"

"Two bits more!" (Zwei Dimes mehr!) bot ein dickt Louisianer.

"Filmf und zwanzig Dollars!" hieß es aus dem Hanfen heraus, und es drängte sich ein Kerl au mich herau, der aussah wie zehn Mordthaten auf zwei Beinen, und flüfterte mir rasch zu: "Sie geben mir zehn pCt. und ich treibe!"

"All right!" antwortete ich eben so und suhr fort: "Fünf und zwanzig! zum andern."

Kurz und gut, die Affen stiegen im Preise, da sich einige Ladies unter die Bietenden gemischt hatten, und ich strich, abzüglich der Commission an die "zehn Mordthaten" meine 3½ Unzen ein (56 Dollars). Freilich kamen die Känfer aus Calisornien und brachten den ganzen Leichtsinn jenes Goldlandes mit sich. Beim umgekehrten Passagierstrich würden die Affen nicht mit 10 Dollars bezahlt worden sein.

Abends hatten in umserm Boardinghouse einige Spieler ihren Lastersitz aufgeschlagen und legten Baut im: "Monte". Ich wußte, daß unter hundert solcher vacirenden: Gamblers 99 falsch spielen, und so konnte ich mit aller Seelanruhe participiren, indem ich stets die Karten vermied, welche andere hoch besetzt hatten und am Schluß einen Gewinn von noch, ca. 60—70 Dollars einstreichen. Da ich nie Seschmack am Hazardspiel hatte, war es mir leicht, auf die weitere Berfolgung meines Glückes Berzicht zu leisten und den Stuhlam grünen Tisch mit der Hängematte auf meinem Zimmer zu vertauschen. Ich hörte noch, wie nach einigen Stunden das Spiel mit einer allgemeinen Brügelei endete, durch welche sogar einige Revolverschüsse hindurchknakken, die jedoch zum Glück niemand trasen, und war froh, der saubern Gesellschaft rechtzeitig den Rücken gekehrt zu haben.

Die Abfahrtszett bes ", Pampero" war gekommen. Em Abend nach der Spielerscene in unserm Gafthaus fuhr ich mit meinen Babseligkeiten in einem Boote an Bord. und Cafilte wimmelten bereits von Baffagieren aus Californien. 3ch melbete mich bei bem erften ber Officiere, ber mir begegnete, und erhielt die lakonische Antwort: "The hands are to be turned up at midnight," was mid cinigermafen befremdete, ba ich in meiner Eigenschaft als Burfer boch bie Controlle über die Billete ber Reifenben gu ! beforgen hatte. Doch "andere Lander, andere Sitten," troftete ich mich, suchte mir ein fühles Platchen im Gangway aus, wo ich mich an der Seite eines beutschen Sattlers, der 'in San Francisco etablirt mar, und einiger Frangosen, welche so lange und so viel von la belle France schwatten, bag ich fürchtete, Zahnweh davon zu bekommen, niederlegte. Ich warf endlich meinen Blanket über mich, drückte bas Baubt auf meine Satteltaschen und fchenmmerte, trot bes "Summens bes Ressels und bes Trampelns und Strampelns unf Deck ein.

١

Das Schiff passirte um Mitternacht die Barre, ohne bas mich die Bewegung der See geweckt hatte. Um folgenben Morgen tönte das Gong-Gong wie eine Sturmglötte ind rief die Mannschaft zur Musterung. Ich eilte psichtschuldigst hinauf und stellte mich in die Reihe. Nachdem etwa fünfzig Namen aus allen Sprachen aufgerufen waren, Brite ich auch den von meines Vaters Sohn nennen.

"Aye, Aye, Sirl" anthrortete 14.

"Mr. William Marr! Second Steward in the Stear-age?" commanditte ber zweite Offizier.

3ch mar wie bom Donner gerMirt.

Darum war ich Befiger von bier Sprachen, barum hatte ich mich aufgeblasen in anseistanischer Smaktnes, um mich selbst zum Aufweiter ber — Gott ber Demokratte,

verzeihe mir die Sünde — californischen Raffelbande geprest zu sehen!

Ich weiß nicht, was für ein Gesicht ich schnitt, und ich war froh, daß mir niemand in dem Augenblick einen Spiegel vorhielt hat. Aber ich weiß, daß meine linke Hand im nu in die Tasche fuhr, mitten in die friedlichen Golbstücke hinein. Die Abler (Eagles) stoben erschrocken unter dem Druck meiner Finger auseinander, als wollten sie sich nicht opfern lassen, um mich von dem fatalen Amte zu loszukaufen. Doch im nächsten Augenblick fand ich meinen Humor wieder.

Ein kleiner Kerl von 25 Jahren, der auf seinem Gessichte die unverkennbarsten Zeichen trug, dem edlen Schusterhandwerk obgelegen zu haben, und der jetzt den Bech des Schicksals tagtäglich mit Salzwasser wegwusch, klopfte auf meine Schultern und begrüßte mich als Kameraden. Die gute Seele war ein Deutscher und stammte aus Baden. Um mir die Kameradschaft so augenehm als möglich zu machen, gab ich mir Mühe, in meinem Collegen und aufwartenden Borgesetzten etwas von einem politischen Flüchtling, den Patroklus eines Hecker oder Herwegh zu entdecken, aber der brave Junge hatte kein illohales Sonnenstäubchen aus der Heimat mit in die neue Belt hinübergenommen. Er war ein deutscher Schuster in der redlichsten Bedeutung des Worztes und nie versührt gewesen vom Zeitgeist.

Eh bien! Ich sitze fest, also aufgepaßt. Die Demtithigung, den Gentlemen dreimal täglich auf einem hängenden Tische in blechernen Gefäßen ihr Mahl zu serviren, kann mir derzenige nachsühlen, der diese wilden Gesellen mit ihren sonnenverbrannten und wettergestählten care the devil about Physiognomien auf der großen Tour über einen der Isthmen, von Pauama und Nicaragua hat wirthschaften sehen. Wie hungrige Bullenbeißer drängten sie sich nach dem zweiten

Reichen mit bem Tam-Tam an die Hängetafel und verzehrten ihr Mahl stehend mit mehr oder weniger Nonchalance. Aber doch überwog die Galanterie des Amerikaners selbst bei diefen roben Gefellen die Brutalität, und die Ladies unter ihnen erhielten ftets die besten Plate am Tisch. Die Rost war jo abscheulich, wie fie nur an Bord eines ameritanischen Steamers im Zwischenbect sein konnte. Den Thee vom Raffe zu unterscheiben, tonnte man einem Gelehrten überlaffen, und die ftereotypen Rartoffeln und das Salzfleisch zu Mittag wetteiferten an Berborbenheit mit einander. bem Essen pflegte sich gewöhnlich eine Bande ber Wilbestaussehenden auf bem Boben zu lagern und Karten zu spielen. Zwischendurch spazierten einige Papageien und Affen, die theuer erfauften Merkwürdigkeiten, welche diefer oder jener zum Andenken an ben Transit erstanden hatte, und häufig würzte eine cordiale Balgerei die Mugeftunden und machte, daß die Langeweile nicht absolut wurde.

Die Scenerie war mir zu nen und interessant, als daß ich mich hätte so plöglich von ihr losreißen können. Meine Courage und meine Fäuste waren solide genug, um mir als Waiter den in dieser Region unumgänglich nothwendigen Respect zu verschaffen, und ich fraternisirte nach sechsstündigem Dienst mit der ganzen Gesellschaft, namentlich mit den Ladies, so daß ich keine Ursache fand, meinen Dienst zu bereuen.

Wenn ich nämlich keinen Hunger verspürte! Weiß Gott, ich esse Kieselsteine, wenn's sein muß, und bilde mir ein, es seinen Trüffeln; aber sie müssen gewaschen sein. Das leidige Reinlichkeitsgefühl verwünschte ich jetzt, denn von dem Fraße zu essen, war mir nicht möglich und mir ward übel, als einer der Passagiere, ein ganz leidlich aussehender Mann, mir ein Stück Fleisch auf der Spitze seines Messers offerirte mit den Worten:

"Just there, Master, that's a splendid piece of pork!" Am Abend, nachdem ich pflichtschuldigst so ein hundert Blechgefäße rein gewaschen hatte, lagerte ich mich unter die Besellschaft, und die rührendsten Bieder brohten das Trommelfell ju fprengen. Die funtelnben Sterne blintten mir freundlich zu, ber ich, das haupt in den Schof einer Keinen trifden Rudin gelehnt, in den nächtlichen himmel hineinftarrte, und mich freute, daß mich fein Befannter in biefer Situation erbliden fonnte. Berfteht fich, in allen Ehren. Mary war in Sacramento City lady's chambermaid und wol sonft noch allerlei gewesen. Sie kannte eine Menge Deutsche und nannte mir eine Maffe von Namen, umter · benen ich manchen lieben alten Bekannten wieberfand. mal en pays de connaissance, wurden wir bald gute Freunde. Sie war fo naiv wie alle Judinnen zu fein pfle= gen, und hoffentlich eben fo treulos, wenn sich ihr Berg an einen Christen vergalopirt. Sie liebte die Dutchmen, vertraute sie mir an, und sie sei schon einmal die Braut eines Deutschen gewesen, von bem fie noch ben Berlobungering trug. (Sie zeigte mir einen Reif, auf bem für 5 Silbergrofchen Glaube, Liebe, Hoffnung symbolisch eingepregt waren.) Ich war gern bei ihr, benn es ift immer beffer, fein Saupt in dem weichen Schof eines Madchens mit Entjagung ruben zu lassen, als ben Kopf voll Sehnsucht an die harte Wand ber Zwischendecksthur zu ftüten. Meine Grundfate und die Anwefenheit von über hundert Reifenden ichütten mich vor Berfuchung.

Am zweiten Morgen, als ich mein Publikum bereits auswendig gelernt hatte, rief ich meinen Collegen beiseit, und es entspann sich folgender nüpliche Dialog:

- 3ch. Landsmann, wollen Sie fünf Dollars verbienen?
- Er. Well, yes.
- Ich. Ich spiele nicht mehr mit. Wir haben nur 150 passengers und die können Sie allein bewältigen. Ginen

halben Cagle gleich und einen halben Cagle, wenn wir in New-Orleans ankommen. Aber ich muß besseres Effen haben und eine gute Schlafstelle.

Er. Well, da milffen Sie noch einen halben Sagle zugeben für den Koch und bann —

In diesem Augenblick trat ber erste Officier in das Zwischenbeck.

"Halloh! ist hier der Waiter, ber spanisch und fran-

"Da bin ich, Gir!" meldete ich mich.

"Come along, Sir! im Salon ist ein Gentleman, der einen Contract in beide Sprachen übersetzt haben will."

"Don't care about your Gentleman;" verjegte ich trotig, "my service on board is to wait on the Gentlemen here below!"

Nichts ist eine bessere Recommandation in den Augen eines Amerikaners, als wenn der Deutsche sich auf sein Recht und seine Pflicht stützt. Der Seemann lachte und entsernte sich, kam aber bald wieder und fragte mich nach dem Preise, den ich für die Arbeit forderte.

"Einen Dime die Beile."

"D—! and working with steam, you should get a rich man in less than' hour, I reckon!" murmelte er nnd ging zum zweitenmale.

"Das ist recht, Landsmann," meinte der Schusterkellner, "lassen Sie die Yankees nur blechen."

Ich gab dem guten Jungen auf Abschlag einen Eagle. Der Officier erschien zum brittemmale.

"Well then, Sir, agreed!" sprach er. "Kommen Sie mit mir und thun Sie Ihr Bestes."

Rasch machte ich Toilette und folgte ihm zum Salon. Gin gelbes Mannchen aus Mobile faß hier mit einem welt- läuftigen Document, von dem er, wie er behauptete, vergessen

hatte, in San Francis'co die Uebersetzung in spanischer und französischer Sprache besorgen zu lassen; er fügte hinzu, es' sei von Wichtigkeit für ihn, dei seiner Ankunft im Rew-Orleans dieselben vorräthig zu haben. Ob ein Schwindel dahinter steckte, weiß ich nicht (er hätte sich die Arbeit weit besser und billiger in Rew-Orleans machen lassen können), dies ging mich auch nichts an.

Ich übersetzte die Schrift — es war ein ziemlich weitsläuftiges Document, die Beschreibung, eine lot Landes nebst Baulichkeiten enthaltend — überzählte die Zeilen und brachte glücklich die Zahl von 444 heraus, wosür ich runde 44 Dolslars und 4 Cents einstrich.

Während ich arbeitete, hatte der Capitan einige Fragen an mich gerichtet, und es machte sich im Laufe des Gespräches, daß ich ihm Auskunft über mehrere Personen in Granada und Chinandega geben konnte. Er wünschte mehr zu wissen. Ich entschuldigte mich mit meinen Geschäften als Waiter im Zwischendeck.

"Bas? Sie Waiter?" rief er aus.

"Sie selbst haben mich ja engagirt. Ich bin ein wenig short of money gewesen, als ich an Bord kaun," sügte ich hinzu, "und muß sehen, wie ich mich nach New-York durchschlage, wo ich Geld stehen habe."

"Aye! Sie haben eben Geld gemacht! für zwanzig Dollars nehme ich Sie mit als Paffagier here aft, denn Sie scheinen ein Gentleman."

"I calculate, I am, Sir."

Der Capitan hatte sein Gelb noch schneller von mir, als ich es von seinem Landsmann; aber ich war mit einem Ruck aus dem Steerage in den Salon avancirt und tröstete mich bei der splendiden Tasel über die langathmige Untershaltung der transparenten Damen-Schönheiten und die noch langweiligere Unterhaltung meines vorübergehenden Arbeits

gebers, ber von mir spanisch lernen wollte, wenn wir in Rem-Orleans antamen.

١

ı

Ì

١

ŀ

:

١

١

Am britten Tage passitten wir Old-Providence, das berithmte Flibustiernest aus Morgan's Zeiten, und lange, neben Tortuga, die Börse der Herren Butkaniere. An seinen grünen Higeln, welche die weichen Wellen der westindischen See umspillen, haben sich jetzt friedliche Reger angesiedelt, welche theils dem milden Scepter des Raisers Soulouque entlausen, theils dem Ariegsdienst von Jamaica desertirt, dieses Eiland der Perle der Antillen, Cuba, vorziehend, sich hier faullenzend die Sonne in den Mund scheinen lassen.

Gegen Mittag des fünften Tages bekamen wir Cap San Antonio zu Gesicht, die südwestlichste Spite der Insel Cuba. Das Land hat hier wenig oder gar keine Scenerie. Ein Leuchtthurm an der Spitze einer lang ins Meer gestreckten Landzunge, weiter landeinwärts ein paar isolirte Gebäude und dahinter ziemlich flacher Boden, das war alles.

Wir waren jest im Golf von Mexico.

Hampero" basselbe Schiff gewesen, mit welchem der General Lopez vor mehr als einem Jahre seine Expedition nach Havanna gennicht hatte, deren unglücklichen Ausgang der Patriot mit seinem Leben bezahlen mußte. Er wurde garottirt und sein Leichnam flog in demselben Augenblick am Galgen in die Höhe, als ein amerikauisches Postdampsschiff, der "Dauiel Webster", die Rhede von Havanna verließ, eine Demonstration der Altspanier gegen die große Republik des Nordens, für deren Sternenbanner Lopez ausgezogen war, the lone star von Cuba zu holen. ———

"But patience!" schloß ber Officier seine Erzählung, "we shall get it, by Jove!"

Der spanische Steamer, welcher hamals ben "Bampero" verfolgte, muß ein schlechtes Fahrzein gewesen sein. Unfer Dampfer, der den Kanch aus allen Jugen feiner befecten Maschine schwitze, machte kaum 9 Anoten die Stunde und war auch nicht scharf gebaut. Segen Abend des sechsten Tages passtren wir die Wussersche, etwa 60 Meilen von der Mündung des Wisstsspielippi entsernt. Wie eine scharf gezogene Linie sonderte sich das tiese Nau des Golfes von dem schnunzig grünen Brakwasser, welches mit jeder Meile schlammiger und gelblicher wurde. Gegen drei Uhr morgens geriethen wir fest. Alle Bassaster und die ganze Neaunschaft wurden nach hinten gerusen, um durch ihr Sewicht dazu beizutragen, dem Schlisse am Bug Erleichterung zu verschaffen. Kanonenschäffe, von Zeit zu Zeit abgeseuert, waren bestimmt, einen der kreuzenden Lotsen herbeizurnsen; doch es Kanerie trotz dreier Lotsen, die sich einfanden, die Tagesandruch, ehe wir wieder abkamen.

Dit aufgehender Gottne fagen wir die Mindung des Baters der Strome por uns. Um rechten Flufufer ein Leuchthaus und Seebacken, am Unten bas Stabtiben Balize, mit seinen halb im ameritanischen Settlerftile, balb in ber Banart ber Saufer fleiner frangöfischer Ruftenplate aufgeführten greis und dreiftodigen Gebäude. Aber das Land! ---Es mitfen tollfinne Abenteurer gewesen fein, Die Entbeder von Louisiana, daß fie bei biefem Anblid nicht umfehrten. 'Schwarzes, sumpfiges Moorland ragt hier zerswillt und zerriffen ins Baffer hinein und ans demfelben bervor, faft täglich die Conturen feiner Physicanomie burch die Birtungen des Stromes verandernd. Das Baffer, welches ich in einer · Majche aus bemistben fchöbfte, glich ber Feuchtigfeit einer burchwühlten Lehm= und Torfgrube, ift aber berühmt feiner . Nahrhaftigkeit wegen, und wird, abgeklärt, von allen gern getrunten. Mississippi water wurde von allen Setten verlangt, und ich trant es wie die fibrigen und bilbete mir ein, es schmede belieat.

Der Pilot erzählte, das gelbe Fieber habe in der Stadt seit 14 Tagen surchtbare Fortschritte gemacht; auch sei die Cholera noch dazu gesommen. Im Fort Jackspa (etwa 15 Meilen suspenswärts) mare, das Fieber gestern; ausgebrochen, u. s. w. Ich gebe auf dergleichen nicht viel, trop demich in Grentspun selbst einige von dem yellow Jacksslichende gesprochen hatte, denn die mindlichen Erzählungen pflegen stets, übertrieben zu sein. Als ich, aber den "Kicapune" tas, den der Lotse mitgebracht hatte und einer officielle Todtenliste von 646 Menschen an einem Tage angesührt erblickte, da murde mit mit will es gestehen dach auch ein wenig unheimlich zu, muthe, und ich begann meine Sehnsuch nach Habanna, die mich den Weg über New-Orleans wöhlen ließ, zu bereuen.

1

ì

i

ı

١

Bis Fort Jackson aufwärts bietet die Fahrt auf dem, Mississphie eine öde Monotonie. An beiden Usern zitternster Schwamp, mit Schisspras dewachsen, über dessen trost-lase Kläche hinweg man am sinken User in die am Horizant aufsteigenden Bahour sieht. Un pays pestikerant, sumpsig, siedererzeugend, schauderhaft. Oberhalb des Forts beginnen die Ampsanzungen, und die Laubschaft wechselt mit Waldungen und Zuckerplantagen ab.

Ich sah hier die, ersten schwarzen Staven, welche die Wollkopfe über die Uferbeiche stacken und unsern Steamer mit wildem Frendangesquetze begrüßten. Wenn die ersten Eindrücke die richtigen sind — was ich nicht absolut behaupten will — so zwang mir der Andlick dieser Mohren ein Lächeln über die Laxmoyanz des "Uncle Tom" ab. Auf einem freien Platz steht gewöhnlich das Wohnhaus des Pflanzers, meistens einfache aber nette Häuser mit Veranden und grünen Jaloussen. Vom Wohnhaus aus laufen parallel zwei Reihen hölzerner Häuschen, vorn mit einem Corridor versehen, hinten einen kleinen umzäunten Platz habend, in

welchem faft bei jedem Bauschen einige Schweine eingehegt ftanben, das Eigenthum der Reger. 3ch tonnte mir nicht belfen, aber es erging mir wie ben meiften Europäern; es drängte fich mir unwillkurlich der Bergleich zwischen der materiellen - Lage biefer Aethiopier und unferer Arbeiter in manchen Fabritbistritten Englands, Franfreiche und Deutschlands auf. Ich will mir noch tein positives Urtheil erlanben, denn ich habe noch nicht lange genug unter ber farbigen Race gelebt, um ans eigener Anschauung mir bie Competeng in solcher Frage vindiciren zu können. Aber daß wir Weifen beffer find als die Schwarzen, und daß ein Schwarzer es nie zur Culturftufe eines Weißen bringen wirb, bas hat mir Nicaragua mit Fracturidrift ins Bewuftfein einge-Jedenfalls bente ich, John Bull thate beffer, zuerst araben. vor feiner Thur zu fegen, und wenn er die Lage der Schwargen verbeffern will, querft die Lage seiner eigenen bleichen Kinder des Hungers und der Umwissenheit zu verbessern! — Ein trauriges Regergeficht mußte ich herbeilugen, wenn ich sagen wollte, ein folches auf der ganzen Fahrt gesehen zu haben, aber bide, feifte Buriche und Dabden bie Menge, und überall die unzweideutigfte Luftigkeit, wie sie spielende Affen nicht lauter zu äußern pflegen, und fir meine Augen kann ich Es ift ja möglich, daß ein Toussaint l'Ouverture nicht. unter den krausköpfigen Gentlemen schlummert, daß er ihr Chef wird und fich eben fo einfältig felbft anführen wird, wie sich dieser schwarze Rebellenhäuptling auf Hanti auflihren ließ. Der schlimmste Reind der farbigen Race ift die Farbe felbst. Einen Mnlatten zum Berrn zu haben, ift bas Schlimmfte, was man einem Reger wünschen tann, und je nach der Farbenabstufung haffen die Leutchen einander mehr ober weniger. Das geht so weit, daß unser Roch an Bord, ein freier Neger, mit seinen Rufen "look those d- goodfor-nothing-niggers!" fürmlich Oftentation trieb, sobald wir an einer Estate vorübersuhren.

Mehr Unterhaltung als die Schwarzen gewährten uns die zahlreichen Alligatoren, von denen es an beiden Flußufern oft wimmelte. Je nachdem das Schiff, des Fahrwassers wegen, an die eine oder andere Seite des Mississpieligippi hintiberlegte, drängten sich unsere Calisornier auf Backbord oder Steuerbordseite und unterhielten aus ihren Revolvern ein rollendes Feuer auf die branngrauen Saurier.

Die Milfiffippifahrt bis New-Orleans und die Begetation an den Ufern, die großen Tillandseebaume, die Spcamoren, die Balmetten u. f. w. mögen für den Europäer, der fie zum erftenmale fieht, ihren hoben Reiz haben. Dich, ber ich wenige Tage zuvor noch ben ganzen gewaltigen Gindruck tropischer Urwaldsnatur in ihrer höchst denkbaren Bollendung empfunden, ließen sie ziemlich talt. Die Waldungen waren lichter, man konnte fie an jeder Stelle betreten, und die phantastischen Formen der Lianen und Behuten, die seltfamen Berfchlingungen ber faftigen Begetation, bas wilbe Bewirr von Dornen, Blättern, Schilf und Riefenftammen, furz das grune Chaos (welches in dem Schadel manches grünen Journalisten nicht choatischer der Emancipation ber Cultur tropen fann), fehlte hier vollständig, mahrend dagegen das Gethier des Sumpfes, die snapping turtles, Alligatoren u. f. w. zahlreicher vertreten waren, als an den Ufern des San Juanfluffes.

ı

t

Das Leben und Treiben auf bem Flusse halt ben Bergleich mit bem Hubson nicht aus. Der ganze Mississsppi erinnert nicht an die Nähe des Meeres, und selbst die großen Segelschiffe, welche von den Bugsirdampfern stromauswärts gebracht werden, nehmen sich fremdartig in dem grünen Rahmen der Ufer aus, da wir mehr an die fandigen Bänke der Bluffe gewöhnt find, welche ben Strandcharafter des nahm Meeeres beutlicher an sich tragen.

Ein armer Teufel, ein becalifornifirter 38raelit aus Gallizien, welcher die ganze Reise hindurch bereits in höchst caduler Berfassung mar, wurde uns ernstlich frank, und die Mannschaft flusterte einander zu, es seien die Sumptome des Gelben. - Gin glucklich gewesener Glaubens: genosse von ihm bat mich, mich feines Landsmannes in New-Orleans anzunehmen, benn er, ber glücklicher gewesen Glaubenegenoffe, muffe fofort weiter ine Innere; er wolle ihn aber in "Wilson House" unterbringen und das weitere bem Gott Abrahams überlaffen. Meinetwegen, ich will w sehen, wie der Gott Abrahams und ich mit ihm die paar Tage, die ich höchstens in der verpesteten crescont city zuzubringen vorhatte, fertig werden, dachte ich und schenkte dem armen Batron mein ganges Mitleid und die Sälfte einer Flasche Limonade, die ich mir hatte fommen lassen. hört eben auf, sentimental zu sein, wo der Tod uns alle angrinst.

Es war bereits dunket, als wir New-Orleans erreichten. Um neun Uhr gingen wir hart an der halbmondsförmig sich an der Flußbiegung sich hinstreckenden Metropole des Südens, welche im vollen Gaslicht flammte, vor Anker. Die meisten Passagiere beabsichtigten, an Bord zu bleiben, und ich unter ihnen. Allein die schwüle Hitze und die Unmassen Wosquitos, welche über uns hersielen, jagten uns gegen 11 Uhr ans Land.

Es war eine wilde, tolle Bande Californier, der ich mich anschloß. Ein baumlanger, rothhaariger Kerl, der unweit der Stadt zu Hause war, machte den Führer. Ich werde den ersten Eindruck, den ich erhielt, als wir kaum den Fuß ans Land gesetzt hatten, nie vergessen. Dem Landungsplatz schräg gegenüber befand sich eine Friseurstube, deren

Inhaber ein Freund des Rothhaarigen war. Dorthin ging der Zug zuerst. Die Freunde begrüßten einander wie zwei Menschen, die noch gestern beisammen gewesen waren, höchst gleichgültig, und der Heilfünstler nahm nicht die geringste Notiz von der zahlreichen Escorte seines Freundes. Er stand an einem langen Tisch und ordnete mit seinem Gehülsen den Bart einer, wie ich glaube, für sein Schausenster bestimmten Gliederpuppe, welche einen fashionable gekleideten Gentleman in Lebensgröße darstellte. Ich machte mir den Spaß, dem Landsmann des kranken Juden einen Schreck einzujagen und sagte, auf die Puppe beutend:

"Sehen Sie, da ist ein Todter, am gelben Fieber gestorben." Der Passagier sprang erschrocken zurück.

"Ohne Furcht, er beist nicht!" rief ich lachend und trat dem Tische näher. Die Figur schien mir ein Meisterstück von Mechanik zu sein, so natürlich waren alle Körpersformen gearbeitet, soweit solche bei der einzigen Kerze, welche in dem Local brannte, zu unterscheiden waren. Ich legte die Hand auf das Knie der Puppe und tastete neugierig weister und weiter hinauf, dis ich an — ein eiskaltes Kinn kam und gleichzeitig, als der Friseur die andere Seite des Bartes vornahm, das Licht der Kerze auf die verglasten Augen eines Todten siel. Es war in der That ein Opfer der Krankheit, welches hier für die letzte Spaziersahrt — nach dem Kirchhof herausgeputzt wurde, und das ich für nichts weiter als eine Schaupuppe gehalten hatte.

In Europa würde ich nach einer solchen Scene höchst wahrscheinlich nach Hause gegangen sein und mich ernsten Betrachtungen über die Bergänglichkeit alles Seins hingegesben haben.

Hier nicht. Denn einmal hatte ich kein anderes Haus hier, als die vorläufige Abresse eines Boarding-house, welches Gott weiß wo liegen mochte. Doch konnte ich auch die

į

١

۱

1

ì

i

Cajute des "Pampero" nicht gut zu einem Haufe machen, benn wenu ich auch gewollt hätte, die Mosquiten hätten es gewiß und wahrhaftig nicht gelitten, daß ich ernsten Betrachtungen nachhinge.

So mächtig wirkt das, was uns umgibt, auf ums ein, umb die Weisheit richtet sich sehr oft nach den Breite- und Längegraden diese Planeten, auf denen sich ein Weiser besindet. Daran dachte ich. Und dann dachte ich hinzu: Wäre dem großen Newton, statt daß ihm ein Apfel auf die Nase siel, eine Wespe an die Nase geflogen und hätte ihm gestochen, wer weiß, ob das Gesetz der Schwerkraft ums heute schon in seinem ganzen Umfange bekannt geworden wäre.

Diese geiftreiche Bemertung ift nicht mein Gigenthum. 3ch mar aus bem Laben auf die Strafe getreten und fand bort einen Watchman, welcher eben mit einem Stod mehreremale auf bas Pflafter ftieß, um ben mit biefem Signal vertrauten zu fagen, mas die Glocke geschlagen hatte. Mann hielt dabei halblaute Selbstgespräche in deutscher Sprache und schwäbischer Tonart, und als ich mich nach diesem und jenem bei ihm erkundigte, namentlich nach bem Fieber, machte der Nachtwächter, der in fchlechteren Zeiten einmal Doctor der Philosophie gewesen war, obigen Commentar zu bes großen Newtons großer Entbeckung. viel Bahres in seinen Worten; ich zwang also mein weiches Gemüth, wieber zu der Bande, der ich mich angeschlossen, jurudzukehren und mit ihr in einer der prachtvollen Markthallen, wo die ganze Nacht hindurch die ewige Lampe eines Raffe- et cetera Schenkers brennt, beim Sherrycobbler die Gegenwart zu vergeffen.

Und kurios! Trotz der fürchterlichen Berheerungen, welche das Fieber anrichtete, lag eine Sorglofigkeit auf allen Gesichtern, als ob nichts aus dem gewöhnlichen Geleise gegangen wäre. Die Schlachter (meistens französische Kreolen) sangen

schlechte frangofische Lieber in ichlechterem treol-frangofisch und arbeiteten die ganze Nacht hindurch an ber Zerlegung bes Schlachtviehs; in den Raffehausern klapperten die Dominosteine, und in dem einen ober anderen Local, aus dem man gerade eine Leiche trug, ertonte luftige Tanzmusik. Louisianah ift das Rendezvous des Leichtsims aller Rationen und New-Orleans das Hauptquartier besselben, von den großen St. Charles- und St. Louis-Hotels an bis hinab in die kleinste Spelunke. Auf dem Bluffe gingen die prachtvollen Mississischeamer up and down, an ber Levée herrschte daffelbe rubrige Leben wie immer, auf bem Stlavenmarkte machten die Reger ihre Capriolen, um fich ihren resp. Räufern zu empfehlen, die Spielhäuser waren Tag und Nacht nicht leer, die board-and-lodgings, 25 dollars a day, wo ber reiche Planter bie Copie von Mahomeds Barabiefe nach allen Dimensionen bin toften und erschöpfen tann, machten glanzenbe Beschäfte; - furg:

> Den Teufel spürt das Böllchen nie, Und wenn er fie beim Kragen hatte!

Ich habe das alles nur im Fluge gesehen, denn die Zeit meines Aufenthaltes war kurz, und die Lust, ihu zu verlängern, noch kürzer. Ich suchte meinen Landsmann Hermann Aiemann aus Hamburg auf, der von New-York nach hier übergesiedelt war, sand seinen Compagnon, einen Herrn Degetau aus Altona, der mir die Adresse des ersteren, Canal Street, aufgab, aber vergaß hinzuzusügen crescent block (die Berlängerung der Straße) und ich suchte umsonst, die Fama ihn von meinem Dasein in Kenntniß setzte, und er sich an Bord der "Empire City" einsand, gerade als dieser Steamer absahren sollte.

Nach einer buchstäblich durchschwarmten Nacht fuhr ich in mein Hotel. Der franke Hebräer war dort bereits installirt und hatte, nach den Bersicherungen der Rellner, die

sicherste Aussicht auf ein besseres Jenfeits. Ich habe sein Ende bereits erzählt. Ihm ist wohl und mir ist — besser? — Hm, vielleicht.

Am 26. Juli morgens 9 Uhr fuhr unter bem Grufe einer beispiellos jammerlichen Dufit am Ufer bie "Empire City" mit mir bavon. Ich hatte mich an ber Gallion guf einen langen, an den Seiten vergitterten Raften gefett und plauberte mit einem Frangofen. Der fraftige, fcone und schlank gewachsene Mann entwickelte graciose Urtheile über Menschen und Berhaltniffe, seine Ausbrucksweise mar von einer natürlichen Eleganz, so daß ich unmöglich einen Greolen in ihm erbliden tonnte. Das Gefprach fam auf Literatur, auf Bolitif. Ueberall mar mein Gefellichafter zu Saufe. Ich magte anlett, über la belle France zu sprechen, wovor ich mich immer in Acht zu nehmen pflege, wenn ich mit Frangosen reife, benn bann hört jeder Dialog auf und ber jeweilige Repräsentant der großen Nation monopolifirt bie Nicht so mein Reisegefährte. Er kritisirte die Zu-Rede. stände seines Landes mit einer fast tosmopolitischen Ruhe und Würde, ging in fo manche auch mir bekannte Berhalthältnisse und Personalien ein, daß ich mit einemmale au fait war, wen ich por mir hatte.

"Mais — vous êtes Victor Considérant!"

Er war es wirklich. Ich hatte ihn (1843 glaube ich) flüchtig in Paris kennen gelernt und wir erneuerten die alte Bekanntschaft. Da ertönte unter uns ein schanubendes Brausen, als wenn der Dampf aus dem Schornstein einer Locomotive entweicht. Wir sprangen auf und sahen in dem langen Kasten einen colossalen Alligator und einen kleineren dito, welche man trotz der Juschrift: "to keep out of the sun" so recht mitten in den Sonnenschein hineingestellt hatte. Die Thiere waren für irgend einen Humbug in New-York bestimmt. Der große Alligator aber lag bereits im Sterben und

röchelte fürchterlich. Er ward noch am Abend über Bord geworfen.

Auf bemselben Steamer redete mich ein Deutscher bei meinem Ramen an, plauderte mit mir, glaubte mir einen Gefallen damit zu thun, wenn er mir meine eigenen Helbensthaten aus früheren Zeiten erzählte, und legitimirte sich schließlich als einen ei-de-vant-Kellner in Zingg's Hotel in Hamburg, namens Niemann.

Der Zufall knüpft sonderbare Berührungspunkte. Diefer Landsmann war mit demselben Schiffe nach Amerika
gegangen, auf welchem mein Freund Dr. Behrendt die Reise gemacht hatte. Mr. Niemann nahm augenblicklich
wie so viele andere vor dem gelben Fieber reisans und gedachte die ungesunde Zeit im Norden zu verbringen.

Doch ach — am zweiten Abend gegen 11 Uhr, als ich unwelt des Fockmastes über die Schanze in die See blickte, kamen zwei Matrosen mit einem Sack angeschleppt aus dem Raum heraus. Sie legten den Sack einen Augenblick dicht neben mir auf die Schanzkleidung nieder. Ich befühlte ihn, ohne irgend etwas dabei zu denken, und — abermals eine menschliche Form. In demselben Augenblick siel der Packen plätschernd ins Wasser.

"Number one!" brummte der eine ber Schiffeleute.

Das gelbe Fieber mar am Bord!

So ist der Mensch. Ich hatte nicht den Muth, die Nachricht einem andern Passagier mitzusheilen, und ich sah es doch den Gesichtern mancher an, daß auch sie bereits davon wußten, und am folgenden Tage wußte es jeder, und doch vermied, wie nach gegenseitiger Uebereinkunft, ein jeder laut davon zu reden. Es ist das ein ganz niederdrückendes Gefühl. Die Luft ist heiter, der Himmel wolkenlos, das Schiff steizt und fällt in regelmäßigem Tacte auf den tiefs blauen Wogen des Oceans, und während umher das heiterste,

sonnigste Spiegesbild der flutenden Unendlichkeit uns umwallt, geht das unsichtbare, todtbringende Gespenst durch die Räume unseres Schiffes. Auch in der Einbildung ist hier kein Entrinnen wie auf dem festen Lande, und die unter den Reissenden in solchen Fällen eintretende verlegene Schweigsamkeit hat etwas grauenhaftes.

Die Freude und Schnsucht nach der schönen Havanna war mir verdorben. Es war nicht Furcht, denn die hätte nichts besser gemacht, es war jenes tiese Nichtbehagen, welches auf Lirchhösen keinen Frohsinn aussommen läßt. Mancher Passagier suchte Trost und Zerstreuung in der Flasche und versetzte sich in eine künstliche Aufregung, welche oft recht schlecht zu den Falten stand, die die Furcht in seine Wangen gegraden hatte. Ich that gar nichts; am wenigsten veränderte ich die Diät und hielt mich nur möglichst nahe der Gallion, wo ich der Luftströmung am meisten ausgesetzt war, und mied nachts das Bett, mich im Gangwah an einer suftigen Stelle auf den flachen Boden legend.

Am 28. abends sahen wir das Leuchtfeuer der Bai von Havanna blinken. Da aber die Einfahrt in den Hafen nach Sonnenuntergang nicht mehr gestattet ist, so mußten wir die Nacht über in einer Entsernung von etwa 6 (engl.) Meilen reuzen. Trotz der peinlichen Situation an Bord erwartete ich den Morgen mit froher Sehnsucht. Er kam und ich war mit Tagesgrauen auf Deck.

Da lag sie vor mir, die Perle der Antillen, ein weiches, lieblich grünes Land, an dessen Ufer wirklich wie eine Reihe blendendweißer Perlen die Stadt sich an das duntelblaue Meer anschmiegt. Es waren anfangs nur Punke, aber sie stiegen höher und höher aus dem Schose des Oceans, sie wuchsen zu Häusern und Palästen, zur mächtigsten Handelsstadt Westindiens, auf deren etwaige Unabhängigkeitsgelüste has Fort am linken Eingang des Hasens seine

brohenben altkaftilischen Ranonen gerichtet hielt. Eine ganze Flotte von Rauffahrern treuzte vor der Bai. Mit vollen Segeln ichof hier manche Brigantine bis auf Rabellange an bem Felsen vorüber, auf bem bas Fort erbaut ift, in die malerische Bai hinein. Bier die Stadt selbst, zur Rechten überragt im Hintergrunde von dem Teatro de Taccon, vielleicht bem größten ber Belt, die Zinnen ber Palafte, welche die plaza de armas umgeben, der herrliche Molo, wo die Schiffe hart am Ufer antern und die Maften berfelben nur einen sparlichen Durchblick auf die dahinter liegenden Gebäude verftatteten; die Borftadte Regia und Casa blanca, die reizenden Billen, umgeben von Palmenwäldchen, Lebensbäumen und maranones, diefe fanft auffteigenden grünen Bügel, diefer weiche Himmel barüber — — und das alles auf einen Raum jufammengebrängt, nicht viel größer, als unfere Augenund Binnenalfter zusammen genommen.

Man hatte mir gesagt, wir würden über einen Tag hier verweisen. Mein Unmuth war nicht gering, als den Bassagieren, welche sich gegen Erlegung von einem Dollar Entrée von dem spanischen Zollbeamten, der an Bord gekommen war, die Erlaubniß erkaufen wollten, an Land zu sahren, bedeutet wurde, in spätestens seche Stunden wieder an Bord zu sein, da wir am Nachmittag in See gehen würden. Es war keine Zeit zu verlieren, ich nahm eins der und zahlereich umschwärmenden Fruchtboote, suhr an den Molo und trabte auf gut Glück in die Stadt hinein.

Sie ist im Junern nicht schön. Die Straßen sind meist ziemlich eng, aber belebt, namentlich die calle de los mercadores, die plaza de armas und die Hauptstraßen, welche nach Estramuros sühren, wo der Gouverneur seinen Landsitz hat. Die Häuser sind luftig gebaut, häusig im italienischen Stile, und an vielen Stellen ist zum Schutz gegen die Sonne manta (Baumwollenstoff) von einem Dache zum

anbern quer über bie Strafe gespannt. Dein Glücksftern leitete mich in ben Eis-Salon St. Dominica, eine elegante, mit Fliesen gepflafterte Salle, in beren Mitte eine Fontaine, welche in einem Baffin platscherte, die angenehme Rühle, die durch die fämtlich geöffneten Thuren hereinströmte, noch vermehrte. Hier, im Schweiße gebadet (die Zugluft schadet in den Tropen nicht viel), seinen Sherry cobbler durch bas lange Binsenrohr Schlürfen, in einen Schaukelftuhl und die Beine bequem auf einen zweiten Stuhl geftrectt, fich bin und herwiegend, ab und zu einen langen Bug aus einem frischen (nicht abgelagerten) tabacco (Cigarre) thun, Dampf von selbst aus dem Munde quillen laffen umb etwa noch der herrlichen svanischen Militärmusit lauschen, welche au uns herübertont — es ist das paradiefische dolce far niente und viel schöner, als Thrannen zu entthronen. (Freilich, alles zu seiner Zeit!) Es ist wahr, das Fieber war auch in Savanna, aber ich hatte bie Zeit verloren, baran zu benten, es mar für mich nicht mehr ba!

Ich bin nachher volle zwei Stunden in der Stadt und außerhalb derselben mit einem langgestiefelten schwarzen Phactonkutscher in schädiger Postillonslivrse umhergesahren, ich habe eine Wenge Straßen und Gebäude geschen, die ich alle aus dem Gedächtniß auszeichnen könnte, deren Namen mir aber entfallen sind; ich habe mich gesonnt im Schatten meines Wagens an den schwarzen Augen der Senoritas, welche ihren Rebozo tausendmal kotetter über die Hälfte des einen Auges ziehen, wenn sie den Caballero die andere Hälfte errathen lassen wollen, als die steisen Costaricenserinnen oder die cacaobraunen Nicaraguenserinnen. Und ich habe gedacht, n diesem Paradiese von Schacher, Wollust, Blumen und Koth, welches man Havanna nennt, möchtest du wol ein Jahr beines Lebens verleben und verlieben.

Doch ber Zeiger ber Uhr rückte unbarmberzig weiter. Ich gerieth ine St. Carlos Hotel, wo ich ein recht schlechtes Mittagessen mit einer Flasche recht gutem Vino de Pajarete hinunterspülte, belud mich in einer Fruchthalle mit Orangen, Ananas und Mameas (bie Zapote) und eilte wieder an ben Molo, abgehetzt wie ein Jagdhund, und gebadet in Schweiß, und fest entschlossen, mir an Bord, während ich noch eine Stunde im Anblick der paradiefisch schönen Bai schwelgen wollte, den Magen recht gründlich mit Früchten zu verberben. Ich war um die Quantität geprellt burch unferen furzen Aufenthalt, aber die Qualität meiner Sehnsucht mar 3ch hatte die paar tausend Meilen Umweg doch nicht umsonft gemacht. Der alte leichte Sinn war wiedergekehrt, und der Herr wird mich wol auch gesund und lebenbig über die noch fehlenden dreis oder viermal vierundzwanzig Stunden unserer Reise nach Nem-Dork hinwegbringen.

Ein Kanonenschuß — die Rüder drehten sich, und wiester hinaus gings in die offene See. So lange noch ein Bünktchen Land zu sehen war, stand ich am Stern des Schifsfes und blickte hin nach den Usern, nach dem "einsamen Stern," der tiefer und tiefer ins Meer versank und noch immer der Zeit harrt, wo er unter den Sternen des gestreifsten Banners die Benus sein wird. — —

Die Nacht brach herein. Ich suchte mir, todtmüde von des Tages süßen Strapazen, ein Plätzchen im Gangway und sand ein solches dicht bei der offenen Luke neben dem Räderstaften. Hier strich die kühle Seebrise voll herein, und hier bettete ich mich auf den Boden, den Kopf an den Rand einer hier aufgeschlagenen Schlaftsje lehnend. Einige Deutsche und ein französischer Charcutier aus San Francisco waren meine Nachbarn auf dem harten Boden. Die Gewohnheit und der Umstand, daß die Todten siets hetmlich bei Nacht über Bord geworfen wurden, hatten uns die Krankheit ziemlich vergessen

laffen; auch mußte ber Zustand sich bessern, je weiter wir nach Norben kamen. Wir planderten noch eine Weile, der Franzose sang brollige Lieber, welche von dem Schnarchen berer, die in den Kojen lagen, accompagnirt wurden, und dann schlossen auch wir die Augen.

Ich erwachte am folgenden Morgen in berfelben Lage, wie ich mich gebettet hatte. Meine Wange ruhte noch auf dem Rand der Schlaftoje, neben welcher ich mich hingestreckt hatte. Weine Glieder waren etwas steif, doch sonst war alles unverändert.

Aber in ber Koje, auf beren Rand ich mein mibes Haupt noch ruben hatte, in biefer Roje hatte fich vieles verändert.

Es war darin aus einem lebendigen Manne über Racht ein todter Mann geworden. —

Das Gesicht dieses einst lebendigen, nunmehr toden Mannes lag eine Handbreit von dem meinigen entsernt, seine Nasenspitze der meinigen zugekehrt, seine kalten, glasigen Augen starr auf die meinigen gerichtet. Ich sah das nicht gleich, denn im Gangwah war ein Halbdunkel, wie es immer im Gangwah eines Schiffes zu sein pflegt. Die Umrisc des Todten hatten daher Zeit, hervorzutreten, wie ein dissolving view. Er hatte am Abend, wie mich dünkt, noch lustig geschnarcht — vielleicht auch schon geröchelt. — und verendete, ohne daß er und wir wußten wie.

Wir riefen einen ber Beiger herbei.

"That's number eighteen!" war die latonische Be mertung, "the best, we throw him right down over!"

Der Cadaver wurde aufgefaßt und wanderte durch bit offene Pforte in die vom Schaum der Räder aufgewühlte brandende See.

Es war zum Glück ber letzte Tobte, ber auf biefe Weise expedirt wurde.

Am 2. August machten wir Land, und abends gegen 11 Uhr gingen wir beim Quarantainegebäude von Staten-Island vor Anker. Da wir von New-Orleans kamen, so war das Schiff einer vierzehntägigen gesetzlichen Quarantäne unterworfen, eine Aussicht, welche schrecklich gewesen wäre, wenn zum Glück in Nordamerika nicht der Buchstade des Gesetzes gälte. Das Schiff durfte in der That nicht an den Pier kommen, aber wir Passagiere wurden mit einem Flußdampfer am folgenden Morgen ans Land gesetzt, nachdem der Quarantäne-Aeskulap seinen Brandy bei uns an Bord getrunken, und die customhouse-officers das Gepäckuntersucht hatten.

t

!

1

Da ich mit dem nächsten englischen Steamer nicht mehr abgehen konnte, weil wir erst ans Land kamen, als berselbe bereits feit einer Stunde unterwegs mar, fo mußte ich vier Tage in New-Port bleiben. Der ci-devant-Rellner aus Bingge Sotel empfahl mir ein Sotel in Greenwich-Street, und ich war leichtsinnig genug, der Nähe des Hafens wegen, Diefes gelobte Land aller Rem-Porter Wanzen für die kurze Beit meines Aufenthalts zu acceptiren. Es mar für bas, was ich erhielt, respective nicht erhielt, breimal so theuer, als wenn ich in Metropolitan oder St. Nicolas Bofada genommen hatte. Der reine Ginwanderer = Concern. Raffe, aschgrau wie schmutiges Seifenwaffer, murbe mir gur Raffandra für das Mittageffen, welches ich am erften Tage bei Delmonico einnahm, mahrend ich die folgenden drei Tage die gaftfreundlichen Einladungen Dohring's Dr. Ludwigh's ju refusiren mich hütete. Auf . meinen Streifzügen traf ich Julius Frobel auf der Strafe, der, fast eben so sonnenverbrannt wie ich von einer Reise nach Santa Te zurückgekehrt mar.

Aber wer beschreibt mein Erstaunen, als ich eines Abends von Möhring, welcher in Brooklyn wohnte, heimkehrte und

Ktlantic-Street hinunterging, um mich nach der Battery überfahren zu lassen, in einen Tabaksladen trat einige Eigarren forderte, und — meinen Reisegefährten Tulpe hinter dem Ladentische erblickte. Die gute Seele erkannte mich anfangs nicht und radebrechte englisch mit mir, dis ich ihn an die Qualen erinnerte, die ich ihm auf unserer Ueberfahrt bereitet hatte. Da war er außer sich vor Freude, 30g mich gewaltsam hinter den Ladentisch; stieß eine Glasthür auf und ich sach — Madame Meyer in interessanten, aber höchst interessanten Umständen auf einem Wiegstuhle am Theetisch sitzen und Linderzeug nähen.

"Meine Frau! — Na, Rieke, Herr \*\*\* trinkt 'ne Taffe mit uns."

Madame Meyer-Tulpe hatte das Erröthenheucheln noch nicht verlernt. Sie lanctrte mir einen jener achtzigpfündigen Mondscheinblicke zu, unter denen unser Schiff vor einem Jahre bereits geächzt hatte, und gestand mir unausgefordert, als ihr Mann uns verlassen hatte, um zu dem Thec eine Flasche Rum zu holen, daß das wahre Glück des Lebens doch in einer friedlich stillen Hanslichkeit bestünde. Ich weiß nicht, was ich für ein Gesicht dabei schnitt, aber Madame Meyer-Tulpe bemerkte mit sansten Borwurf, ich hätte das kalte, höhnische Kächeln noch immer nicht verlernt.

Es ging ans Erzählen, benn ich mußte bleiben, umb es war eine kleine Borschule zur Heimat, vor der mir graute, je näher ich ihr kam. Man verlangte von mir Jagd- umd Räubergeschichten, und ich erzählte die haarsträubendsten Dinge von kenerspeienden Bergen, Löwen und Tigern und Menschensfressen. Darauf erzählte mir Tulpe, wie er als Bedienter eines deutschen Kaufmanns nach Chicago gekommen war, wie Madame Meyer 14 Tage nach ihrer Ankunft das Glüd gehabt hütte, ihren Mann vollständig zu verlieren (der Mann war so gkücklich gewesen zu sterben), und wie sich Madame

Weber in ihn, Tulpe, verliebt hätte. Sie hatten sich trauen laffen, unbekümmert um Madame Tulpe in Berlin, denn es kümmert sich kein Amerikaner darum, was man in Europahat und nicht hat, und waren nach New-York zurückgekehrt, wo der Tabaksladen, gegründet aus der hinterlassenschaft des seligen Meher, ihnen ein sicheres Brot gewährte für die schlechten Cigarren, die sie ihren Aunden gewährten.

Ich erfuhr ferner, daß der Lüneburger Commis zulest boch noch eine Anstellung als Clerk in einem der ersten Häuser erhalten hatte und ein gewaltiger Dandy geworden sei, und daß Rosalie, die kleine freundliche Jüdin, die sich die Zühnenicht putzte, Madame Meyer's Schlafgenossin auf dem Schiffe, an einen Gentleman von Chatamstreet verheirathet wäre und dem Publicum fertige Hosen verkaufe.

İ

1

Sie hatten ihr Ashl gefunden, während ich, ein Spielsball des launenhaften Geschicks, weiter schaukelte auf den Lebenswellen, bis mich irgend ein Sturm als Wrack auf den Strand wirft. — Unsinn! Ich komme der Heimat nüher, deshalb moralifire ich.

In meine Hotel-Bohle in Greemvichstreet zurückgekehrt, überfiel mich nachts ein fürchterliches Unwohlsein. Kolif und schwarzes Erbrechen wechselten mit einander ab, ein heftiger Rrampf, der von fünf zu fünf Minuten einsetzte, jog mir bie Anie bis ans Rinn gufammen. Der Rellner aus Zinggs Sotel wollte Bulfe suchen, aber - ich weiß felbst nicht, warum ich es nicht zugab; ich glaube ich fürchtete, ein Arzt würde mich entweber rasch ins Renseits schicken ober mir bie Begen Morgen fam ich endlich in Schweiß, Reise verbieten. ließ mir ein Glas Glühwein machen mit reichlicher Zuthat von Rancel, und dies heroische Mittel brachte mich wenigstens War es gelbes Fieber, bachte ich, oder black auf die Beine. vomit, dann uur fort um jeden Breis, jur Gee! Der Regen ichoff in Stromen, als ich, um die Reit nicht zu verfaumen

auf einem offenen Laftwagen nach dem Steamer "Atlanticfuhr. Die erste Cajüte war überfüllt, die zweite ebenfalls, und mit genauer Roth, als ich dem purser erklärte, ich mache mir nichts daraus, auf dem Sofa zu schlafen, erhieltich in letzterer noch ein Unterkommen.

Die Gesellschaft war entsessich spiesbürgerlich. Ein paar Canadier, ernst und schweigsam, drei oder vier französische Kreolen aus New-Orleans, ein Mr. Wilson nebst Sohn, von Geburt ein Irländer, ein Mann von so sauftem Wesen, wie ein Quaker, der aber nichtsdestoweniger ein Sklaven-händler gewesen war und nun in England die Zinsen des Capitals, welches er im Ebenholz verdient hatte, zu verzehren beabsichtigte. Und so weiter!

Der einzige Spaß, den wir uns machten, beftand barin, daß, als Mr. Wilson bei Tisch einft den uns bedienenden Reger mit Renneraugen musterte und dabei ausrief: "that fellow is worth his nine hundred fifty five Dollars!" wir jebe Nacht mit Kreide an des slavetraders bedroom fcrieben: Uncle Tome Cabin. Mr. Wilson nahm den Spag nicht im geringften übel. Sat einer an Bord eines Schiffes aber einmal erft einen Spignamen, so wird er ihn nicht wieder los. Ja, die Benemung war so gang und gabe geworden, daß der eigne Sohn, Mr. Wilson jr., seinen Bater bei Tische nie anders als Uncle Tom anredete. Auch lag von keiner Seite dem Spott etwa die Absicht einer moralischen Züchtigung zu Grunde. Mein Gott, wir find in Amerika! der Mann hat sein Geschäft betrieben wie jeder andere, wir machen einen joke mit ihm, wie wir einen anbern Baffagier, einen türkifchen Juben, Abbul Defcib nannten, wie man mir ben Namen Morgan (bes Geeraubere) octronirte.

Das Wetter war auf der ganzen 11 Tage dauernden Fahrt bis Liverpool schauberhaft. Sturm und Regen ohn Unterlaß. Brach die See über das Deck und stürzte das Wasser die Treppe hinunter, so schien alles in Glut zu stehen, so start leuchtete der Schaum des Wassers dei Racht, und es klang oft wie dumpfe Kanonenschläge, wenn eine Sturzsee sich über das Schiff warf.

Dennoch ward die regelmäßige Zeit, dank der vortrefflichen Maschine, eingehalten, und um 10 Uhr morgens waren wir sämtliche Passagiere im Zollhause von Liverpool, wo ich dis fünf Uhr nachmittags, da nur ein einziger Zollbeamte die Bistitation unserer Effecten mit widerwärtiger Genauigkeit versah und meine Reihe eine der letzten war, quasi gesangen bleiben mußte.

ł

l

ı

1

i

1

Unterwegs hatte ich einen Deutschen ans 28...... fennen gelernt, einen eben so gebilbeten als gemuthlichen Mann. Er war früher fieben Jahre in Batavia gewesen. Mit einem bildschönen Mädcheu verlobt, deren Portrait er mir zeigte, hatte er vor feiner Berheirathung noch eine Beschäftsreise nach Bhiladelphia machen muffen und war fehr bekummert. während seines ganzen fast viermonatlichen Aufenthalts in ben Bereinigten Staaten feine Zeile von feiner Braut erhal-Dein Reifegefährte schentte mir fein Berten zu haben. trauen, ba ich ber einzige Deutsche anger ihm an Bord und er ber englischen Sprache nicht mächtig war. Er mochte wol bas Bedürfnig fühlen, fich einem Menschen mitzutheilen und behauptete, ich sei ein Mensch von tiefem Gefühl. Ich wills glauben und will fogar betennen, daß frühere Briefe feiner Braut, die der deutsche Batavier mir mittheilte, mich leb-Es sprach ein Beift, eine Bhantafie, ein haft intereffirten. lebendiges Gefühl für alles Schone, ohne Ueberspanntheit aus ben Zeilen, der mich bei einem Weibe frappirte. Und bennoch — wenn ich bas Bilb ansah, den Ausbruck des Auges die Evisode fing an mich zu interessiren - so konnte ich

mich eines mistranischen Gefühls nicht erwehren. So vid Verstand, so herrin der Sprache und keine Zeile? ("Krankbeit ist nicht schuld, sonst hätte mein Bruder geschrieben;" versicherte mein neuer Freund). Die Dame mußte Ersat gefunden haben, dachte ich. Sie ist eine der zahlreichen Frauen, die uns blenden, denen wir uns ernst und lebendig anschließen, die aber, gerade ihrer höheren Geistesgaben wegen, die dem Weibe doch nie der sesten Abgeschlossenheit fähig sind, nur dem Impuls des Augenblicks folgen, heute Inlie, morgen Klärchen, übermorgen Gretchen, am vierten Tage vielleicht gar Kantippe werden.

Ich hatte so viel gesehen und erlebt, daß es mich reizte, am Schluß meiner Frrsahrt noch einmal ein psychologisiches Abenteuer zu finden, und ich baute mir ein ganzes System von Mistrauen zusammen. Bei mir stand es sest, mein Freund war betrogen. Ich bereitete ihn nach und nach auf das Allernatürlichste vor, indem ich den weiblichen Organismus unbarmherzig unter das Messer der Kritik brachte.

Es versteht sich van selbst, daß mein Freund seine Geliebte als strahlende Ausnahme von der stimmernden Regel pries. Aber er stutzte, als ich ihm, von Bild und Briesen schließend, hundert kleine Eigenheiten, die seine Braut unsehlbar haben müßte, ziemlich zutressend ansührte. Er meinte, ich müßte wol recht traurige Ersahrungen gemacht haben, und ich antwortete ihm, wenn ich sie gemacht hätte, sie lägen längst begraben auf dem Grunde des Weeres. Ich nähme das Leben leicht und hätte jedes ernste Attachement verschworen. Er aber behauptete, er würde sich todtschießen, wenn er seine Braut verlöre, und ich empfahl ihm Chlorosorm als ein besseres Expediens als die Pistole. Man nuß einem ungetreuen Weibe nie den Gefallen thun, ihretwegen Lärm zu machen. Mein Freund wollte nicht glauben, daß ich ernst-

baft rebete. Ich rebete aber gang ernfthaft und konnte ibn boch nicht von feinen trüben Gebanken abbringen. mir in Liverpool das feste Bersprechen, mir zu schreiben. Aber er hat nicht Wort gehalten; benn einige Tage nach meiner Antunft las ich zufällig in ber R\*\*\* Zeitung, daß ein junger Mann, Namens \*\*\*, ber in ben besten pecumiaren Berhältniffen lebte, fich in W\*\*\* todtgeschoffen habe. arme Narr! 3ch machte mir Borwürfe barüber, daß ich nicht mit ihm weiter gereift war, mahrend er über London und Oftende in feine Beimat eilte. Fraulein X. wird eine Laune bekommen haben und ihm untreu geworden fein. Das Gespenft des Selbstmörders wird ihr ein paar Wochen Alpbruden verurfachen, bann wird fie fich in irgend eine beliebige Blauftrumpfweltanschauung hineinkunfteln, einen Kranz auf bas Grab legen, anderthalb Thränen darauf weinen und mit einem resignirten Seufzer sprechen: "Das Schicksal wollte es so!"

Das arme Schickfal! Es ist ber Deckmantel unserer Feigheit, unserer Selbstsucht, unserer Unwahrheit von je gewefen und wird es sein in alle Ewigkeit. Amen.

Ich mußte in Liverpool bleiben und nahm in einem reinlichen Gasthause, "The Eagle," Quartier. Gegen Mitternacht, nachdem ich mit einigen Franzosen, Mitpassagieren auf der "Atlantic," bestmöglichst in Liverpool umbergeschwärmt war, wie das nach einer Seereise ungemein wohlthut und allen Reisenden nicht dringend genug empschlen werden kaun, suchte ich mein Lager, nachdem ich dem Hausknecht eingeschärft hatte, mich ja am nächsten Worzen um 6 Uhr zu wecken. Ich nahm das Licht und verfügte mich in mein Zimmer, mich freuend, endlich einmal wieder in einem bequemen Bett schlasen zu können. O weh! Es war ein riesiges englisches Bett, aber Kopffissen, Matraze und Decke mit Federn gefüllt. Nun schlase ich aber lieber aus Erbsen, wenn's sein

ľ

ř

ø

Ľ

ť

ŧ

muß, als in Federbetten. An bergleichen Keine Linbequemlichteiten gewöhnt, legte ich mich, benn ich war todtmilde, auf ben Teppich des Zimmers, meine Satteltaschen als Kopffissen, warf meinen Blanket über und schlief balb, trots einer infernalisch schlechten Tanzmusik, welche aus einem benachbarten Hinterhause herüberschallte, bombensest ein.

Alls ich erwachte, sah ich Wirth und Wirthin, Hansknecht, einen Kellner und zwei reizende Stubenmädchen über mich gebeugt mit erschrockenen Mienen mich anstarrend. — "Er lebt! Gott sei Dank, er erholt sich!" waren die Ausruse, mit welchen man mir guten Morgen zu wünschen schien.

"Was zum T- wollen Sie, meine Herrschaften?" fragte ich verwundert.

Und min ergählte mir der Wirth, der Hausknecht sei vorschriftsmäßig erschienen, mich zu wecken, habe mich am Boden liegend gesunden und Lärm gemacht über einen versmeintlichen Schlaganfall, der den Gentleman auf Rr. 15, (das war ich) betroffen habe. Ich klärte die guten Lente auf und sie machten mir die liebevollsten Vorwürfe (die sie nicht mit auf die Rechnung seizten), daß ich nicht geklingelt habe, um mir ein anderes Bett geben zu lassen. Sie wußten nicht, daß ich neun Monate in Gentralamerika gelebt, wo man um solcher Kleinigkeiten willen niemanden beläftigt.

Um acht Uhr morgens ging der Zug nach Hull ab. Im Fluge jagten wir durch die mächtigften Fabrikbistrikte Altenglands, die langen Schornsteinwälber tanzten an uns vorüber. Gegen drei Uhr nachmittags trafen wir in Hull ein.

Ein kleiner Schranbenfteamer, der "Jupiter," ging noch an demselben Abend in See. Wir verließen Hull um 8 Uhr und hatten auf der ganzen Fahrt so günstiges Wetter, daß jedes andere Boot und in 36 Stunden an Ort und Stelle gebracht haben würde. Der "Jupiter" aber war überladen mit Waaren und gebranchte bis Eurhaven allein 45 Stunden. Bow hier die Elbe aufwärts dauerte die Fahrt von 11 Uhr morgens bis Witternacht.

Es war eine herrliche Mondnacht. Die ftettlichen Billen und Gartenanlagen von Blankenese bis Altona lagen vor mir wie schlaftrunkene alte Bekannte. Der enge Rehmen der Flußuser, die dürftige Begetation, die Anhe und Stilke ringsum zauberten eine, ich möchte sagen, winterliche Gemüthsstimmung dei mir hervor. Und als mir eine Dame, der ich von meinen Reisen erzählt hatte, Glück wünschte, meine Heimat wieder erreicht zu haben, konnte ich es nicht lassen, zu antworten: ich wollte, ich hätte sie erst wieder im Rücken.

So mahr ift es, daß ein rasches Leben in uns eine Unruhe und Aufregung erzeugt, die uns felbst die Gufigfeiten ber Gewohnheit trübt. Oft am Stranbe bes ftillen Oceans übertam mich eine Sehnfucht nach Europa, aber es war nicht die Sehnsucht nach dem Baterlande, es mar die Sehnsucht nach Contraften, nach ber spannenben Steigerung Man möchte das, was man vorwärts erlebt der Effecte. hat, noch einmal rückwärts wieder erleben, und man vergift. baf inzwischen bas meiste, was einem früher lieb und werth gewesen, sich verschoben und verrückt hat. Als ich in den Balbungen des Defengaño und am Baguar das heisere Bebrull der Jaguare und das sonore Bellen der Congos hörte, ba sehnte ich mich, die Uhr auf dem Michaelisthurm in Hamburg awölf schlagen au hören. Sie schlug eben awölf, als unfer Anter fiel, und - ich sehnte mich nach bem heisern Gebrüll der Jaguare am Desengaño und Paquar und nach bem sonoren Bebell ber Congos. Die Sperrglode begrüßte mich mit ihrem Vernunft spottenden Geläute, und da ich mein erstes Gelb nicht für die Thorsperre ausgeben wollte, war ich

bereits wieder der alte Principlenreiter geworden, und ließ unist nach Steinwärder übersehen, um einen alten Freund, benf. Dr. mod. B. Peine um seine Nachtruhe und um eine Instigen.

Rein volles Jahr später war ich abermals unterwegs nach Westinden.

Enbe.

Drud von M. Rofenberg in Samburg.

\* • • 1 . . i . • . . • . • • .



This book should be returned to the Library on or before the last dat stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

FED 6 1936

DUE MAR - 0 'SE